

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## Marbard College Library

FROM

THE LIBRARY OF

PROFESSOR E. W. GURNEY,

(Class of 1852).

Received 22 May, 1890.

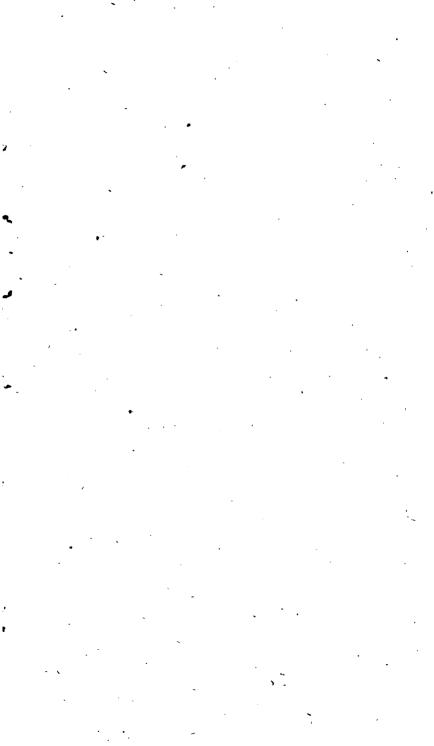



Ausführliche Erläuterung

ber

# Pandecten

nach

Hellfeld

# ein Commentar

von

D. Christian Friedrich von Gluck Geheimen hofrathe und ordentlichem Lehrer der Rechte an der Friedrich-Alexanders Universität in Erlangen, Ritter des Civil-Verdienst- Ordens der bayer. Krone.

Nach des Verfassers Tode fortgeset

non

D. Christian Friedrich Mühlenbruch Geheimen Justigrathe und ordentlichem Lehrer ber Rechte an ber vereinten Friedrichs-Universität in Halle, Ritter bes

rothen Abler = Ordens dritter Rlaffe.

Seche und brengigfter Theil.

erlangen in ber Palm'ichen Verlagsbuchhandlung. 1833. H-7203.1412% May, 1800.

FROM B. W. CASSES.

The state of the s

o de la collègie de la

gerin in gerind and effective in the state of the state

### Fortfetung des Titels:

# De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis.

### S. 1421. f.

2) Bon der Ergangungellage, (actio ad supplendam legitimam).

Die Ergänzungöllage 1) ist durch Justinian eine geführt, um die Ansechtung eines Testaments wegen Versletzung des Pslichttheilrechts nach Möglichkeit zu verhüten. Schon zur Zeit der classischen Juristen konnte ganz entschieden die Querel dadurch ausgeschlossen werden, daß durch irgend eine letztwillige Anordnung des Testators, selbst durch Schenkungen von Todes wegen dem Pslichtz theilsberechtigten so viel zugewendet wurde, als seine Legitima betrug 2). Außer Zweisel also auch, wenn der Testirer bestimmt hatte, daß dem Notherben dassenige, was an dem Pslichttheile etwa sehle, aus dem Nachlasse ergänzt werden solle; denn immer ist es hier der testamentarisch ausgesprochene Wille (judicium testatoris 3),

- 1) S. hierüber Bd. VII. dieses Commentars §. 550. S. 142 fgg. Nr. II.
- 2) L. 8. §. 6. D. de inoff. test. Bgl. §. 6. J. eod. und pben Bd. XXXV. §. 1421. d. S. 315 fgg. Nr. I.
- 3) S. Baissonius de V. S. v. judicium 6.4. und Schultine in der jurisprudentia vetus ante-Justinianea p. 398. not. 20.

wodurch dem Notherben gewährt wird, was ihm gebührt. Die L. 4. Theod. Cod. de inoff. test. (II. 19.), ein Rescript des Kaisers Constantius 4) aus dem Jahre 361, führte daher schwerlich etwas Neues ein 5), wie sich auch schon aus ihrer Fassung ergiebt. Es sautet so: "Cum seribit moriens, ut arbitratu honi viri, si quid minus silis sit relictum, quam modus quartae — — estagitat, id ipsum ab herede eisedem in pecunia compleatur, manisestum est, nullam jam prorsus — super testamento — — queresam remanere — —". Bestatigt wird dies durch solgende Stelle aus den sententiae receptae des Paulus 9): "Filius judicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut quarta sidi a coheredibus fratribus

- 4) Richt Evnstantin, wie gewöhnlich angenommen wieb. S. Jac. Gothoffenvin in commentar. ad h. l. und YVBiok in bessen Ausg. der fünf ersten Bücher des Theod. Codex, not. 9. ad h. l.
- 5) Guil. Jo. L. Baron. DE Sentennitz commentatio da actione, qua ad legitimam portionem aupplendam agitur. (Gott. 1819.) Tit. I. cap. I. S. 7. S. 12. Das Gegentheil behauptet J. Gothofredus a. a. D. Die Les gitima habe ohne Hinzufügung von Bedingungen und Zeitz bestimmungen, überhaupt auf feste und bestimmte Art ans geordnet werden muffen; es sen daher der Zweisel entstanzden, ob auf die oben gedachte Art versügt werden könne? und diesen Zweisel habe der Kaiser durch seine Constitution beseitigt. Allein über alles dies findet sich nicht die geringste Andentung in dem Gesethe; auch war die Hinterlassung des Pflichttheils selbst nie vom Ausdruck abhängig, sondern lediglich der mit Sicherheit erkennbare Wille des Testirers entscheidend. S. Bd. XXXV. S. 1421. d. S. 320 fg.

<sup>6)</sup> Lib. IV. Tit. V. S. 7.

De liberis et postamis hered, instit, vel éxher. 5

citra inofficiosi querelam impleatur, jure desiderat." Wenn alfo der Vater einem Rinde im Toftament wenie ger als ben Pflichttheil zuwendet, fo foll die Rlage auf Erganzung des Pflichttheils auch ohne- eine barauf gesichtete besondere Anordnung, statt finden, jedoch nur, wenn ber betheiligte Notherbe mit zu Erben eingesetten Geschwistern zusammentrifft. Sierbei weichen benn bie Rechtslehrer noch im Ginzelnen unter fich ab, indem die meisten annehmen, dem Notherben sen die Wahl gegeben, entweder auf Erganzung bes Pflichttheils gne zutragen, oder bie Querel anzustellen 7), andere bagegen der Meinung find, daß berfelbe unbedingt auf ein Erganzungerecht beschränkt gewesen fen; aufferdem untericheiden Biele noch, ob der Pflichttheilsberechtigte jum Erben eingesett fen, ober nicht; im letteren Salle foll, es beim fonstigen Rechte geblieben feyn; b. h. wennibie. Enterbung nicht ju rechtfertigen gewesen, habe ber Ent, erbte die Querel gehabt, und nur im ersteren Kalle eine, Rlage auf Erganzung ber Legitima fatt gefunden 3)

- 7) von Schleinit (l. 1. S. 18.), der übrigend ebenfalls biese Meinung billigt, nimmt an, daß in der Gestattung der Wahl zwischen dem Ergänzungsrecht und der Querel eine. Farke Andmalie liege, da die Querel überhaupt ja micht mit anderen Rechtsmitteln electiv toncurrire, sondern nur in subsidium statt finde. Allein nur bei gleicher Wirksamsteit anderer Rechtsmittel wird die Anerel ausgeschloffen (s. oben Bd. XXXV. S. 1421. o. S. 358 fgg. not. 37.); der Borwurf einer Anomalie ware also, auch bei vorausgesseter Richtigkeit dieser Erklärung, in jedem Falle leicht zu beseitigen.
- 8) Bgl. Chiplerius de portionib. legit. c. 15. (in Ottoris thes. T. V. p; 760.). Cujacius une Schulting ad h. l. Pauli (in jurisprud. vetus anter Justinianea p. 398.

Da inbessen ber Unterschied, welcher nach allen biefen Erklarungen zwischen Geschwistern, Die mit einander concurriren, und anderen Rotherben gemacht wirb, weber genügend motivirt werden fann, noch andere Quellenzeugnisse für fich bat, so verdient wohl jene Erklärung ber Stelle bes Paulus den Vorzug, wodurch fie mit bem fonft bekannten Rechte aus biefer Zeit in Uebereinstimmung gebracht wird. Gine folche Erflarung nun liegt febr nabe, indem man bie Worte "judicio patris" nur nicht gerade auf ben Theil beziehen barf, welchen ber Testirer feinem Sohne wirklich aussetz (wie bies gemeinbin geschiebt), sondern - wozu vollkommen eben so gut der ganze Zusammenhang paft 9) — auf die Berfügung bes Teftirers, bag ber Notherbe nachfordern folle, was am Pflichttheile noch fehlt. Statt also gu conftruiren: Filius si judicio patris minus quarta portione consecutus sit u. s. w. murde die Construction Filius, si minus quarta portione consecutus sit, judicio patris, ut quarta sibi - - impleatur, jure desiderat; und noch näber schließt sich an die lateinische Wortfügung folgende Uebersetzung:

not. 19. 21.). de Schlbinitz I. I. S. B. p. 17 sqq. (Nr. 2.3.) und p. 22. S. g. Franke das Recht der Rotherben und Pflichttheilsberechtigten S. 25. S. 328. — Uebrigens will Chifletius, mit anderen, diese Bestimmung auch auf andere Pflichttheilsberechtigte bezogen wiffen.

9) Die Lesart in judicio patris, welche die gewöhnliche Erflarung allerdings begunstigt, scheint teine handschriftliche Auctorität für sich zu baben, sondern eben um jener Ertlärung willen von Tu-ja cius und Schulting in den Text aufgenommen zu sepn. Sie findet sich in der Ausgabe von Dugo nicht einmal erwähnt.

"ber Gobn fann in Gemäsheit einer barauf gerichteten väterlichen Verfügung, wenn ihm weniger als ber vierte Theil zugewendet ift, das Fehlende von feinem Miterben nachfordern." Go verstanden enthalt nun die Stelle allerdings eine Bestätigung bes Saped, bag fcon gur. Beit ber juriftischen Rlassifer, Die von einem Teffirer auf ben Kall, bag bas hinterlaffene nicht hinreichend fenn follte, angeordnete Erganzung bes Pflichttheils bie Querel ausschloß; allein mehr auch nicht. Gie brudt nur aus, mas ja fonst auch bekannt mar, baß es bei hinterlaffung des Pflichttheils nicht auf den Musbrud ankomme, soferne nur die Zuwendung, mittelbar oder unmittelbar, durch lettwillige Berfügung erfolgt 10), und barum fann benn auch unbebenflich angenommen werben, baß bies nämliche Recht nicht blos für Rinder, fondern auch für andere Pflichttheilsberechtigte galt.

Wie aber, wenn die Zuwendung unter Lebenben geschehen war 11)? Daß die Einrechnung solcher Zuwen-

- 10) Auf dieses längst bestandene Recht, die Ergänzung des Pflichtstheils im Testamente anzuordnen, deutet auch die Institutionenstelle hin, welche den Indalt von Justinians Constitution über Ergänzung der Legitima reserrit, nämlich der S. 3. J. do inoff. test., wo es heißt: wenn auch nur etwas hinterlassen sey, so solle stets an die Stelle der Querel das Ergänzungsrecht treten, "licet non suerit adjectum, boni viri arbitratu debere eam (legitimam partem) compleri."
- Dierbei muß man an folde Pflichttheilsberechtigte benten, welche ber väterlichen Gewalt bes Testirers nicht unterworfen sind. Gestritten wird barüber: ob nach dem früheren Rechte bergleichen Schenkungen schlechthin ungiltig blieben, falls sie nicht durch Testament ausdrücklich bestätigt, oder dem Beschenkten bei einer nachmaligen Emancipation besselben gelassen waren, ob also später erft das für Schenkun-

dungen in den Pflichttheil auf giltige Weise zur Beschingung gemacht werden konnte, wurde bereits an einem anderen Orte 12) mit Beziehung auf L. 25. pr. D. de inoff: test. 13)! angenommen. Rur durfte hierin kein eigenklicher Betzicht auf die Querel liegen 14), und darum

gen unter Chegatten geltende Recht, nämlich die Convalesceng berfelben burch ben frubern Tod bes Schenfers, bierang angewandt murde, - oder ob hierbei noch ein Unterfchied in Betracht fam, - je nachdem nämlich ber Schenfende mit hinterlaffung eines Testaments, oder obne ein foldes gestorben mar, und im erften Ralle es einer Beftatigung im letten Billen bedurfte? (Die Stellen, worauf fich biefe Controverse grundet, so wie die Schriftfteller, ... welche fie behandeln, find angeführt in meiner dootrina Pandectar. Vol. III. 5, 563, not. 12 - 15. d. 3. Aufl. Dep Letteren ift noch beigufügen: Bilb. Frante civilift. 21be handl, (Gott. 1826.) S. 229 fag.) Belder Unficht man aber auch zugethan fenn mag, immer tann bei ber im Terte aufgeworfenen Frage von Saustindern nicht die Rede fenn, indem die Diefen von ihren Batern gemachte Schenfung entweder überall nicht galt, oder boch nur als Schenfung To-. des halber besteben fonnte.

- 1.12) 28d. XXXV. 5. 1421. c. G. 301 fg. Nr. 2.
- 13) Diese Stelle mag hier noch einmal stehen, da die folgende Aussührung eine öftere Beziehung auf dieselbe nöthig macht: Ulp. Lib. II. disputation. "Si non mortis causa fuerit donatum, sed inter vivos, hac tamen contemplatione, ut in quartam habeatur, potest dici, inofficiosi quere-lam cessare, si quartam in donatione habeat, aut si minus habeat, quod deest, viri beni arbitratu repleatur, aut certe conferri oportere (Hal. oportet) id, quod donatum est.
- 14) L. 35. S. 1. Cod. de inoff. test. G. pben Bb. XXXV.
- .... ... 5. 1421. b. S. 267 fgg. und S. 1421. c. S. 438 fgg.

auch nicht verabredet werden, bag bas Geschenkte an bie Stelle ber Legitima treten folle. Mochte immerbin bei ber nach bem Tobe bes Erblaffere eintretenden Berechnung des Pflichttheils sich bas Resultat ergeben, bag ber Rotherbe nichts weiter erhalten fonne, weil bas ihm unter ber Bedingung ber Ginrechnung bereits Gegebene foviel, ober mehr noch, als fein Pflichttheil betrug; es laa in der Unnahme einer folden Gabe boch tein offenbarer Bergicht auf fein Rotherbenrecht, wie in dem Kalle, wenn dabei erklart wurde, daß er jedenfalls fei nes Pflichttheils halber badurch abgefunden fenn folle. Alfo, hiervon abgesehen, gilt ber Grundsat, bag, falls nur bem formellen Rotherbenrechte genügt ift, Die Buwendung des Pflichttheils felbst an feine Form gebunden fen, sondern auf jegliche Weise geschehen konne 15), auch für folche Schenkungen unter Lebenden, Die mit ber Bebingung der Einrechnung gemacht find. — Gine andere Frage aber iff (und gerade barauf tommt es bier an): mas nun eintritt, wenn bas Gegebene weniger als ber Pflichttheil beträgt? Go viel ift auch hier als gewiß anzunehmen, daß, wenn der Erblaffer ben Rotherben auf den Pflichttheil eingesett, oder aber die Ergangung bes Kehlenden im Testamente angeordnet hatte, barnach auch verfahren werden mußte, indem widrigenfalls der Sak: Schenkungen unter Lebenben find in die Legitima einzurechnen, wenn sie unter Diefer Bedingnng gemacht murden, bedeutungelos gewesen fenn murde 16). - Die nun aber, wenn fich hierüber nichts im Testamente angeordnet fand? - mochte es an aller und jeder Bestim-

<sup>25)</sup> Bd. XXXV. S. 1421. d. S. 515 fgg. (Nr. l.)

<sup>16)</sup> Bal. Jan. a Costa ad S. S. Inst. de inoff; tast.

mung deffalls fehlen, ober gleich bei ber Schenknng ausgemacht fenn, daß ber Rotherbe fich mit feinem Pflicht. theile begnügen, bas an bemfelben Fehlende aber bereinft von den Erben des Schenkers nachfordern folle. beide Falle nun darf man wohl behaupten, daß bem Rotherben fein volles Recht verblieben fen. Denn wenn bei einem völligen Stillschweigen über die Ergangung bes Fehlenden bennoch nur hierauf angetragen werden konnte, wozu hatte es alsbann ber Constitution Justis nians überall noch bedurft? Und wenn der Notherbe fich im Boraus durch die Pflichttheilequote fur abgefunben erklart, fo liegt hierin wieder ein Erbverzicht, ba Diefer Fall offenbar gang verschieden von bem ift, wo ber Notherbe nur einwilligt, fich bas Empfangene funftig in feinen Pflichtibeil einrechnen zu laffen; benn bort hangt fein Recht lediglich von dem Bertrage, bier das gegen zunächst bavon ab, ob überall ein Testament vorhanden ift, und ob folches nach Form und Inhalt zu Recht bestehen fann, ober nicht? Man nehme g. B. an, baß bie bei ber Schenfung gemachte Bereinbarung: ber Beschentte folle das noch an dem Pflichttheil Fehlende nach bem Tobe bes Teftirers erganzt bekommen, giltig fen, so murde er nicht nur durch Testament willführlich ausgeschloffen werden, sondern auch an der Intestaterbe folge feinen eigentlichen Antheil nehmen, vielmehr nur Die Erganzung ale eine Schuld Der Erben fordern konnen; wogegen, wenn blos die Einrednung in den Pflichttheil ausbedungen murbe, er auf diesen nur beschränkt ist, soferne ihn ein fonst giltiges Testament von dem übrigen Bermögen ausschließt.

Benden wir uns nunmehr wieder ju der angeführeten Stelle Ulpians (L. 25. pr. D. de inoff. test.)

### De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 11

so finden wir bald, daß fie durchaus nichts enthält, was auch nur entfernt auf ein nothwendiges Ergangungerecht und ben Ausschluß der Querel burch baffelbe bezogen werden konnte. Die Frage ift: kann ber Pflichttheil auch durch eine Sandlung unter Lebenden wirffam gugewendet und also badurch bie Querel gegen ein Testas ment ausgeschlossen werden, bem ausserdem nichts entgegen ftebt? Ulvian nun unterscheidet zwei Ralle: Entweder hat der Rotherbe feinen Pflichttheil voll, ftandig erhalten; aledann fann angenommen werden, bie Querel falle weg (potest dici, querelam cessare) porausgeset nämlich, daß in der Art, wie die Zuwendung geschehen ift, kein Bergicht auf Die Querel liegt. Ober es ift bies nicht ber Kall; alebann bat ber Rotherbe die Bahl, ob er auf Erganzung antragen, ober, mit Ginwerfung Des Erhaltenen in Die Erbmaffe, Die Querel anstellen will. Letteres ift zwar nicht buchftablich ausgebrudt, aber es geht aus bem Gefagten von felbst bervor. - Die Collation gefchieht bekannt lich zu bem 3wede, um mit anderen Descendenten gemeinschaftlich erben zu können 17), und ber Collations, verbindlichkeit unterworfen waren in jedem Kalle auch gewöhnliche Schenkungen alsbann, wenn fie unter ber Bedingung, in den Erbtheil eingerechnet zu werden. gemacht wurden 18). Nimmt man nun an, bag in bem

<sup>17)</sup> L. 1. pr. D. de collatione (XXXVII. 6.). L. 17. Cod. de collationib. (VI. 20.).

<sup>18)</sup> Gestritten wird darüber, ob nach dem Rechte der Pandecten emancipirte Rinder auch die ihnen vom Bater simpliciter gemachten Geschenke conferiren mußten, oder nur, wenn die Bedingung der Einrechnung binzugefügt war? (M. f. über diese Streitfrage Franke civiliftiche Abhandlungen G. 221

Kalle, wovon Ulvians Stelle handelt, ein emancipirter Bohn, ben ber Bater feines Pflichttheils wegen burch eine Schenkung abgefunden ju haben glaubte, mit Beschwistern concurrirte, welchen ber Testirer seine gange Berlaffenschaft zugewandt hatte, so muß ber Erstere, will er anders vermittelft ber Querel feinen vollen Intestaterbtheil erhalten, bas Empfangene in Die gemeins fame Maffe einwerfen. Denn daß die Mittel, wodurch Jemand fein Erbrecht burchfett, auf feine Collationes pflicht feinen Ginflug haben konnen, versteht fich von felbst; zum Ueberfluß ist es aber auch in ber L. 17. Cod. de collationib. ausbrudlich bestimmt, bag bie gewöhnliche Collation eintreten folle, auch wenn bas Testament burch contra tabulas bonorum possessio ober querela inofficiosi testamenti rescindirt werde. - hiers nach können bie Schlufworte nur den ihnen beigelegten Ginn haben, und überhaupt enthält nach biefer Erflas rung bie Stelle nichts, was mit ben oben entwickelten Grundfägen im Widerspruch ftanbe.

Indessen ist nicht zu läugnen, daß Alles noch viel: besser zusammenhängt, wenn man annimmt, daß die: Worte: ", at si minus habeat, quod deest viri boni-arbitratu repleatur" durch Interpolation in den Textigekommen sepen 19). Die Annahme einer Interpolation

<sup>— 242.).</sup> In dem lettern Falle mußten sie es gewiß (L. 20. in f. Cod. de collat.), und darum hat auch dieser Streit für uns tein Interesse, da die L. 25. D. de inoff. test., mit deren Erklärung wir uns hier beschäftigen, gerade von einer solchen Schenkung spricht, die "hac contemplatione, ut in quartum habeatur" gemacht ist.

<sup>19)</sup> Man f. dafür die oben Bd. XXXV. S. 1491. c. G. 502, not. 2. angeführten Schriftsteller, denen noch beizufügen ift:

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 13

rechtfertigt sich zunächst durch den Mangel an grammatischem Zusammenhange zwischen dem eingeschobenen und
dem vorausgehenden, so wie dem folgenden Sate; die
Construction des Ganzen, wie es, jest lautet, wird auch
um nichts besser, wenn man mit Bed der Halvandrinis
schen Lesart conferri oportet, statt opostere den Vorz zug giebt. Auch fanden wohl die Compilatoren in den
Worten: "si quartam in donatione habeat" eine hinzreichende Veranlassung, das von Justinian eingeführte Ergänzungsrecht eines unvollständig hinterlassenen Pflichts
theils hier einzumischen 29), obgleich dies auf eine sehr ungeschickte Weise geschahe, indem dadurch eine alternative Besugniß, entweder auf Ergänzung zu klagen, oder
das Erhaltene zu conferiren, wie sie zu Justinians Recht
nicht eigenstich paßt, zum Vorscheine kam 21). Nimmt

> Potnien Pand. Justin. T. I. p. 191. not. b. — Frante fpricht an mehrern Stellen feiner Schrift über Rotherbenrecht davon; nämlich S. 286 fg. und S. 330.

- 30) Bartolus (in comment. ad h. l.) bemerkt gegen bie Gloffe, welche eine Interpolation annimmt, etwas berb: "Istud non est verum, nam compositores Digestorum non cognoverunt jura novissima". Allein Justinians Constitution über Ergänzung des Pflichttheils ist aus dem Jahre 528, folglich konnten die Compilatoren sie bei der mehrere Jahre später erfolgenden Redaction der Pandecten sehr füglich vor Augen haben.
- 21) Fr. Connanns (comment, jur. civil. Lib. IX. c. 10. Nr. 3.) vertheidigt die Aechtheit der Stelle aus dem Grunde, weil ja auch schon vor Justinsan der Testiere habe wirksam anordnen dürsen, das an dem Pflichttheil Fehlende solle arbitratu boni viri ergänzt werden. Der Grund selbst ist richtig, hier aber durchaus unanwendbar, da die verdächtigen Worte so wenig an sich, noch in ihrem Zusammen.

man also an, daß ursprünglich die oben erwähnten Worte fehlten, — daß also Ulpian schrieb: "potest dici, inofficiosi querelam cessare, si quartam in donatione habeat, aut certe conferri oportere id quod donatum est"—, so hängt das Ganze nicht nur in grammatischer Hinsicht sehr gut zusammen, sondern es fällt auch die Möglichkeit weg, die vorangehenden Worte so zu verstehen, als ob durch Schenkungen unter Lebenden die Querel stets ausgeschlossen werde, wenn nur der Notherbe dadurch seinen Pflichttheit vollständig erhalten habe; eine Interpretation, welche, wenn man die obigen Worte für acht hält, die allgemeine Fassung des Ausschunds für sich hat, und daher nicht ohne einige künstliche Wendung beseitigt werden kann.

Doch, wie gesagt, für ben jett hier zur Frage stehensten Gegenstand kommt der erste Satz von Ulpians Stelle überall nicht in Betracht, ein absolutes Ergänzungsrecht des unvollständig hinterlassenen Pflichttheils aber findet sich darin nirgends angeordnet. Es bleibt daher bei dem oben bereits angedeuteten Resultate, welches man jett so aus drucken kann: bis auf Justinians Constitution (L. 30. C. de inoff. test.) konnte an die Stelle der Duerel ein bloßes Ergänzungsrecht des unvollständig hinterlassenen Pflichttheils nur in dem Falle treten, wenn dies also im, Testamente bestimmt war, mochte übrigens die Zuwenzung des Theils im Testamente selbst, oder durch eine unter der Bedingung der Einrechnung gemachte Schenziung unter Lebenden geschehen seyn.

Bei Juftinians Gefet nun tommt zweierlei in Be-

hange auf ein im Testamente angeordnetes Erganzungsrecht bezogen werden tonnen.

tracht: fein Inhalt an sich, und bas Verhältniß bes da burch eingeführten Erganzungerechte zu bem bamale (b. h. vor Erlaffung ber Dov. 115.) geltenden Rotherbenrecht überhaupt; in ber letten Beziehung fragt fich nämlich : ob, wenn bem Rotherben nur etwas binterlaffen ift, mas in ben Pflichttheil eingerechnet werben muß, baburch alle und jede Rechtsmittel wegfaken follen, also nicht blos bie querela inoff. test., sondern auch die durch Berletung bes formellen Rotherbenrechts bedingten (contra tabulas bonorum possessio und fog. Rullitäteflage)? Dafür fpricht allerdings ber allgemeine Ausdruck Des Gefettes, indem Juftinian fagt: "Omni modo testatorum voluntatibus prospicientes, magnam et innumerabilem occasionem subvertendae eorum dispositionis amputare censemus, et in certis casibus, in quibus de inofficiosis defunctorum testamentis, vel alio modo subvertendis moveri solebat actio, certa lege tam mortuis consulere, quam liberis corum, vel aliis personis, quibus eadem actio competere poterat". - Indeffen fteht Die Untersuchung hieruber mit ber Geschichte bes formlichen Notherbenrechts in ber innigsten Verbindung; sie mag daber, um unnuge Wiederholungen zu vermeiben, bis babin ausgesett bleiben, zumal Die Erörterung bes hauptfachlichen Inhalts ber Conftitution eber gewinnen als vertieren tann, wenn man babei auf ledes mögliche Resultat jener Untersuchung Rudficht nimmt.

Bas nun zuvörderst

1) die Perfonen anbelangt, für welche dies Ergans zungsrecht angeordnet ist, so spricht das Gesetz ganz aus, brudlich von allen Pflichttheilsberechtigten 22); es geht

<sup>22)</sup> L. 50. pr. C. de inoff. test. — "quam liberis — vel aliis personis, quibus eadem actio competere poterati.

mithin auch auf Geschmister, da diesen aber so gut als den Descendenten und Ascendenten ein Pflichttheilstrecht zukommt 23). Im Zweisel sind daher auch andere das Ergänzungsrecht betreffende Aeußerungen auf sämmtliche zur Querel berechtigte Personen zu beziehen, wenn sie gleich buchstäblich nur von Kindern sprechen 24), und nur wenn Inhalt oder Zweck eines Gesetzes deutlich auf das Gegentheil hinweisen, ist es auf die in demselben ausdrücklich genannten Arten der Rotherben zu beschränken 25).

### Betrachten wir hiernächst

- 2) die Bedingungen, unter welchen her Notherbe auf ein blopes Ergänzungsrecht beschränkt wird, so ist vor allen Dingen erforderlich, daß ihm aus dem Verzmögen des Testirers etwas zugewandt sen, was in den Pflichttheil eingerechnet werden muß 26). Dieß können auch gewöhnliche Schenkungen senn, welche unter der
- 23) de Sohleinitz comment. citi S. 19. Frante Rotherbem recht S. 15., S. 1329. Bgl. 28. XXXV. dieses Compens, S. 1421. S. 89.— 139.
- 24) Demnach wurde auch die L. 35. S. 2, C. de inoff., tast. (f. unten Rote 30.) allgemein von allen Rotherben zu verssteben sen (vgl. Bd. XXXV. dieses Commentars S. 1421. b. S. 250. und S. 300. a. E.), auch wenn dies nicht in dem Schluffate dieser Stelle (§. 3.) ausbrücklich angeordnet ware.
  - 25) Dies ist z. B. der Fall bei der Borschrift ber Nov. 125. c. 5. pr. (f. unten Rote 33.); denn da das in diesem Gez setze angeordnete noue Notherbenrecht selbst auf Descendenten und Ascendenten beschränkt ist, so kann auch jent Borschrift, wonach die gedachten Personen nur, wenn sie zu Erben eingesetzt sind, auf eine Ergänzungsklage beschwänkt seyn sollen, auf Geschwister nicht bezogen werden.
  - 26) Darüber f. Bd. XXXV. S. 1421. c. S. 294 315.

Miberis et postumis hered. instit. vel exher. 17

Bingung, felbige in ben Pflichttheil einzurechnen, ge ucht find. Darüber konnte wohl taum ein Zweifel mitchen, fehlte es in Juftinians Gefet an aller Beftime ung über die Art und die Objecte der Zuwendung. linn da aus überwiegenden Gründen angenommen werm fann, daß früher ichon eine mit ber Bedingung ber firechnung gemachte Schenfung bie Querel ausschloß, Mi nur im Testamente bie Erganzung bes Reblenben meordnet war (S. oben S. 4.), so wurde daraus, ber Raifer jett allemal das Erganzungsrecht eine men lassen will "sive adjiciatur in testamento de dimplenda legitima portione, sive non" 27) von selbst igen, daß auch ohne eine folde Anordnung bergleichen öchenkungen nur ein Recht auf Erganzung bes Pflichte mile zu klagen, begrunden konnten. Indeffen bestimmt m Raifer ausbrudlich, daß ber Notherben im Teftabente felbst Erwähnung geschehen und ihnen burch bas kstament etwas zugewendet worden fenn muffe: "Et ec quidem de his personis statuimus, quarum entionem testantes fecerint, et aliquam eis quanlatem in hereditate, vel legato, vel fideicommisso, Let minorem legitima portione reliquerint "28). Mis ist hier so beutlich und bestimmt, bag man nicht min kann, anzunehmen, Justinian habe wirklich beabbigt, Die Rlage auf Erganzung bes Pflichttheils ohne m darauf gerichtete Verfügung bes Testators nur bann m die Stelle ber Querel treten ju laffen, wenn bem Merben im Testamente selbst etwas zugewendet worden 4 Doch in einer späteren Constitution (aus dem Jahre

<sup>1)</sup> L. 30. pr. C. de inoff. test.

<sup>28)</sup> L. 30. pr. in f. Cod. de inoff. test.

530), worin der Kaiser die Ungiltigkeit eines Berzichts auf die Querel beim Leben des Erblassers festsetz 29), wird zugleich bestimmt, daß die ohne Vorbehalt erfolgte Annahme oder Anerkennung dessen, was der Testirer dem Notherben testamentarisch, oder durch eine inter vivos donatio mit der Bedingung der Einrech, nung zugewendet habe, dem Notherben nicht nachtheilig sen, sondern ihm das Recht verbleibe, die Ergänzung des Pslichttheils zu sordern 30). Daraus geht denn allerzings mit unzweiselhafter Gewisheit hervor, daß auch im Falle einer solchen Schenkung sein Recht sich auf die Ergänzungsklage beschränke 31), und es ist für das praktische Resultat ganz gleichgiltig, ob dies jetzt erst so bes stimmt werden follte, oder ob Justinian in dieser Himmt werden follte, oder ob Justinian in dieser Himmt werden kollte, oder ob Justinian in dieser

<sup>29)</sup> L. 35. S. 1. C. de inoff. test.

<sup>30)</sup> L. 35. §. 2. C. de inoff. test. "Et generaliter definimus, quando pater minus legitima portione filio reliquerit, vel aliquid dederit, vel mortis causa donatione, vel inter vivos, sub ea conditione, ut haec inter vivos donatio in quartam ei computetur, si filius post obitum patris hoc, quod relictum vel donatum est, simpliciter agnoverit — non adjiciens, nullam sibi superesse de repletione quaestionem, nullum sibi filium facese praejudicium, sed legitimam partem repleri".—

<sup>31)</sup> Bgl. de Schleinitz l. l. s. 25. p. 61., und Franke a.a. D. S. 330.

<sup>32)</sup> Darauf führt der Umstand, daß Justinian eigentlich nur entscheiden will, ob die unbedingte Annahme das Erganzungsrecht ausschließe? mithin vorauszusezen scheint, daß eine weiter gebende Berechtigung dem Beschenkten nicht zusstehen könne, — wozu denn freilich seine Aeusserung in L. 30. pr. C. eod. nicht recht passen will.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 19

aber muß bierbei boch vorausgefett werben, bag ein Testament errichtet fen, und nur bas fann noch gefragt werben, ob in bemfelben bes Notherben gedacht fenn muffe, ober nicht? Bei Geschwistern, und, bis auf die Novelle 115. auch bei Eltern war dies nicht nöthig. In Unsehung ber Descendenten aber fommt es barauf an, wie man über bas Berhältniß bes Juftinianischen Erganzunge. rechts zu bem formellen Rotherbenrecht benft. (G. oben S. 15.) hiernach mar benn entweder die bloge Rumens bung eines in die Legitima einzurechnenden Bermogenss theils für genügend zu achten, ober aber aufferbem noch eine formliche Ginfetung oder Enterbung nöthig. Rach ber Rovelle 115. c. 3 und 4. kann nun freilich jenes auf feinen Kall mehr genügen, wenn Descendenten ober Afcendenten als Notherben zu berucksichtigen find; es ift viel mehr erforderlich, daß diefe - falls nicht ihre gangliche Ausschließung nach Borschrift biefes Gefetes geschehen tann - zu Erben eingeset werden 33). - Daß übrie gens eine zu Recht beständige Enterbung, auch wenn dem Enterbten etwas zugewendet wird, bas Erganzungs: recht allemal ausschließe, wurde sich auch ohne die darüber im Geset enthaltene ausdrudliche Bestimmung 34) von

- 33) Nov. 115. c. 5. pr. "Haec autem disposuimus, ut et parentes et filios a testamentorum injuria liberos reddamus. Caeterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus jussi fuerint esse contenti, hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praecipimus, quicquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri". Frante a. a. D. S. 330 fg.
- 54) L. 50. pr. cit. "si tamen non ingrati legitimis modis arguantur". Bgl. de Schleinitz I. 1. §. 22. p. 58. Nr. 1. §. 24. p. 62. §. 36. p. 85.

felbst versteben, und eben so wenig tann es Gegenstand eines gegrundeten Zweifels fenn, bag bie bloge Ginfegung bes Notherben, ohne daß bemfelben etwas aus bem Bers mogen des Erblaffers zugewendet wird, zur Anwendung von Justinians Constitution nicht genuge, ba eine Erganzung von felbst durch bas Borhandenseyn eines Theils, welcher erganzt werden foll, bedingt ift 35). Der Erganzungotlage bedarf es aber nicht, wenn ber Testirer den Rotherben eingesett, allein ihm die Restitution ber Berlaffenschaft, oder eines fo großen Theils derfelben, daß er baburch an feinem Pflichttheile verlett erscheint, aufgetragen bat. Denn ba alle Laften und Beschwerben, fomeit folche ben Pflichttheil betreffen, ipso jure ungiltig find 36), fo fann ber Rotherbe in diesem Kalle ben ibm gebührenden Theil retiniren, oder aber bad zu viel Beaghlte mit ber condictio indebiti, ober ber rei vindicatio aurudfordern 37).

- 35) Bgl. oben Bd. XXXV. S. 1421. d. S. 320 323., und de Schlennitz in d. ang. Commentat. S. 24. p. 64 sqq.
- 36) L. 32. L. 36. pr. und §. 1. C. de inoff. test. (S. Bb. XXXV. §. 1421. d. S. 324 fgg.).
- 1. 59. D. de cond. ind. (XII. 6.), arg. L. 1. §. 11. L. 26. pr. D. ad Leg. Falcid. (XXXV. 2.) de Schleinitz comment. cit. p. 73. Rur dann fällt die Jurudforderung weg, wenn die Restitution des Ganzen, oder eines größeren Theils, als wozu man genöthigt werden konnte, freiwillig geschehen ist, oder der Rotherbe sich dabei doch nur in einem Rechtsirrthume besand, welcher hier die Jurudsorderung verhindert. L. 9. §. 5. D. de juris et facti ignor. (XXII. 6.), L. 7. C. de fideic. (VI. 42.); L. 7. C. de condict. indeb. (IV. 5.); arg. L. 2. C. si advers. solution. (II. 33.). S. das Archiv s. civilist. Praxis Bb. II. S. 393 sg. Bei der Allgemeinheit der

### De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 21

### Es ift aber ferner

3) auch noch die Ratur bes Rechtsmittels felbst, mittelft welches die Erganzung gefordert wird, hier in Erwägung zu ziehen. Rach ber gewöhnlichen Meinung ift dies eine gegen die Erben gerichtete, aus einer gefet lichen obligatio entspringende Personalklage, actio suppletoria ober expletoria, auch condictio ex L. 30. C. de inoff. test. genannt, welche lettere Benennung wir schon bei ber Gloffe finden 38). Rach einer anderen, jedoch nicht fehr verbreiteten Unsicht ift es eine fog. in rem scripta actio 39). Diese Unficht stütt sich junachst barauf, daß Juftinian vorschreibt, die Erganzung folle aus ber Gubstang bes Bermogens felbst gefchehen 40), woraus man benn fchließt: ber Notherbe fonne jeden Besitzer von Erbichaften, namentlich alfo nicht blos den Erben, sondern auch Bermachtnignehmer in Unspruch nehmen. Demnächst beruft man fich zur Unterftützung auch noch auf einige Stellen, Die vom patronatischen

besfalligen Bestimmungen unferer Quellen muß angenommen werden, daß eine durch blogen Rechtsirrthum veranlaßte Leistung auch die Besugniß ausschließe, das zu viel Gezahlte mit der Eigenthumstlage zurud zu fordern.

- 38) Die Accursische Glosse enthält nämlich bei ben Worten: "ad implendam eam sine ullo gravamine vel mora exigere" die Bemerkung: condictione ex hac lege.
- 59) Sie findet sich, wie es scheint, zuerst bei Bartolus, jestod nur der Sache nach, indem er den Ramen actio in rem scripta nicht hat. M. s. Barrolus de Saxoferrato super secunda parte infortiati ad L. In quartam (91) D. ad Leg. Falcid. in f. S. auch die Bd. VII. des Commentars \$.550. S. 146. not. 73. angeführten Schriften.
- 40) L. 36. pr. in f. C. de inoff. test.

Erbrechte handeln 41). Diese Stellen nun konnen bier überall nichts beweisen, wenn auch überhaupt von dem Pflichttheil des Patrons ein Schluß gelten konnte auf bie Legitima verwandter Personen 42). Denn da ber Datron, bem bie ihm gebührende Erbquote nicht zugemenbet wurde, bonorum possessio contra tabulas erhielt 43). fo konnte er auch die einem Erben zu Gebote stehenden Rechtsmittel ausüben 44). Uber eben so wenig darf man fich hier auf die erwähnte Vorschrift Justinians beziehen. Denn, daß der Pflichttheil aus der Substang des Bermogens hinterlaffen und erganzt werden foll, beißt nur: es follen bloge Rugniegung und zufällige Bortheile, Die ber Notherbe durch Beerbung bes Testirers erhalten fann, bier nicht gerechnet, sondern bei Berechnung des Pflichte theils foll der wirkliche Bermögenswerth beim Tobe bes Erblaffere in Unschlag gebracht werden 45).

Nicht begründeter ist die von Rechtsgelehrten bes ersten Ranges vertheidigte Meinung, daß es eine eigenzthumliche Ergänzungsklage gar nicht gebe, sondern die Ergänzungsklage gar nicht gebe, sondern die Ergänzung nach dem präsumtiven Willen des Testirers gefordert werde, mithin der Notherbe — je nachdem ihn der hinsterlassene Theil als Erben oder als Vermächtnisnehmer

<sup>41)</sup> L. 10. pr. L. 20. S. 2. und 3. D. de bonis libertor. (XXXVIII. 2.)

<sup>42)</sup> M. f. hierüber Bb. XXXV. des Commentars \$. 1421. b. S. 266 fg.

<sup>43)</sup> L. 3. S. 10. D. de bonis libertor.

<sup>44)</sup> L. 1. L. 2. D. de bon. poss. (XXXVII. 1.) de Schleinitz l. l. §. 12. p. 38.

<sup>45)</sup> G. 80. XXXV. Des Commentars S. 1421, d. S. 325 fag.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 23

augewendet worden - bas Kehlende mit ber hereditatis petitio, ber actio familiae herciscundae, over ber actio legati vel fideicommissi, fein Recht geltend mache 46). Goll diese Meinung mit Consequenz burch. geführt werben, so folgt aus ihr, bas baj wo nach bem ausgebrückten ober fonft erkennbaren Willen bes Teftie rers, der Rotherbe auf das ihm hinterlaffene eingeschränkt fenn foll, Justinians Conftitution nicht gur Unwendung kommen konne, fondern nunmehr das vollstan: Diae Rotherbenrecht wirksam werde, also dem verletten Notherben die gewöhnlichen Impugnativmittel gegen bas Testament zustehen. In ber That wird bies auch von U. Faber behauptet 47). Allein hieraus ergiebt fich bauptfächlich bas Irrige biefer ganzen Unficht, indem biefe Folgerung nicht blos bem 3mede bes Gefetgebers geradezu widerstreiten murde 48), sondern auch in einem offen. baren Widerspruche mit einer spateren Borfchrift bes Raifere fteht, nach welcher; wenn ein Notherbe nur eins gefett ift, fen es auch mit ber Bestimmung, sich mit bem hinterlaffenen zu begnügen, bennoch fein Impugnativmittel gegen bas Testament, sondern lediglich bas Ergan. zungerecht ftatt finden foll 49).

- 46) Chifletius de'port. leg. c. 15, in f. Nr. 4. A. Faber error. pragmat. Dec. XIV. Error. VIII. Bachovius ad inst. Tit. de inoff. test. §. 4. Nr. 2. A. Vinnius ad eand. §. 4. Nr. 2. Unterpolyner aussure. Entwicklung ber Berjährungslehre Bb. II. §. 171.
- 47) 1. 1, p. (ed. Lugd. 1598) 341 squ.
- 48) S. Bb. XXXV. b. Comment. S. 1421.d. S. 323. a. E. fg.
- 49) Nov. 115. c. 5. pr. Die hieher gehorige Stelle lautet nach der Bulgata so: "Ceterum si qui heredes suerint nominati, etiam si certis redus jussi suerint esse contenti,

- Unlaugbar hat die gemeine Meinung nicht blos ben Buchstaben bes Gefetes, fondern auch bie Uebereinfimmung mit allgemeinen Begriffen und Rechtsgrund, faken für fich. Der Raifer orbnet an: es moge ber Teftirer bie Erganzung befohlen haben, ober nicht, fo folle bennoch bas Testament zu Recht bestehen, ber Rotherbe aber bas an bem Pflichttheil Reblende forbern burfen. -Das Gesetz führt alfo ein von dem Willen des Testirers gang unabhängiges Forberungerecht ein. Er fügt bingu: bagegen folle auch den ernannten Erben ber Beweis nichts helfen, daß ber Notherbe die Ausschliegung ver-Diene - falls nicht ber Testirer felbst dies erklärt habe 5%). Schon hieraus geht hervor, daß die Forderung nicht allgemein (in rem scripta) fenn, fondern nur wider die Erben statt finden folle. Bestimmter noch ift dies in ber Nov. 115. c. 5. pr. erflart, wo es beißt: quicquid autem minus eis legitima portione relictum est. hoc secundum nostras alias leges ab heredibus (παρά των κληρονόμων) impleri" 51). Da nun alfo ein Kors

hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praecipimus, quicquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri."

- 50) L. 30. pr. C. de inoff. test. "Nam si nullam corum quasi ingratorum fecerit mentionem, non licebat ejus heredibus ingratos eos nominare, et hujusmodi quaestionem introducere."
- 51) Claud. de Battandien de legit. art. XVI. (in ben tractat. aliquot de legit. Neost, 1594. p. 748. h.) de Schleinitz l. l. p. 33. et 39. (Doch ist dieser seiner Unsicht nicht gang getreu geblieben. S. unten Not. 66. und den dazu gehörigen Text.) Franke Rotherbenrecht S. 331 fg.

berungsrecht unmittelbar durch Gesetz begründet, die Klage selbst aber nicht näher bezeichnet ist, so darf man dieser wohl den Namen einer condictio ex Lege beislegen 52). Man könne sie darnach auch für eine stricti juris actio halten 53); doch liegt freilich die Einführung neuer stricti juris actiones nicht in dem Geiste von Justisnians Gesetzgebung, und eben so wenig past hiezu der ganz arbiträre Charakter dieser Klage: es ist nämlich zu ermitteln, ob der Notherbe seinen Pflichttheil vollstänzdig empfangen habe, wobei auch auf gewisse beim Leben des Erblassers bereits erhaltene Zuwendungen Rücksicht genommen wird; es soll ihm ferner die Pflichttheilszuote ohne Verzug aus dem Vermögen gewährt werzben, wie solches beim Tode des Erblassers beschaffen war 54), mithin gebühren ihm von selbst die Aufkünste

- 52) Arg. L. un. D. de condict. ex Lege (XIII. 2.) "Si obligatio lege nova introducta sit, nec cautum eadem lege, quo genere actionis experiamur, ex lege agendum est."— Eb. Gans über römisches Obligationenrecht (Neibelb. 1819.) S. 25 fg.
- 53) Denn daß die eigentlichen Condictionen, auch wenn sie aus der natürlichen Billigkeit entsprungen sind, sämmtlich stricti juris actiones waren, wird man jest wohl kaum bezweisfeln, zumal es dafür auch ein ausdrückliches Zeugniß glebt, nämlich in der Paraphrase des Theophilus und §. 3. Inst. de exceptionib. Wgl. Gans über römisches Obligationenrecht §. 3. Meine Beurtheilung dieser Schrift in den Deidelberger Jahrbüchern für Literatur. Jahrg. 1821 S. 55 57.
- 54) L. 32. L. 36. pr. und §. 1. C. de inoff. test. An ber letten Stelle heißt es: "omnem dilationem omnemque moram esse subtrahendam, ut quarta pars pura et mox filio restituatur."

bieser Quote 55), und, wenn sich auch nicht schon aus anderen Aeusserungen (s. Note 52) schließen ließe, daß die gewöhnlichen Folgen eines Verzugs bei dieser Forsberung eintreten sollen, so würde dies doch aus der ausdrücklichen Bestimmung folgen, es soll die Ergänzung allemal boni viri arbitratu geschehen 56). Hierznach ist denn die gemeine Meinung für richtig zu halten, daß die Ergänzungsklage dem Wesen nach eine bonae sidei actio 57), und das Gesuch des Klägers darzauf zu richten sen: daß Beklagter dassenige, was dem Kläger an dem gebührenden Pflichttheile mangelt, demsselben — mit allen Nutzungen, nehst Erstattung aller Schäden (oder des gesammten Interesses) auszuantworzten schuldig 58).

- 55) S. Bd. XXXV. des Commentars \$, 1421. d. p. 329.
- 56) L.36. pr. cit. "etsi non adjiciatur, viri boni arbitratu repleri filio, attamen ipso jure inesse eandem repletionem."
- 57) S. de Schleinitz Comment. cit. p. 33. in f. squ. -Rur stricti juris balt sie Chifletius de portione legit. cap. XV. (in OTTONIS thes. T. V. p. 761), freilich mit ber Modifitation, daß auch die Früchte feit dem Todestage bes Erblaffers mit berfelben gefordert werden tonnen. Rur bas beutige Recht fommt bierauf ohnehin nichts an, fondern es wird in der Regel jede Rlage nach ben fur die romiiche arbitrariae und bonae fidei actiones geltenden Gundfagen behandelt, wenn nicht die besondere Ratur Des gu Grunde liegenden Rechts ein anderes mit fich bringt (wie 3.B. bei der Wechselflage), wobei denn aber wieder nicht Die für die romifche stricta judicia geltenden, fonbern bem Rechtsverhaltniffe eutsprechende eigenthumliche Rormen gur Anwendung fommen. S. meine doctrina Pandectar. Vol. II. \$. 329. Nr. 6. der 3. 2ufl.
- 58) Somidt practifches Lebrb. von gerichtlichen Rlagen und

# De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 27

Auf einem offenbaren Digverständnisse beruht es aber, wenn v. Schleinit unsere Rlage eine mixta actio nennt, weil sie nicht blos reiperfecutorisch, fondern möglicherweife auch auf Verfolgung einer Strafe geriche tet fen, soferne nämlich Justinian in einer späteren Confitution 59) bestimme, bag ber eingesette Erbe, welcher fich weigere, dem Rotherben den ihm gebührenden Theil audzuzahlen, und auch fogar einem ihn verurtheilenden richterlichen Erkenntniffe nicht nachkomme, noch ein Dritts theil mehr, als dem Notherben binterlaffen fen, gablen muffe 60). Das Gefet fpricht aber nur von bem Teftas mente eines Afcendenten, welcher einem oder einigen Defe cendenten den größten Theil feines Bermogens guwendet, ben andern einen geringeren, jedoch wenigstens soviel als die Legitima beträgt. Weigern jene die Auszahlung, selbst nachdem sie zu berselben' schon richterlich verurtheilt

Einreden §. 552. — Die Meinung einiger Rechtslehrer, daß die Ergänzungsklage durch eine stillschweigende Hypothek gesichert sen, ist durch den Irrthum veranlast, daß der Notherbe nicht ex lege, sondern ex testamento klage. S. dagegen Ant. Merendas controvers. jur. Lib. XIII. c. 1. nr. 12.

<sup>59)</sup> L. 33. pr. Cod. de inoff. test.

<sup>60)</sup> de Schleinitz Comment, oit. §. 11. p. 34 squ. — Roch unrichtiger ist der Sinn der angeführten Constitution von Glück in dem VIIten Bbe des Commentars §. 546. S. 92. dahin bestimmt: daß, wenn der eingesetzte Erbe dem Rothserben nicht gutwillig sofort nach dem Tode des Erblassers den Pflichttheil auszahle, sondern sich deshalb erst verklagen und verurtbeilen lasse, derselbe noch den dritten Theil mehr, als dem Rotherben zum Pflichttheile hinterlassen worden, zur Strafe geben muffe. — Bgl. auch daseihft §. 550. S. 152 a. E. fg.

sind, so sollen sie den Letteren noch ein Orittheil mehr zahlen, als das ihnen Hinterlassene beträgt 61). Abgesehen also davon, daß die Stelle nicht von Notherben übershaupt, sondern nur von Descendenten handelt, welche mit Descendenten concurriren, so ist in ihr auch nicht entfernt von dem gesetzlichen Ergänzungsrecht, und übershaupt nicht von der Ergänzung eines unvollständig hinsterlassenen Pslichttheils, sondern von den Folgen des Unsgehorsams gegen die ausdrücklichen Anordnungen des Testirers die Rede; sie gehört folglich in keiner Beziehung hieher 62).

- 61) "Si quis suo testamento maximam quidem portionem libero relinquat, minusculam autem alii, vel aliis de stirpe sua progenitis, ipsam tamen legitimam ---et ille quidem, qui ex parvulo genitoris sui consequitur substantiam, eam suscipere maluerit, (d. b., wenn ber, welcher ben fleineren Theil erhalten foll, damit gufrieden ist), qui autem ex majore parte eam amplexus est, sive unus sive plures sint, non statim et sine contentioso proposito vel ulla mora eam restituere voluerit, sed expectato judiciorum strepitu -- post longum tempus ex sententia judicis vix eam reddiderit, crudalitatem ejus competenti poena aggredimur, ut --non tantum in id, quod testator voluit eum restituere condemnatur, sed etiam aliam tertiam partem quantitatis, quae fuerit in testamento derelicta - reddere cogatur." -Unbestimmtes und Ueberfluffiges ift freilich auch in ben berporgebobenen Borten ber Conftitution immer noch genug. Ber aber aufmertfam lief't und mit Juftinians Darftellungsweise einigermaßen vertraut ift, wird über ben Sinn nicht zweifelhaft fenn fonnen.
- 63) S. Maregoll über ben mahren Sinn der const. 33. pr. C. 3. 38, in der von ihm, Linde und Bening. Ingenheim herausgegebenen Zeitschrift für Civilr. und Pro-

Deliberis et postumis hered. instit. vel exher. 29

Es ist also die Ergänzungsklage eine persönliche, gegen die eingesetzten Erben oder Miterben gerichtete, und zwar, da solidarische Berbindlichkeit nicht angeordnet ist, wider seden nach Maaßgabe seines Erbtheils, so jedoch, daß berjenige, welcher felbst Notherbe, und auf nicht mehr als den ihm gebührenden Intestaterbtheil eingesetzt ist, gar nicht in Anspruch genommen werden kann 63).

geß. Bb. III. Obs. XX. S. 362 fg. Die richtige Erklarung findet sich im wesentlichen schon in der zweiten Auslage meiner doctrina Pandect. Vol. II. §. 495. in fi. — Bgl. die Rote 10. zu §. 680. der 3ten Aufl. — Genauer hatte sie noch ausgedrückt werden können, daß dieselbe Strafe auch statt finde, wenn der Testirer dem zurückgesetzen Rotherben mehr als den Pflichttheilsbetrag hinterlassen hat.

63) Arg. L. 1. 5. 3. D. si pars hered. petatur (V. 4.) et L. 19. D. de inoff. test. verb.: "Sed non est admitten. dum, ut adversus sororem audiatur, agendo de inofficioso." - Glud Comment. Bb. VII. S. 550. G. 146. Nr. 4. de Schleinitz Comment. cit. §. 28. p. 71. Frante Rotherbenrecht G. 334. - Dabei entsteht noch die Frage: pb, wenn nach Stammen geerbt wird, ein im Pflichttheile verfürzter Rotherbe bie Erganzung lediglich von feinen Stamm. genoffen, melde mehr erhalten baben, als ibnen gebührt, pber von allen begunftigten Miterben, nach Berbaltnif ihrer Erbquote ju fordern berechtigt ift? -- Letteres ift richtiger. Denn obgleich binfichtlich beffen, mas bie ju einem Stamme geborigen Entel mit einander ju theilen baben (bes Intestaterbtheils ber Legitima) Diefelben nur fur eine Perfon gegablt werden. (G. Bb. XXXV. S. 1491. b. S. 273 fgg.), fo ift boch bavon, wie viel ber gurudgefette Rotherbe verlangen durfe, bier überall nicht die Rede, fonbern es fragt fich nur: ob er gegen alle begunftigte Miterben die Erganzungellage anftellen fonne ? Und dies ift in Rolge bes Grundfapes ju bejaben, daß jeder Erbe in UnBon felbst versteht sich, bag auch ber Erbe bes Erben belangt werden kann, so wie derjenige, welchem die Erbe

fpruch genommen werden fann, burch beffen Ginfebung bem gurudgefetten Rotherben etwas von feinem Bflichttheile ent gogen ift; denn die Stammgenoffen find ja nicht blos in Begiebung auf einander ale Miterben zu betrachten, fondern an und fur fich concurriren fle gu ber gesammten Erbichaft, phaleich fie gufammen nur eine Erbichaftsquote erhalten. Much wird bies burch ben allgemeinen Ausbruck bes Gefenes bestätigt, wonach ichlechtbin Die Erben als verpflichtete Perfonen genannt find. - Angenommen alfo, ju einem Bermogen von 12000 concurriren brei Descendenten-Stamme, amei Gobne (A. B.) und brei Entel von einem porverftorbenen Sobne (C. D. E.). Sie find fammtlich gu Erben eins gefest', fo jedoch, daf A. 2000, B. 5000, C. nur 500, das übrige (alfo 4500) D und E erhalten follen. bier der gurudgefette C. feine Erganzung blos von feinen Stammgenoffen forderte, fo murben biefe allerdings fo viel behalten, als ihnen ab intestato gebührt. Allein Diefer Umftand fann den ebenfalls verpflichteten B nicht liberiren; Die Ergangung wird, bem Dbigen gemäß, vielmehr von B. D und E. nach Berbaltnig des ihnen jugemiefenen Erbtbeils Go murbe auch in einem etwas vermickeltern Rechtsfalle entichieden, ben Sagemann referirt (in ben practifchen Erörterungen aus allen Theilen ber Rechtsgelebrfamfeit. Gechfter Bb. XXV. Erörterung). fann ber Grund, worauf die bort gefällte Enticheibung geftutt wird, bag nämlich die Rlage gegen die Rotherben aller Linien ftatt findet, welche mehr als ben ihnen rechtlich gutommenden Pflichttheil empfangen haben, - für richtig nicht gehalten merben. ber, es concurriren zwei Stamme zu einem Bermogen von 12000, jedem aber maren 6000 jugemiefen, fo murbe ein verfürzter Stammgenoffe nur von den Miterben feiner Linie Die Erganzung fordern burfen, weil man bier nicht fagen

schaft aus einem Universal : Fibeicommiß restituirt ift 64); nicht aber auch ber Erbschaftstäufer 65). Daß Ginque lar , Bermachtnignehmer ber Erganzungoflage nicht ausgefett-fenn tonnen, geht ichon aus bem oben festaestell ten Begriffe biefer Rlage hervor. Richtedestoweniger behauptet v. Schleinit, welcher im übrigen die richtige Unficht vertheidigt, fur ben Fall bas Begentheil, wenn bie Erben, welche mit ber Erganzungeflage in Unspruch genommen werden fonnten, felbst nicht mehr ale ben ihnen gebührenden Pflichttheil aus ber Erbichaft erhalten; 3. B. ein Bater fett feine Rinder gu Erben ein, und zwar bas eine auf weniger als ber Pflichttheil beträgt, bie andern auf bas übrige Bermogen, beschwert biefe aber mit fo großen Legaten, daß ihnen nur die Legitima verbleibt. Beil nun von mehrern Miterben blos diejenis gen mit ber suppletorischen Rlage belangt werden tonnen, welche mehr haben, ale ihnen gesetlich zukommt (Note 63), so foll bier nur der Ausweg übrig bleiben, die Erzanzung mit einer utilis condictio de supplenda legitima von den Legatarien zu fordern. 3mar habe es seine Richtigkeit, daß man diese Rlage nicht als eine in rem scripta actio, fondern nur als eine perfonliche betrachten durfe: allein nicht ale Besitzer wurden hier die Bermacht nignehmer belangt, fondern weil ihnen mehr zugewandt worden, als mit dem Rechte der Notherben verträglich

kann, daß durch die andere Linie, an die ja nur gekommen ist, was ihr ab intestato gebührt, ein Recht bes Klägers verlett sen.

<sup>64) §. 7.</sup> Inst. de fideic. hered. — de Schleinitz 1. 1. p. 73.

<sup>65)</sup> L. 2. C. de her, vel act, vend, (IV. 39). L. 2. Cod. de pact. (II. 3.) L. 2. C. de leg. (VI. 57). — Glud im 16ten Bande des Commentats & 1015. S. 374 fg.

fen. Much erhalte Diese Meinung eine nicht unerhebliche Unterftützung dadurch, daß im Kall einer donatio inofficiosa die Erganzungeflage gegen die Beschenkten ftatt finden, ein Legat ja aber ebenfalls nichts fen, als eine im letten Willen angeordnete Schenfung66). Allein Diefe Grunde find nicht ichmet zu widerlegen. Denn, bag von mehreren Miterben Diejenigen nicht in Unfpruch genommen werden follen, welche nur baben, mas ihnen gesetlich zukommt, sett natürlich voraus, daß es neben ihnen andere Erben giebt, welche überall fein Pflicht theilsrecht, ober boch mehr aus ber Erbschaft erhalten baben, ale ihnen nach gesetlichem Erbrechte gebührt. Dier murbe es eine zwecklofe Beitlauftigfeit fenn, wenn bennoch die Rlage wider Alle pro rata gerichtet werden, und den erfteren blos bas Recht zustehen follte, bas, was fie von ihrem gesethlichen Erbtheile bem Rlager haben berausgeben muffen, ihren Miterben wieder abzufordern. Undere verhalt es fich in unferem Kalle. Miterben haben sämmtlich Rotherbenrechte. Den nicht im Pflichttheile Verletten, ift an fich ein größerer Erbtheil, als fie zu fordern befugt find, jugewiesen, nur ift berfelbe mit Bermachtniffen beschwert; Die Underen haben bie Erganzung bes Pflichttheils als Schuld gu fordern. Immerhin mochte ber Gesetgeber sie bieferhalb an die Bermachtnignehmer verwiesen haben; ba bies aber nicht geschehen ift, fo mußte felbst bann, wenn bas Gefek' auch ausbrudlich die Erben an die Schuldner bezeichnet hatte, es hier bei ber Regel bleiben, nach welder die Gläubiger mit ihren Forderungen fich an die Erben halten, Diefe aber bas an Die Legatarien zu Biel

<sup>66)</sup> de Schleinitz Comment. cit. §. 30. p. 75 — 80.

Gezahlte von denselben zurückfordern <sup>67</sup>). Die von der donatio inofficiosa hergenommene Analogie aber ist hier ganz unpassend, da dieser Begriff, und die daran gesknüpfte Folge, die lieblose Schenkung so weit zu rescinstiren, als das Pflichttheils-Recht dies erfordert, es von selbst mit sich bringt, daß das Fehlende von den Beschenkten gesordert werde <sup>68</sup>).

Auch andere, auf die Ergänzungsklage sich bezies bende Fragen lassen sich am einfachsten beantworten, wenn man daran festhält, daß ihr eine persönliche Forsderung wider die Erben zu Grunde-liegt. Wenn man daher auch in einem gewissen Sinne sagen kann, daß sie an die Stelle der querela inossiciosi testamenti trete, so leiden doch die Eigenthumlichkeiten dieser Klage keines wegs eine Anwendung auf dieselbe; die Ergänzungsklage ist keine s. vindictam spirans actio. Sie geht das her auch unvorbereitet auf die Erben über und wird

67) L. 2. S. 1. D. de cond. indeb. (XII. 6.) L. 15. Cod. de legat. (VI, 37). - Der Erbe giebt alfo dem Legatar die Schufden ab, mitbin auch bas, was mit ber Ergangungsflage gefordert merben fann. Much verftebt fich, daß er feine eigne Legitimg frei beholten muß. : Dur bag er feinen gan. gen Inteftaterbibeil frei behalte, tann er freilich nicht verlangen, ba nur die Legitima nicht mit Bermacheniffen befcmert werden barf. Daburd unterfcheibet fich benn diefer Rall von bem oben erwähnten, wenn nämlich extranei und Pflichttbeileberechtigte gufammen eingefest find. Alsbann tonnen biefe freilich, andrewenn: fie ihren vollen Inteffaterbtbeil baben) die Erganzungs forbewung :lebiglich an Die Erfteren vermeifen, well: jurnur butch beren Einfehung das Bflichetheilsrecht der guruftgefesten Rotherben opelett ift. of a distantian in (S. die Rote 63.)

<sup>68)</sup> L. 6—8. C. de inoff. donut (III. 29.) Nov. 95120. 1. pr. Glücks Erläut. d. Pand. 36. Th. C

nicht schon binnen 5 Jahren, sondern erst durch den Alblauf von 30 Jahren, wie in der Regel alle Klagen, verjährt. Doch streitet man hierüber 69). Bartolus will

69) S. 286. VII. des Commentars S. 550. S. 147 - 152., wo bereits die richtige Meinung vorgetragen mirb. Sie barf auch als die hemeine betrachtet werden. D. f., auffer ben bereits von Glud angeführten Schriften: Baldus ad L. 34. Cod. de inoff. test. Nr. 6. (welcher unter andern febr richtia gegen Barrozus bemerft; njus agendi ad supple: mentum, - quia est introductum odio querelae ad eam submovendam, non sapit oandem naturam, sed contrariam, nec tollitur eadem temporis praescriptione, quia jus agendi ad supplementum est favorabile, sed querela est odiosa"); und von den Reueren: Hofacken principia fur. civil. rom. germ. T. Il. 5. 1719. in f. Thibaut Goft. b. B. M. S. 815. Gitnenen principia puris romani privati noviss. T. II. 6. 742, - Someppe rom. Privatrecht S. 965. a. E. von Bening . Ingenbeim Lehrbuch bes gemeinen Civilrechts Buch V. S. 252. Meine dootrina Pandectarum T. III. S. 680. Nr. 4. in f. man WARN - Kornie comment. juris rom. privatio T. III. S. 111. Serner de Schleiwirz comment, cit. S. 13. min und 34. Frante Rotherbenrecht S.1.95. G. 335 fg. greilich fehlt est nicht am angefebenen Auriften, Die bas Begentheil vertheibigen; fo Cujacius in consultationib. consult. LX. Ant. MERENDA controy, jur. Lib. XXIII. cap. 39. \$. 13. unb 14. Ub. Human praelect ad Pand. Tit, de inoffitest. 5: 30. Ger. Noone comment. in Dig. 7 "Tit. de inoff., test. Si Sie jus fuit (opp. T. II. p. 140.). 1. " . Doch felbft. won; Diefen bezeugen Ginige, daß die meiften Buriften ber entgegengefesten Deinung feven, 3. 2. fagt MERENDA L. 1. "quam (Bartoli doctrinam) repudiant guidem DD. und auf abuliche Weise Nood: fere omnes consentiunt, arbitrati, huic (actioni) praescribi demum and the second and the second second

John M. Bratt in in

bie Eigenthumlichkeiten ber Duerel auf fle bezogen wiffen. "quia jus: ad supplementum succedit in locum querelae, ergo sortitur eius naturam"70). Ausserdem berufen die Vertheidiger Diefer Meinung fich auch auf die Schlufworte ber L. 34. C. de inoff. test., worin Jus stinian sich allerdings so ausbruckt, daß man versucht werden fann zu glauben, Alles, was vom Uebergange ber Querel auf die Erben, von ber Berjahrung ber Ques rel und vom Bergichte auf Diefelbe gilt, folle auch für bie Erganzungeflage gelten. Diese Constitution ift aber bereite an mehreren Orten bes Commentare ausführlich erflärt 71) und gezeigt worden, daß die bier hauptfächlich in Betracht kommenden Worte bes Gesetzes überall nicht auf bas Erganzungerecht geben, sondern bies nur ermabnt werde, um so pollständig als möglich ben Gebanken aus audrucken, daß die Bererbung der Querel jedenfalls wege falle, wenn die Rlage für ben Pflichttbeilsberechtigten selber unmöglich sep 72). Dagegen barf man sich allen. falls wohl auf dies Gefet berufen, um zu beweisen, daß bie Efganzungettage ohne Borbereitung übergebe. Denn ban Gefet bestimmt die Bebingungen, unter welchen auch die nicht vorbereitete Querel auf Descendenten des Rotherben. übergeben foll, und fügt dann bingu: es falle aber bie Duerel weg, wenn bem Bater bie Erganzungeklage gus gestanden haben murbe, indem aledann ja auch ber Sohn

<sup>70)</sup> Bartolus ad Leg. 34. C. de inoff. test.

<sup>71) 25.</sup> VII. §. 550. G. 147 — 152. (Nr. 6.) und 23. XXXV. §. 1421. e. G. 463 — 472. (Nr. III.)

<sup>72)</sup> S. besonders die zulett angesührte Stelle des Commentars Bb. XXXV. S-469 fg. Uebereinstimmend hiermit find auch, ausser dem daselbst angesührten Schriften, de Schlusnitz comment, cit. \$. 34. Franke Notherbenrecht S., 335 fg.

auf Erganzung flagen burfe; wobei mithin als fich von felbst verstebend vorausgesetzt wird, daß die Ergangungsflage in jedem Kalle übergehe 73). Indessen bedarf es biefes Arguments bier nicht; genug, daß bie L. 34. cit. nichts enthält, mas der bier vertheidigten Unficht entaegen fteht. - Die Singularitäten ber Querel haben ihren Grund barin, bag Diefe Rlage nicht begunftigt mar, baber man fie möglichft zu befchranten fuchte. Gben biefem Grunde hat benn auch die gesetliche Erganzungeklage ihr Dafenn zu verdanken 74). Bas fann uns baber wohl berechtigen, die aus dem odium querelae hervorgegangenen Befchränkungen auch auf Diefe Rlage ju übertragen! Bir burfen bies um fo weniger, ba nach bes Raifers ansbrudlicher Erklarung bas Gefet hier ja eigentlich nur Die mangelnde Billenbaufferung des Teftirere ergangen foll 75); woraus zwar nicht folgt, bag eine auf Ergangung bes Pflichttheils gerichtete Unpronung bes Teffirers burch bas Gefet fingirt, ober mohl gar prafumirt werbe, und daber benn auch die für Diefen Fall gulaffigen Rechte mittel hier fatt finden mußten, - wohl aber, dag man ohne innern Widerspruch bie aus ber eigenthumlichen Ra tur eines nicht begunftigten und durch unbillige Ausichliegung eines Rotherben veranlagten Rechtsmittele bier nicht zur Unwendung bringen burfe. Mit Recht fagt

<sup>73)</sup> Glud Commentar 28b. VII. S. 147. Nr. 5. Frante

viri boni arbitratu repleri filio, attamen ipso jure in-

baber von Schleinig 76): "heredem non omnibus exceptionibus rite uti, quibus adversus inofficiosi querelam tutus est, sed iis tantummodo, quae ex odio et rescissoria natura querelae originem non trahunt." Gang biefem Grundfate gemäß erflart benn auch Juffinian Die ohne Borbehalt geschehene Unnahme bes hinterlaffenen Theils für unnachtheilig in Unfebung bes Nachforderungerechte, und will nur dann die Erganzunge: flage ausgeschlossen miffen, wenn ber Rotherbe auf bas Reblende ausdrudlich verzichtet hat 77). Es liegt bierbei lediglich die Unwendung der allgemeinen Regel zu Grunde, bag durch die Unnahme einer Studzahlung die Blaubiger feineswegs auf Die Fordernng bes noch übrigen Theile verzichtet 78). Undere verhielt es fich bei ber Dues rel. Diefe bezweckt, bas Testament als lieblos gang über den Saufen zu werfen. Rimmt der Rotherbe nun bas ihm in bemfelben Hinterlaffene an, fo fann er, ohne mit fich in offenbaren Widerspruch zu gerathen, nicht mehr barauf besteben, daß das Testament für ungiltig

<sup>76)</sup> In der oft angeführten Comment, §. 13. p. 40.

<sup>77)</sup> L. 35. S. 2. Cod. de inoff. test. — "si filius post obitum patris hoc, quod relictum vel donatum est, simpliciter agnoverit — non adjiciens, nullam sibi superesse de repletione quaestionem, nullum sibi filium facere praejudicium, sed legitimam partem repleri, nisi hoc specialiter sive in apocha, sive in transactione scripserit vel pactus fuerit, quod contentus relicta vel data parte, de eo, quod deest, nullam habeat quaestionem; tunc enim omni exclusa querela paternum amplecti compelletur judicium." — Vgs. 35. VII. des Commentars \$.550. S. 144 fg. Nr. 2.

<sup>78)</sup> Frante Rotherbenrecht S. 337.

erklart werde 7%). Die suppletorische Klage bagegen ist kein Impugnativmittel, sie ist vielmehr zu dem Ende eingeführt, um lettwillige Verfügungen gegen Ansechstungen möglichst zu sichern. Justinian hat daher durch seine oben erwähnte Vorschrift (Note 77) eigentlich nur ausgesprochen, was sich schon von selbst versteht, zusgleich aber auss deutlichste anerkannt, daß die Ergänzungöklage keineswegs den Charakter der querola inossiciosi testamenti habe, sondern nach den für ein gewöhnliches Forderungsrecht geltenden Grundsähen zu beshandeln sep.

#### S. 1421. g.

5) Won der querela inofficiosae donationis und dotis?).

Beräusserungen unter Lebenden wurden in früherer Beit nur bei dem patronatischen Rotherbenrechte berück-

- 79) Uebrigens ist bier auf die früher bereits vorgetragene Bemerkung (Bd. XXXV. S. 454 fg. Rote 41.) zu verweisen,
  daß seit Einführung der Ergänzungöllage der Grundsatz,
  die Aunahme eines Bermächtnisse enthalte einen Berzicht
  auf die Querel, von selbst feine Bedeutung verloren
  habe, indem der Rotherbe, dem ein Bermächtniß zugewandt
  ist, ja überall micht mehr die Querel, sondern nur die suppletorische Slage anstellen kann.
  - \*) S. Bd. VII. des Commentars \$.550. S. 156—196. Den daselbst angeführten Schriften sind noch beizusügen: Ziemmern über inofficiosa donatio, in den von ihm und Reustetel berausgegebenen römisch rechtlichen Untersuchungen Nr. III. (II. Inofficiosa donatio) S. 58—179. Paul Ludolf Arit über die querela inofsiciosae donationis, in seinen exegetisch, praktischen Abhandlungen über ausgewählte Materien des Civilrechts. Leipzig 1824. Nr. 5. S. 101—145. Car. Gothofr. Hala dies. de intmo-

sichtigt. Da bies ganze Recht bavon ansgieng, baß bem Patron ein Antheil an dem Vermögen des lebenden Freisgelassenen zustehe 80), so erstreckte man auch das Pflichtstheilsrecht desselben auf den gesammten Erwerd des Freigelassenen, — zwar nicht unbedingt (denn dies wäre gar nicht auszusühren gewesen), wohl aber in so weit, daß der Patron jede absichtlich zum Nachtheil seines Pflichttheilsrechts vorgenommene Veräusserung rescindiren konnte 81). Zu diesem Vehuse waren die Faviana und

dicar. donationum querela. Marb, 1828. 8. Frante bas Recht ber Notherben S. 42-46. S. 498-544.

- 80) L. 1. D. de bonis libertor. (XXXVIII, 2.) S. 9ben 28b. XXXV. §. 1421. b. S. 266 fg.
- 81) L. 1. §. 3. D. si quid in fraudem creditor. (XXXVIII.5.) "Omne autem, quodcunque in fraudem creditorum gestum est, revocabitur." - Bei onerofen Beraufferungen geschabe bies freilich mit möglichfter Schonung ber Rechte Des Ermerbers. G. 3. B. L. 1. S. 19 - 14. eod. "Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit, vel locaverit, vel permutaverit, quale sit arbitrium judicis? videamus. Et in re quidem distracta deferri conditio debet emtori, utrum malit rem emtam habere justo pretio, an vero a re discedere pretio recepto. - Sed si emerit in fraudem patroni libertus, aeque dicendum, si magno emit pretio, relevandum patronum, conditione non ipsi delata, an velit ab emtione discedere, sed venditori, utrum malit de pretio remittere, an potius rem, quam vendidit, recipere, persoluto pretio. Et in permutatione, et in locatione, et in conductione similiter idem observabitur. Sed si rem quidem bona fide vendiderit et sine ulla gratia libertus, pretium autem acceptum alii donaverit, videndum erit, quis Faviana inquietetur, utrum qui rom emit, an vero is, qui pretium dono eccepit. Et Pomponius - regte sori-

Calvisiana actio eingeführt 82), die indessen nur in subsidium fatt fanben, b. h., für ben Fall, wenn bem Patron nicht so viel zugewandt war, ober er boch burch Unftellung ber contra tabulas bonorum possessio wider den eingesetten Erben nicht soviel erhalten tonnte, als fein Pflichttheil, nicht blos von dem Rachlaffe, fondern auch von dem dolo malo Beraugerten, betrug 83). Die Ausbehnung Diefer Rlagen (als utilis Faviana und Calvisiana actio) auf ben impubes adrogatus, für den Fall, wenn der adrogirende Bater burch Berauferung unter Lebenden fein Bermogen in der Mbficht vermindert hatte, um dem Unmundigen bie ihm gebuhrende f. g. Quarta D. Pii zu entziehen oder zu fchmas lern 84), ift außer Zweifel badurch veranlagt, daß auch Diese Quarta nicht von dem eigentlichen Rachlaffe, wie ber Pflichttheil ber Verwandten, fondern von bem Vermogen, wie folches beim Tobe bes Erblaffers befchaffen mar, berechnet murde 85). Undere Ausdehnungen fennt bas romische Recht nicht; fogar auf bas patronatische Pflichttheilerecht, welches bem emancipirenden Bater gu-

psit: emtorem non esse inquietandum; fraudem enim patrono in pretio factam esse; eum igitur, qui pretium dono accepit, Faviana conveniendum." — Bgl. Frante a. a. D. §. 40. S. 487 fg.

- 82) Diese Rlagen find früher bereits ermähnt, (Bd. VII. des Commentars §. 550. S. 192. Bd. XXI. §. 1145. S. 270.). Zu einer genauern Erörterung derfelben ift aber auch bier noch nicht der Ort. S. unten §. 1622.
- 83) L. 3. D. si quid in fraud. creditor. Frante a. a. D. S. 489 492.
- 84) L. 13. D. si quid in fraud. creditor.
- -.85) Frante-a. a. D. \$.41. G. 493-fg.

stand, sollen diese Klagen keine Anwendung sinden, in welcher Beziehung Sajus den allgemeinen Grundsatz aufstellt: es sen unangemessen, freigeborne Menschen in der Besugniß, das Ihrige zu veräußern, beschränken zu wollen 86). Indessen bildete sich durch kaiserliche Resseripte das Recht der inossiciosa donatio und dos aus, wobei- der Name 87), die Stellung der Lehten 88) und

- 86) L. 2. D. si a parente quis manumissus (XXXVII. 12.) Gajus Lib. XV. ad edictum provinciale. "Non usque adeo exaequandus est patrono parens, ut etiam Faviana aut Calvisiana actio ei detur, "quia iniquum est, ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum alienationem,"
- 87) Uebrigens kommt die Benennung: inossiciosa donatio, auffer in einer Constitution Justinians (L. 35. §. 4. C. de donat. VIII. 54.) nur in den Ueberschriften der Titel des Theodostanischen und Justinianeischen Coder vor. Sonst heißt sie gewöhnlich immodica donatio, sauch immoderata, immensa donatio, immoderatae liberalitatis essusio, und ähnliche nicht technische Beschreibungen des Begriffs nicht selten); s., ausser den weiter unten anzusührenden Quellen, auch die Marginal Rubris hinter §. 271. der Baticanischen Fragmente: de immodicis donationibus. Das Rechtsmittel selbst wird entweder durch Umschreibungen bezeichnet (auxilium, actio ad similitudinem, ad instar inossiciosi u. s. w.), oder auch immodicarum donationum querela genannt (L. 1. Th. Cod. de inoss. I. p. 6. 7.
- 88) Im Theodoffschen wie im Justinianischen Coder sinden sich die Litel de inossicioso testamento, de inossiciosis donationidus und de inossiciosis dotibus neben einander geostellt, dort Lib. II. Tit. 19—21., hier Lib. III. Tit. 28—30. Byl. nuch L. g. Th. C. de insirmandis his, quae sub Tyrannis gesta sunt. (XV. 14.)

febr beffimmte MeuBerungen unferer Rechtsquellen 89) auf eine Analogie ber Inofficiositäts Duerel hinweisen. Die erfte Spur biefes Rechts finden wir fcon in ben Danbetten. Daulus referitt hier ein Rescript bes Raisers Alexander Gever, wonach die von einer Grogmutter in ber Absicht, Die Quetel zu vereiteln, ihrem Entel gemachte Schenfung, welche bas Bermogen ber Schenfgeberin erschöpft hat, gur Salfte rescindirt werden foll 90). Etwas Reues war bies ficher. Auf bie Faviana und Calvisiana actio fonnte ber Raifer feine Entscheidung nicht stugen (Rote 86). Satte fich aber auch in bem furgen Beitraume, feitbem Bajus ben obigen Grundfat aussprach, eine andere Rechtsansicht gebildet, ober hatte ber Raifer fur feine Entscheidung überhaupt eine Auctoritat beibringen tonnen, fo murde er bei einer fo erbeb. lichen Ubweichung vom früheren Rechte ficher nicht unterlaffen haben, bies burch bie üblichen Formeln (placuit,

- 89) L. 1. C. de inoff. donat. ("juxta formam de inofficioso testamento constitutam subveniri vobis" —) L. 2. eod. (", ad similitudinem inofficiosi testamenti querelae auxilium tibi aequitatis impertiet".) L. 4. eod. (— ", auxilium ad instar inofficiosi testamenti".) L. 5. eod. (— ", de enormitate donationum ad exemplum inofficiosi testamenti Praeses provinciae jurisdictionis suae partes exhibebit"). Acholiche Aeusserungen sinden sich anch L. 8. und L. 9. eod., so wie L. un. Cod. de inoff. dotib.
- 90) L. 87. S. 3. D. de legat. II. (Paulus Lib. XIV. responsor.) "Imperator Alexander Augustus Claudio Jaliano Praefecto urbi. Si liquet tibi, Juliane carissime, aviam ob intervertendam inofficiosi querelam patrimonium suum donationibus in nepotem factis exinanisse, ratio deposcit, id, quod donatum est, pro dimidia parte responsi".

recte placuit, constitutum est, rescriptis continetur u. a. m.) anzudenten <sup>91</sup>). So aber rechtfertigt er seine Berfügung durch ein bloßes "ratio deposcit", was hier wohl nur heißen kann: es ist billig, und im Geiste des Rechts, welches die Notherben gegen willkührliche Beeinsträchtigung ihrer gesetzlichen Unsprüche in Schuß nimmt, wenn dafür gesorgt wird, daß absichtlich ihnen auf keine Weise ihr Pslichttheil entzogen werden kann <sup>92</sup>).

- 91) Brissonius de formulis et solennib. pop. Rom. Lib. III. cap. XXXII.
- 93) Das Gegentheil behauptet indeffen Hills l. l. cap. II. p. 9 sqq. Rach ibm foll ber Begriff und die Revocation pflichtwidriger Schenfungen ichon vor Alexander Gener durch Gewohnheits. recht eingeführt und nur durch faiferliche Conftitutionen beftatigt fenn. Seine Grunde find 1) daß ber R. Diocletian auffert, es fen ... jam dudum" burch taiferliche Berfugungen Dafür geforgt, bag Riemand durch übermäßige Schentungen im Bflichttbeile verlett werben tonne (Vat. Fr. 5. 280.). Allein auch bier wird ja beutlich anerfannt, bag bies Recht burch faiferliche Refcripte eingeführt fen, und ber Musbrud jam dadum tonnte febr füglich von Refcripten gebraucht werben, die por mehr als einem halben Jahrhundert erlaffen waren; 2) daß R. Conftantius erflart: die actio immodicarum donationum fen "legibus" eingeführt (L. 1. Th. Cod. h. t.). Indeffen ift es befannt, daß die fpatern Rais fer den Ausbruck leges auch auf Rescripte beziehen; 3) bag Referipte, gumal in fruberer Beit, nicht nones Recht eine geführt, fondern nur zweifelhaftes Recht entichieden batten. Dies tann am wenigften in unbedingter Allgemeinheit juges geben merben. Ungablige neue Rechtsfate wurden burch Rescripte begrundet, nur geschabe bies felten- burch Dachtfpruche, fondern meiftens auf die namliche Urt, wie auch . bie! Inriften und Pratoren bei ihren Nenerungen gu verfahren pflegten, b. h., als Interpretation des werhandenen

: Uebrigens ift aus biefem Rescripte mit völliger Bestimmtbeit nicht zu erseben, mas bem beeintrachtigten Rotherben eigentlich badurch gewährt wurde, ba ce uns über Die faktischen Berhaltniffe im Dunkeln lagt. Bir erfahren gwar, daß die Grogmutter ihr Vermogen durch Schenkungen an einen Enkel erschöpft habe (exinanisse), nicht aber, ob burch bie Schenkungen bas gesammte Bermögen absorbirt fen, und - worauf es bauptsächlich ankommt - ob nur einer oder ob mehrere Notherben - hiedurch beeinträchtigt wurden, ferner ob ber beschenkte Entel felber Notherbenrechte gehabt babe, oder ob er noch von einem näher Berechtigten ausgeschloffen murbe? In ber That findet fich hier ein reiches Relb für Bermuthungen; doch verdient allerdings nach dem blogen Wortverstande des Rescripts, so wie es uns überliefert ift, die Interpretation den Vorzug, daß der begunftigte Entel ebenfalls Rotherbenrechte hatte und neben ihm nur noch ein Notherbe vorhanden mar, welchem der Raiser nach Analogie der querela inofficiosi testamenti zu seis ner vollen Intestaterbportion verhelfen wollte. nur wenn man einen fo einfachen Fall unterftellt, erklart es fich einigermaßen, daß die betheiligten Personen, fo wie die besondern Umftande biefer Schenkung in dem

Rechts im weitern Sinne; oder man führte den neuen Rechtsfatz auf irgend eine Analogie zurück, wie dies ja auch hier
der R. Alexander Sever thut. — M. vgl. Ant. Schultingu diss. pro resoriptis imperatorum Romanor. S. 4.
(in comment. academ. Vol. II. p. 169 sequ.). Meine
Lehre von der Erstion der Forderungsrechte S. 161 — 163.
(ed. 2.) — Ueber diese allgemeine Bedeutung des Ausdrucks
interpretations, aber meinen doctrina Pand. Vol. I. S. 53.
nr. 2. et 3.

Referipte nicht angegeben find. In Unfehung bes bei dem Kalle vorauszusetenden perfonlichen Berhältniffes ift man denn auch allgemein hiemit einverstanden. Jedoch glauben febr Biele, daß der Raifer eine Resciffion ber Schentung nicht auf die volle Salfte berfelben, fondern nur so weit ber Pflichttheil bes breintrachtigten Rothers ben badurch verlett fen, zugelaffen habe, und um bies Resultat herauszubringen, verstehen sie bos pro dimidia parte revocari von einer pars dimidia quartae partis bonorum aviae (von dem alten Pflichttheil); fie dens fen alfo bas bingu, was fpater von den Raifern Dios eletian und Maximian fo ausgedrückt murbe: 4.Si mater tua patrimonium suum ita profunda liberalitate in fratrem tuum evisceratis opibus suis exhausit, ut quartae partis dimidium, quod ad excludendam inofficiosi testàmenti querelam adversus te sufficeret, in his donationibus; quas tibi largita est, non habeas, quod immoderate gestum est, revocabitur 93). Co die Gloffe 94), Bartolus 95), Cu jacius 96y, Donellus 97), Binnius 983 u. 21. 99). Indessen ift es boch eine gar zu willkuhrliche Urt zu in-

<sup>93)</sup> L. 7. Cad. de inoff. donat.

<sup>94)</sup> Ad C. 87. \$. 3. de legat. II.

<sup>95)</sup> Barrolus super secunda infortiati parte ad h. 1. 31m' filmmt Bardus ad cundem loc. bet.

<sup>96)</sup> Jac. Course ad Pauli Lib. XIV. responsor. (opposet, ed. Par. T. III.) und in observat. Lib.V. c. 14. in f.

<sup>97)</sup> H. Donelius in comment. de jure civili Lib. XIX. c. XI. 5. 13. (der Ausg. von Bucher).

<sup>98)</sup> A. Vinnius in select. jur. Quaest, Lib. II. c. 33. p. 596.

<sup>99)</sup> j. B. Vor ad-Tit. Dig. de donat. \$. 37.

terpretiren, gegen ben flaren Wortverstand anzunehmen, baß nicht die Sälfte, sondern nur ein Uchttheil ber Schentung (bies wurde namlich bie dimidia quartae partis fenn) revozirt werden follte, und dies Resultat lediglich barauf zu grunden, daß bei dimidia parte gerade das worauf hier Alles ankommt, subintelligirt werden muffe 100). Much enthält der in dem folgenden Sate von Paulus vorgetragene Rechtsfall nicht bas Geringfte, biefe Auslegung unterftutt murbe, im Gegentheile lagt fich baraus noch eber ein Argument für Die Meinung entnehmen, daß nach dem Rescripte Alerander Gevers die Rescission auf mehr als die Balfte geben follte. Derfelbe lautet alfo:,, Lucius Titius quum haberet quinque liberos, universos emancipavit, et in unum filium, Cajum Sejum amplissimas facultates contulit, et modicum sibi residuum servavit, et universos, liberos cum uxore adripsit heredes min codemtestamento duas possessiones quas retinuerat, eidem: Cajo Sejo praelegavit, et ab eo petiit, ut excreditibus praediorum, quae vivus ei donaverat, Maeviae filiaetot aureos daret, item alteri fratricalios tot; qui conventus a Maevia sorore sua legem Falcidiam implorat. Quaero: quum Sanctissimus Imperator, ut supra scriptum est, contra voluntatem donantis ea. quae donata sunt; revocari praeceperit, an Cajus Sejus compellendus sit, secundum voluntatem patris ex donationibus fideledmmissum praestare heredi sororis? Paulus respondit: post literas Imperatoris nostri dubitari non oportere, quin in hac quoque specie; de qua quaeritur, subveniendum sit liberis, quorum portio in unum filium donationibus collatis 100) Zimmern a. a. D. S. 61 fg. - 1 1 1 1 1 1 1

imminuta est, praesertim quum Imperator noster contra voluntatem patris subvenerit; in proposita autem causa etiam voluntas patris pro his, qui fideicommissum petunt, intercedit. Sed si Falcidia lex intercedit, fideicommissa in solidum esse praestanda, propter immodicarum donationum rationem 1). - Alfo: einem von fünf Rindern ichenkt ber Bater fast fein ganges Bermogen, fest barauf fammtliche Rinder nebst feiner Gattin gu Erben ein, pralegirt auch von bem gurudbehaltenen Bermogen bem begunftigten Sobne noch zwei Grundftude, tragt benfelben indeffen fidei commiffarisch die Auszahlung einer Geldsumme an feine Geichwister aus ben Muffünften bes geschentten Bermogens auf. Diefer will bas Fibeicommiß nur gegen Abzug ber nach ber Lex Falcidia ihm gebührenden Quarte erfüllen. Er betrachtet nämlich bas ihm beim Leben bes Erblaffers gefchentte Bermogen als fein wohlermorbenes Gigenthum, das übrige als den Nachlaß, von diesem aber würde er den vierten Theil nicht frei haben, wollte er das Fideis commis ohne Abzug auszahlen. hiezu halt ihn nun Paulus für verbunden; benn da ber Raifer die Rescission einer Schenfung jum Bortheil eines gurudgefesten Notherben fogar gegen ben Willen bes Schenkers vorschreibe, fo leide es noch weniger Bebenten, bag ber burch uns verhältnißmäßige Schenfungen begunftigte Gohn fich nicht auf Die Lex Falcidia berufen tonne, um feinen Geschwistern auch bas zu entziehen, was ber Wille ihres Baters ihnen zugewandt haber2). Von Rescission einer

<sup>1)</sup> L. 87. S. 4. D. de legat. II.

<sup>2)</sup> Die Argumentation von Paulus ist schwerfällig und theilmeife dunkel. Manche Editoren haben baber durch ungewöhnliche Interpunction, auch wohl durch Emendation einzelner Aus-

Schenkung ist hier also überall nicht die Rede, sondern es wird lediglich a ratione fortiori et majori ad minorem geschlossen. Und eben so wenig sindet sich hier eine Gleichheit der Fälle in Ansehung dessen, was den zurückgesetzten Notherben gewährt wurde. In dem letzteren Falle verlangt die Schwester nur, was ihr vom Bater ausgesetzt ist. Daß dieß genau so viel betrug,

brude nachzuhelfen gefucht. Go ift bei Buck ber Gat: "in proposita autem specie — — — intercedit" in eine Parenthefe eingeschloffen, wodurch aber bie Darftele lung ficher nichts an Deutlichfeit gewinnt. Gebauen trennt Diefen Gat von dem voraufgebenden durch ein bloges Comma, mas auch allerbings zu billigen mare, wenn man ftatt intercedit lefen burfte: intercedat, wie bies megen bes porbergebenden: quum - subvenerit ber grammatifche Bufammen bang erfordern murde. Doch ift biefe Emendation unnöthig, wenn man beide Gape burch ein Gemicolon trennt. fo wenig ift es nothig; mit Salvander bas Sed bes Schluffages in sed ot ju verwandeln, pber auch nur bie Bedeutung von sed et Diefem Musbrude beigulegen; (welchen er freilich biswellen bat. S. Brissonius de verb. signif. v. sed S. B.). Paulus argumentirt nämlich auf folgende Beifet ,, Rachdem der Raifer fo rescribirt bat, unterliegt es feinem Zweifel, bag ben gurudgefesten Rinbern geholfen werden tonne, jumal bas Refeript biefelben gegen ben Willen' bes Baters in Schut nimmt; im vorlies genden Ralle ftebt ihnen aber auch ber vaterliche Bille gur Gelte. Boferne indeffen die lex Falcidia ihren Unfprus den in den Weg tuitt (mitbin bas bloge Berufen auf den paterlichen Billen ibnen hichts belfen murbe), tonnten fie boch die vollständige Auszahlung ber Fibeicommiffe immer aus dem Grunde verlangen, daß bei Bestimmung ibres Rechts nicht blos ber gegenwartige Rachlag, fondern auch Die ihrem Bruder gemachte unverhaltnigmäßige Schenfung in Betracht ju gieben fen.

als ber ibr von bem gefammten Bermogen mit Ginreche . nung ber bem Bruber gemachten Schenfung, gebubrende Pflichttheil, ift blos moglich. Gefett aber auch, es ließe fich bies erweisen, fo wurde bavon boch burche aus tein Schluß auf ben von Alexander Geber entschies benen Kall gemacht werben fonnen. Denn, wenn ein Erblaffer feinen Rotherben fo viel zuwendet, als ibr Pflichttheil beträgt, fo tonnen fie ein Mehreres nicht fordern; in bem Kalle aber, ben bas Refeript entscheibet, war ber burch die Schenfung verfürzte Notherbe nicht. wie in jenem, durch bas Testament entschädigt. Die Mebn. lichkeit beider Ralle besteht alfo lediglich darin, baß bie Schenfung an fich betrachtet fur Die übrigen Motherben eine Berletzung im Pflichttheilerecht begrundete 3); dages gen find beide gerade in einem wefentlichen Puntte verschieben, ba von liebloser Gefinnung des Erblaffers (morauf ja die querela inofficiosae donationis, wie die querela inofficiosi testamenti beruht) gar nicht bie Rebe fenn tann, wenn, wie in dem zweiten Fall gefcheben ift, berfelbe feine Rotherben, wegen ber bem Ginen gemach: ten unverhalfnismäßigen Buwendungen zu entschädigen fucht 4), Aber indem Paulus fich auch auf das kaifers liche Rescript stütt, um bem Beklagten die mögliche Berufung auf die Lex Falcidia abzuschneiden, referirt er

<sup>5) &</sup>quot;subveniendum — liberis, quorum portio in unum filium donationibus collátis imminuta est."

<sup>4)</sup> Eine eigentliche Analogie zwischen beiden Fällen war mithin überall nicht vorhanden, und die ganze Argumentation von Paulus ist nichts weniger, wie folgerecht. Chr. Thomasın diss. die legitims riventis (in Dissert. acad. T. II. diss. XLVII.) cap. III. 1. 2 — 4. — Agl. auch Krit a. a. D. S. 115 — 122. Hills I. L. p. 9 aqu.

den wesentlichen Inhalt desselben ganz allgemein bahin, übermäßige Schenkungen sollten wieder rescindirt werden. Das: "ea quae donata sunt revocari" darf natürzlich nicht auf die ganze Schenkung bezogen werden, sonz bern immer nur auf den Theil des betheiligten Nothzerben. Aber für den wie vielten Theil derselbe Rescission der Schenkung verlangen darf, — ob nach Verhältniß seiner Intestaterbportion, oder nur seines Pflichttheils? — dies läßt sich eben aus jenen Worten mit Bestimmtheit nicht ersehen; am allerwenigsten liegt indessen wohl ein Grund vor, den allgemein ausgedruckten Satz: die gesmachte Schenkung soll rescindirt werden, — auf den möglichst geringsten Theil, also auf die bloße Lesgitima, einzuschränken.

Die Berufung auf das Rescript beweist nun freilich keinesweges, daß man schon zu der Zeit, in welcher Paulus lebte, die Ausschung pflichtwidriger Schenkungen für unbedenklich hielt; denn noch damals nahm man keinen Anstand, die Autorität eines Rescripts nicht anzuerkennen, wenn dasselbe der Rechtsanalogie und der Volkssitte nicht entsprach 5). Doch die Art, wie Paulus sich hierauf beruft, beweiset zur Genüge, daß man das Rescript sur volksommen gerecht und billig hielt und gewiß kein Beschenken trug, sich in ähnlichen Fällen darauf, als auf eine wohl begründete Auctorität zu beziehen. Daher darf nicht angenommen werden, daß der später lebende Mordestinus, welcher einmal die von einem Erblasser, dessen Testament mit der querela inossiciosi angesochten war,

<sup>5)</sup> L. 1. §. 14. D. ad Leg. Falcid. (XXXV. 2. Paulus). — Bgl. auch E. J. Gupet Abhandlungen aus bem Gebiete bes Civilrechts. (Peibelb. 1829.) S. 55 fgg.

gemachten Schenkungen für unumftöglich erklärt 6), ba mit habe fagen wollen: ber Widerruf einer gum Nachtheil ber Rotherben gemachten Schenfung finde überall nicht ftatt. Ueberhaupt gebort Dies Responfum Modeftins un: ferem Gegenstande gar nicht an, man mag nun bie Flo: rentinische Lesart vorziehen, ober bavon abweichen. Rach ber ersteren lautet es so: "Etiam si querela inofficiosi testamenti obtinuerit, non ideo tamen donationes. quas vivus ei perfecisse proponitur, infirmari, neque in dotem datorum partem vindicari posse, respondi". Also: Wer auch mit ber Querela inoff. testamenti gesiegt hat, barf barum boch noch nicht bie von bem Erblaffer bei feinem Leben gemachten Schenfungen, oder ben von bemfelben in dotem gegebenen Theil feines Bermogens revociren. Das unbestimmte "ei" muß bier: nach auf ben Beflagten bezogen werben. Der Zweifels: arund fonnte fein anderer fenn, als daß ein Teftirer, deffen Testament durch bie Querel rescindirt wird, gleiche fam als ein Wahnsinniger erscheint; ein Wahnsinniger fann aber fo wenig giltig ichenten, ober eine Dos ers richten, als testiren. Modestin lägt indessen Diese Role gerung nicht gelten, weil ja bie Querel nur wider bas Testament gerichtet ift, mit berfelben alfo auch nur gefordert werden fann, mas jum Rachlag gehört 7). Un: bere wird jedoch die Stelle von ben Gloffatoren interpretirt. Gie versteben sie von einem unterliegenden Rlager, welcher barum, weil er mit ber Querel abgewiesen wird, die ihm vom Erblaffer bei feinem Leben gemachten

<sup>6)</sup> L. 11. D. de inoff. test. (Modestinus Lib. III. responsorum).

<sup>7)</sup> A. FABER in rationalib. ad Pand h. l. Pothier Pand. Justin. T. I. p. 195. Nr. XXXVIII. not h.

Auwendungen nicht verlieren foll 8). Offenbar ift biefe Erflarung burch bie früher fehr verbreitete Lebart non obtinuerit veranlagt, welche namentlich von Salvanber in Schutz genommen wird, und ber es auch nicht an handschriftlicher Auctorität fehlt 9). Unter vorausge: fetter Richtigkeit biefer Legart murbe bas Responfum Modestins sich an die bekannte Bestimmung anschliegen, bag ber unterliegende Querulant die burch ben angefochtenen letten Willen erhaltenen Zuwendungen verliere 10); b. h., die Frage mare gewesen: ob nicht bas Rämliche auch von liberalen Zuwendungen unter Lebenden gelte? bies aber von Dobeftinus verneint worden. Da inbeffen ichon von Paulus als ausgemachte Babrheit vorgetragen wird, bag nicht einmal bie mortis causa donationes für den abgewiesenen Querulanten verloren geben 11), fo konnte jenes wohl überall fein Gegenstand eines Zweifels und einer Anfrage fenn. Ueberdies wird Die Florentinische Lesart durch die Auctorität der Base liken unterstütt 12) und von ben geachtetsten Kritikern

- 8) Die Glosse bemerkt bei dem Worte "obtinuerit" i. e. succubuerit. Et sic negativa in affirmativam resolvitur. Dies wäre reiner Unsinn, wenn man nicht annehmen müßte, daß die Glossatven stillschweigend die Lesart non obtinuerit gebiligt, welche Culacius ad h. l. (recit. solennes ad Modestini responsa ed. Par. opp. post. T. III. p. 151 sqq.) für die lectio vulgata erstärt. Die Erstärung der Glosse haben auch Bartolus und Baldus ad h. l.
- 9) Non obtinuerit liest z. B. auch eine auf der Bibliothet des Domfapitels zu Merfeburg befindliche Handschrift des Digestum vetus aus dem 13ten Jahrh.
- 10) L.8. §. 14. D. de inoff. test.
- 11) L. 5. §. 17. D. de his quae ut indignis (XXXIV, 9.).
- 12) Lib. XXXIX. Tit. I. Fr. 11. (T. v. p. 200.); auch

vertheidigt 13). Wie man sich hierüber aber auch ents scheide, so wenig in dem einen als in dem andern Falle spricht Modestin den Notherben das Recht ab, Schenstungen, die zum Nachtheil ihres Pflichttheilsrechts gereischen, rescindiren zu dürfen, und würde dies auch, nachsdem bereits mehrere gewichtige Auctoritäten dafür angessührt werden konnten, sicher nicht gethan haben.

Im wesentlichen war also das Recht der Anfechtung pslichtwidriger Schenkungen schon zur Zeit der späteren juristischen Klassiker bekannt. Gewöhnlich nimmt man an, es sen zuerst dabei vorausgesetzt worden, daß der Erblasser mit Hinterlassung eines Testaments verstorben sen, dis die Kaiser Balerianus und Gallienus durch die L. 3. C. de inoff. donat. dies Recht auch auf den Fall der Intestaterbsolge ausgedehnt hätten 14). Doch ist nicht abzusehen, warum man eher die Rescission gestattet haben sollte, wenn der Erblasser ein Testament hinterlassen hatte, als im entgegengesetzten Falle. Zussällig mochte jenes freilich in den zuerst vorgekommenen Fällen geschehen senn, und dann würde man, wenn sich das dazu gehörige Scholium (Ebendaselbst p. 246 fg. Schol. g.).

<sup>13) 3.</sup> B. von Ant. Augustinus emendation. Lib. IV. cap. 17. (in Ottonis thes. T. IV. p. 1654 squ.); Culacius ad Lib. III., responsor. Modestini (opp. post. ed. Par. T. III., p. 151 squ.); Russardus in der Marginalnote seiner Husg. des Corp. jur. ad h. l. Ant. Schulting in den von Smallenbeag berausgegebenen notae ad Dig. T. II. p. 71. Siegm. Reich. Jauchius de negation. Pandeetis Florentinis recte vel male adjectis etc. p. 67. — Bon den neuesten Editoren solgt Beck dem Salvander; die Gestrücker Kriegel dagegen haben die Klorentinische Lesart.

<sup>14)</sup> Bb. VII. des Commentars G. 158.

die Entscheidung bestimmt an die vorgetragenen That fachen angeschlossen hatte, vielleicht eine ausbruckliche Musdehnung auf Intestaterbfolge für nöthig erachtet haben. Indeffen gerade in bem von Alexander Gever ent schiedenen Falle läßt sich als wahrscheinlich annehmen, daß die Erblafferin ohne Testament verstorben mar. Beniaftens geschieht eines Testaments nirgends Ermahnung, und die angegebene Absicht, Die Querel zu vereiteln, tonnte gewiß auch beffer erreicht werden, wenn die Erbs lafferin überall nicht teffirte, weil die Unftellung einer querela inofficiosi testamenti dadurch geradezu unmöglich wurde 15). Wenn alfo bie Raifer Balerianus und Gallienus rescribirten, daß zwar ber Impetrant fich nur auf Vorentscheidungen bezogen habe, welche übermäßige und pflichtwidrige Schenkungen folder Eltern betrafen, die ihren um den Pflichttheil betrogenen Rindern im Testamente nur ben leeren Ramen ber Erben binterlaffen hatten, eine gleiche Billigfeit aber auch fur Die Falle gelte, wo der Erblaffer ohne alles Testament geftorben fen, fo folgt baraus ja teineswegs, bag Kalle ber lettern Urt noch überall nicht vorgekommen fenen, fondern nur, daß die Raiser in ihrem Rescripte eine befondere Rudficht auf den Vortrag des Impetranten nah: men 16). Indessen kommt bies für die richtige Würdi gung ber Fragen und Zweifel, welche fich auf die Bebingungen und die Wirkung diefes Rechts beziehen, durchaus in feinen Betracht. Wir laffen jest die Grörterung Dieser Fragen folgen, so weit es ber 3wed, nur Rach

<sup>15)</sup> Bgl. Jac. Gothofred comment. ad L. un. Th. Cod. de inoff. donat. in f.

<sup>16)</sup> HILLE dissert. cit. p. 13 squ.

träge und Berichtigungen zu geben, Wieberholungen aber möglichft zu vermeiden, erfordert.

Peht dies Asscissionsrecht zu 17), sondern auch der Wittwe, welcher durch lieblose Schenkungen ihr gesetzlich gebührendes Erbtheil eutzogen oder geschmälert ist, räumt die Praxis es ein 18). Au streng juristischen Gründen für diese Ausdehnung sehlt es freilich, da das Gesetz der Chegatin nur Rechte an dem eigentlichen Nachlasse giebt 19), das hier zur Frage stehende Rescissionsrecht auch ein wahres jus singulare 20), und nach sehr bestimmten Andeutungen unserer Rechtsquellen als Ergänzung und Anhang der querela inossiciosi anzusehen ist, mithin nur denen zustehen kann, welche ein Recht zur

<sup>27)</sup> Bd. VII. des Comment. S. 173. Not. 44. Frante Rotherbenrecht S. 503. — S. auch Note 20.

a8) Andr. Gail observation. Lib. II. obs. 26. Nr. 17. Vont ad Pand. tit. ad Sct. Tertull. §. 24. Glud Intestaterbfolge §. 126. S. 472 fg. (der 2ten Aust.) Frante a. a. D. S. 503.

<sup>19)</sup> Nov. 53, c. 6,

Bo) Gegen die Zulassung der Geschwister, die ebenfalls nirgends ausdrücklich erwähnt sind, kann man sich auch auf die Singularität dieses Rechts nicht berusen, da dasselbe großentheis auf Rescripten beruht, Rescripte aber im Zweisel nicht auf den entschiedenen Fall zu beschränken, sondern nach ihrer ratio decidendi auszulegen sind; (Thibaut Theorie der log. Auslegung S. 11. und S. 38. Nr. 1.). Diese aber ist offenbar keine andere, als zu verhüten, daß nicht durch übermäßige und lieblose Schenkungen den pflichttheisberechtigten Rotherben das Recht vereitelt werde, welches sinen die querela inossiciosi tostamenti gewähren kann. (S. oben Rote 88 und 89, und den dazu gehörigen Text).

Die Entscheidung bestimmt an fachen angeschlossen hatte, vie. Ausdehnung auf Intestaterbfolae Indessen gerade in bem von A schiedenen Kalle läßt sich als t daß die Erblafferin ohne Testame nigftens geschieht eines Testament. und die angegebene Absicht, bit konnte gewiß auch beffer erreicht i lafferin überall nicht teftirte, we querela inofficiosi testamenti da lich wurde 15). Wenn also bie und Gallienus rescribirten, bai sich nur auf Vorentscheidungen bezo mäßige und pflichtwidrige Schenkut trafen, die ihren um den Pflichtth im Testamente nur ben leeren Ran laffen batten, eine gleiche Billigte Ralle gelte, wo der Erblaffer ohni ftorben fen, fo folgt baraus ja to der lettern Urt noch überall nicht fondern nur, daß die Raifer in ihre fondere Rudficht auf den Vortrag t men 16). Indessen fommt bies fi gung ber Fragen und Zweifel, wi dingungen und die Wirkung biefes ' aus in feinen Betracht. Wir laff Diefer Fragen fo' o weit co 15)

HEDI COM

9 L ed. D. ai gold in financial de la serie de la seri

Je: 4 -

E .. Care B' II E ...

Bart of Transitation

• -- --

auf

dite

Ber:

Un:

mobil

er er

ht auf

uf das

cht vor:

ingen gu a unmögs

burch bie

ber Beit,

Gerlicher Bil

Musschließung

Indeffen

trage und Berichtung a neueren Juriften befennen 1) Richt nur ten febt bies Refciffionereben welcher burch lieblofe &rendes Erbtheil entzogen m Praris es ein 18). Un fin biefe Musbehnung fehlt es and ein wahres jus singul mithin nur benen zustehn bonationibus detractum, # "

17) Bb. VII. des Comment Es man un undim

- ad Pand. tit, ad & erbfolge S. 126. E a. a. D. S. 503.
- 10) Nov. 53, c. 6.
- 20) Gegen bie Buloffen ausbrudlich erman gularitat biefes 5 theils auf Reio nicht auf ben er ibrer ratio de ber log. Ani

sermal

modlichst zu vermain, im ntgegenstehenden Anfict mit = = namentlich 23) von 3imm ante 26) vertheidigt, im ibern nur für ben Fil .... noch Rinder geboren meter I je gunachft in Betrafe !--de inoff. donat. Grant Chegattin nur Rechte an anus et Maximians Colons gibt 19), das hier zur fin es tuas per donations nem emancipatos filios content d fimmten Andeutungen uniem vendam inofficiosi bestern jung und Anhang det queres gratis liberis reliqui

a ex quocunque legita erbenrecht G. 503. - E | Idus dagegen findt # ... flichttheils : Be-

18) Andr. Gail obserrate t: nicht ber Schenle me udfordern fonne. verlette Rotierbe it Die Bafiliten fast Legitima. ndectenrechts son I nur eine unrichtige feiner Unmenter V. p. 479.). Rad ber

Lebrb. Des ie Interpretation wie folgt: abeim Leby emancipatos, totas facul-10. Rari eos collatis vacue fecerat. und beut > vel nepos ex filio, qui jam r. juri vei vielleicht porausgefest, bag ichten Schenfung nicht mehr lebte, bat, quod filii vel nepotes postraudarentur. Constituti-

s animadvertit, nec it nim tunc in rebus hum esse donationes, parten Duerel haben. Indessen hat desse Ausbehnung Die an gemeine Billigkeit und die Rechtsanakogie allerdings für sich und läßt sich aus diesem Gesichtspunkte völligt eben so gut rechtfertigen, als die Ausbehnung der Faviana und Calvisiana actio auf die D geQuarta D. Libba.

Besonders ftreitig aber ift die Frage bb bet Schenter selbst die zum Rachtheil seiner Nocherben gereichende Schenfung widerrufen durfe? Fruher ist in diesem Ebnis mentar die verneinende Memung vertheidigt 24), undbrit

- \*) L. ult. D. si quid in fraud. patroni (XXXVIII. 3.)...
- 21) 20. VII. S. 550. G. 167 170. (Nr. 3.) . mofelbit , aud Die porzüglichsten Schriften beiber Parteien angeführt, find. Dur die Unfichten ber Gloffatoren und ber gunachft auf Diefe folgenden Schriftsteller find nicht ermabnt. In ber Accurfifthen Gloffe (ad c. 5. C. h. t.) nun finden fich alle von fpateren Schriftftellern naber entwidelten Meinungen bereits angedeutet (- daß ber Schenker feine eigne Sandlung anfechten durfe, - bag die Schenlung ipso jure um fo viel vermindert werde, als ber Pfilchttheil ber verfürzten Roth. erben beträgt, - bag bie Unf htung erft nach dem Tode bes Baters erfolgen burfe; - bag ber Biberruf auf bas Gange zu richten fen u. f. w.). Bon ben auf bas Reitgiter ber Gloffatoren folgenden Schriftftellern mogen bier nur Bartolus und Baldus genannt fepn. Beibe follegen fbre Ertlarungen mehr an die Gigenthumlichkeiten bes in dem Rescripte vorgetragenen Falles an , indem fie die Frage ftellen: ob und in wie weit die von einem Afcendenten feb nen Defcendenten gemachten übermäffigen Schenfungen propter supervenientiam liberorum non bem Schenfer rescinbirt werden fonnen? Jener nimmt, an, abag ber Schenfer felbit, und gwar bas Bange revociren burfe, jedoch erfolge der Widerruf nicht vermittelst der querela inofficiosae donationis, welche allemal erft nach bem Tobe des Schenfers angestellt werden; fonne, fondern ipso jure - wie er fich

sich auch die meisten neueren Juristen bekennen 22). Doch fehlt es auch der entgegenstehenden Ansicht nicht an Ansbängern; sie wird namentlich 23) von Zimmern 24), Hille 25) und Franke 26) vertheidigt, jedoch freilich nicht unbebingt, sondern nur für den Fall, wenn dem Schenker hinterher noch Kinder geboren werden. Die bei dieser Streitfrage zunächst in Betracht kommende Stelle ist die. L. 5, C. de inoff. donat. Sie lautet so:

in pp. Diocletianus et Maximianus Cottabuea.
Si totas: facultates tuas per donationes vacuas fecisti, quas in emancipatos filios contulisti, id, quod ad, summovendam inofficiosi testamenti inquerekanunum ingratis liberis relinqui: necesse deset, exifactis donationibus defractum, ut filii vel nepotes postea ex quocunque legitimo mas

ausdrudt. Bei Baldus dagegen findet fich ungefahr bie jest gangbare Ansicht: nicht ber Schenker revocirt, sondern ber im Pflichttheile verlette Rotterbe felbst, und zwar nur fur ben Betrag ber Legitima.

<sup>23)</sup> Thibaut Spst. b. Pandectenrechts 5.904. Nr. a. Schweppe dis röm. Privatr: in seiner Anwendung auf teutsche Gerichte 5.974: Wackelden Lehrb. des heut. röm. Rechts 5.427. v. Wentng. Ingenheim Lehrb. des gemein. Elvilrechts Buch V. 5. i54. Ab. Karl Peinr, v. Partissch das Erbrecht uach röm. und heut. Rechten 5.236. Nr. 1. Wann-Konnio commentar, juris Rom. priv, T. Ill. 5. 1113.

<sup>23)</sup> Auch in meiner doctrina Pandectarum T. III. S. 774. Nr. I. in f. wird diese Ansicht vorgetragen, boch mit der im Terte erwähnten Modification.

<sup>24)</sup> a. a. D. G. 71 — 73.

<sup>25)</sup> Diss. cit. Cap. V. p. 35 - 41.

<sup>26)</sup> Rotherbenrecht \$. 44. 6. 517 - 519.

trimonio nati debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur."

Ausgemacht ift, bag ber Schenfer felbst anfragt, und Die Raifer ihm rescribiren : es solle ein gewisser Theil, von ber Schentung abgezogen, in bes Schenkers Bermogen wieder zurudfommen. Dag bie Raifer hiemit gemeint haben konnten, bie Rinber follten bereinft einen Theil bes Geschenkten, als zum Nachlag bes Batere deboria gurudfordern durfen, läßt fich aus grammatifchen Grunben gewiß nicht vertheidigen. Denn ficher tam es ben Raisern nicht in ben Ginn, einen Rachlag als bas patrimonium bes Erblaffers zu bezeichnen, ber Gebrauch bes Kuturums (revertetur) aber, worauf die Gegner fich hauptfächlich ftugen, rechtfertigt fich von felbst badurch, bag boch erft bie Rlage angestellt werben muß, che bas geschenkte Gut wieder an den Schenker gurudtommen fann; wie benn aus abnlichen Grunden ber Gebrauch bes futuri in ben Rescripten fehr gewöhnlich ist 27). Da gegen erinnert man nun hauptfächlich, es fen bochft ungereimt, bem Schenfer felbst die querela inofficiosae donationis, also eine Beschwerde über feine eigne Lieb: losigkeit einzuräumen, und auch im Ramen feiner verlet ten Rinder tonne er nicht auftreten, ba ben Rindern bei Lebzeiten bes Vaters noch fein Pflichttheil gebühre. Dies alles ift febr mabr, aber bie Stelle fagt ja auch nicht entfernt, daß bem Unfragenden bie Lieblosigkeite: Rlage, eine actio ad exemplum querelae inofficiosi gestattet fenn folle; fie enthielt vielmehr eine Entscheidung, Die

27) M. f. g. B. gleich die brei folgenden Stellen (L. 6 — 8. de inoff. donat.). Andere Beispiele wird man beim blogen Durchblattern des Codex Constitutionum fast auf jeder Seite finden.

eben fo vernunftgemäß als billig ist, indessen nicht auf einer Unwendung ber Grundfate vom Rotherbenrechte beruht. - Gin Bater verschenkt fein gesammtes Bers mogen an feine aus ber Bewalt entlaffenen Rinder. Unbere Rinder batte er gur Beit ber Schenfung nicht, wohl aber werden ibm frater noch Rinder geboren, ober er hat, etwa weil er fich wieder verheirathet, Aussicht auf eine neue Descendenz. Gin rechtlicher Unspruch auf bas verschenkte Vermögen ift für bie Nachgebornen nicht vorhanden; benn auf bas Recht lieblofe Schenfungen gu rescindiren, konnen sie fich nicht berufen, ba ja unmöge lich gefagt werden tann, ber Bater habe burch bie Schenfung feine Rinder verlett, welche gu ber Beit, wo biefelbe erfolgte, noch gar nicht eriftirten. Inbeffen erfolgt auf fein besfalfiges Unhalten ein faiferlicher Bil ligfeite : Ausspruch, bag er fo viel, als zur Ausschließung ber Querel erforderlich fen, (alfo ben Pflichttheils : Bes trag) für jedes fpater geborne Rind gurudfordern tonne.

Mit dieser Erklärung stimmen die Basiliken fast buchstäblich überein 28), und es ist wohl nur eine unrichtige

28) Lib. XLI. Tit. IV. Fr. 5. (T. V. p. 479.). Nach der Fabrotschen Uebersetzung lautet die Interpretation wie solgt:

"Quidam duos habens filios emancipatos, totas facultates suas donationibus in eos collatis vacue secerat.

Postea filius ei natus est, vel nepos ex filio, qui jam decesserat. (Es wird hierbei vielleicht vorausgesetzt, daß der Sohn zur Zeit der gemachten Schenkung nicht mehr lebte, allein eine schwangere Gattin hinterließ). Pater donationes omnes revocari desiderabat, quod filii vel nepotes postea nati bonis ejus desraudarentur. Constitutio igitur, quia valere donationes animadvertit, nec in fraudem silii factas, (nec enim tunc in rebus humanis erat), jubet, ratas quidem esse donationes, partem autem ex

Boraussetzung, daß bas Reseript von einer Revocation ber Schenkung burch bie f. g. querela inofficiosae donationis rede, als ber Grund anzuschen, warum dieselbe, nicht allgemein angenommen ift. Indeffen wird bagegen auch noch bemerkt, daß bie Constitution, mare fie von einer Schenkung zu verstehen, welche ber Schenker felbst zu widerrufen befugt sen, dem Titel de revocandis donationibus, nicht aber bem de inofficiosis donationibus murde einverleibt worden fenn 29). Run hat es allerdings feine Richtigkeit; bag eine Stelle im Ameifel fo auszulegen ift, wie Beift und Inhalt bes Titels, wor unter Dieselbe fteht, es erfordern 30). Allein bekannt ift auch, daß nicht selten Die Compilatoren durch einen Ausbrud, ober einen ähnlichen Gebanten fich verleiten ließen, ein Ercerpt bobin ju ftellen, wohin es feinem hauptfach lichen Inhalte nach nucht gehört 31). Jene Regel fann

ipsis detrahi, quae filio relinqui debuit, et trientem ab intestato successionis efficere". — Daß und Justinians Zeitgenossen diese Constitution eben so verstanden, setzen die Scholien zu dieser Stelle ausser Zweisel (ebendaf. p. 487 squ. Schol. g). Auch macht Thaleläus die Bemerkung: es sey diese Verordnung ein kaiserlicher Machtspruch und gegen die Rechtsregeln (also jus singulare): H διάταξις αδθεντία ευτίν, η παρά τοὺς κανόνας. — Auf die Basiliken und deren Scholien gründet auch Dille (s. Note 25.) seine übereinstimmende Erklärung, unabhängig davon aber, wie es scheint, kommen Zimmern und Franke (s. Note 24. u. 26.) auf dasselbe wesentliche Resultat.

<sup>29)</sup> Glud Bo. VII. bes Commentars G, 169.

<sup>50)</sup> Thibaut Theorie ber log. Auslegung S. 36. G. 151. (ber aten Aufl.)

<sup>31)</sup> S. über diefe, von den Reueren sogenannten leges fugitivae s. erraticae, Cujacu observation. Lib. III. cap. 37.

also ba nicht zur Anwendung kommen, wo der wahre Sinn einer Stelle sich aus andern Gründen erkennen läßt. Hier kommt auch noch hinzu, daß das zur Frage stehende Rescript, da es die Aufrusung der Schenkung nicht unbedingt, sondern nur für den Pflichttheilsbetrag der nachgebornen Kinder gestattet, in der That auch mit dem übrigen Inhalt des Titels sinnverwandt ist und das her wohl sehr absüchtlich hieher gestellt wurde. Es ist aber auch ganz unnöthig, wenn man unser Rescript von einem Revocationsrecht des Schenkgebers versteht, es mit einer bekannten Verordnung des Kaisers Constantius, wonach ein Patron die seinen Freigelassenen gemachten Geschenke ganz wieder ansechten kann, wenn ihm in der Folge Kinder geboren werden 32), in Verbindung zu

und Ескнавы Herm. jur. Lib. I. S. 169 — 175., nebft ben dazu gehörigen Roten von Bald.

32) L. S. C. de revocand. donat. VIII. 56. (Th. Cod. L. 2. de revocand. donat. VIII. 13.). ,, Si unquam libertis patronus filios non habens bona omnia vel partem aliquam facultatum fuerit donatione largitus, et postea susceperit liberos, totum, quicquid largitus fuerit, revertatur, in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum". (S. Bd. VII. bes Commentars S. 170. Rote 38.).-In Der L. 1. Cod. cod. (ein Rescript vom R. Philippus aus dem Jahre 249) wird dem Batron bas Recht der Repocation auch ohne jene Bedingung jugeftanden, jeboch nur "si ingratus sit (libertus)". Bollftandiger findet fich dies Refeript in ben Baticanifden Fragmenten 6. 272., feblen die Worte si ingratus sit, und es leidet burchaus teinen Zweifel, daß fie von Juftinians Compilatoren berrubren, wie benn überhaupt biefe Constitution fart interpolirt ift. Daber nehmen benn jest bie meiften Juriften an. daß fonft der Patron unbedingt und ohne eine Urfache anjuführen und ju ermeifen, feinem Freigelaffenen gemachte

3

bringen, ober fich zur Erlauterung barauf zu beziehen 33).

Befchente babe aufrufen burfen; es fen nach ber Eigenthum: lichfeit des Berbaltniffes zwischen bem Patron und dem Freigelaffenen allemal prafumirt worden, daß der Biderruf nicht phne Urfache gefcheben fen, fondern ber Freigelaffene burch Mangel an Folgfamteit und Chrerbietung bagu Beranlaffung gegeben babe. (Baffe von bem Recht ber Lex Cincia, in dem von ibm u. A. berausgegebenen Rheinifchen Dufeum für Jurisprudent u. f. w. Bb. I. S. 227. Schrader in ber fritischen Beitschrift fur Rechtswiffenschaft 1. Bb. Tub. 1826. 1. Beft. G. 186). Alex. Mug. v. Buchbols in feiner Ausgabe ber Vaticana fragmenta ad h. l.) Frante Notherbenrecht S. 519. Rote 3.). Roch weiter geht Car. Fr. Chr. WENCK (in praefat. HAUBOLDI opusculis Vol. I. procem, p. XLIV.), welcher flerin nicht einmal ein finque lares Recht der Patrone findet, fondern annimmt, bag bies Refcript nur eine Unwendung des durch den Prator ermeb terten Rechts ber Lex Cincia enthalte, vermöge beffen febe große Schenfung habe widerrufen werden burfen. Doch ift Diefe, durchaus fingulare, Meinung leicht zu wiherlegen (f. Schrader a. a. D.), und eben fo wenig bat die Bermuthung von Car. Aug. Gottschalk (Selecta disceptation. forens. capita, ed. 2. T. II. cap. 32. p. 387 squ.), daß die Constitution bes R. Philippus nur auf libertos dediditios ju beziehen fen, irgend baltbare Grunde für fic. Andeffen mit der gewöhnlichen Erflarung ift es fower gu vereinigen, bag über hundert Jahre fpater burch L. 8. C. de revoc. donat. bem Patron ber Widerruf einer Schenfung wegen nachgeborner Rinder noch erft geftattet murbe. fer Einwurf wird auch nicht widerlegt durch Saffe's Bemertung, "daß ber Patron ponitiren tonnte megen nachgeborner Rinder, fen nur ein Reft gewefen von jenem allgemeinen Recht ber Patrone, ju ponitiren". Denn als bloge einschränkende Bestimmung eines früher beftandenen allgemeineren Rechts erfcheint bas Gefet bes Conftantius mabrlich nicht, und bann, wie leicht ift es nicht, wenn ber-

Eine Aehnlichkeit der Falle ift allerdings vorhanden, in-

gleichen Borausfetzungen erlaubt find, alle mögliche Interpretations. Schwierigfeiten ju befeitigen! Much paft biergu eine andere Stelle ber Baticanischen Fragmente (f. 275.) nicht, worin die Raifer Diocletian und Marimian referibiren, daß ein Batron (- Denn nur von einem folden ift bas Rescript ju verfteben (Daffe a. a. D. G. 228., de Buchnoltz I. l. in not, ad l. L) - Die Schenfung aufrufen burfe, "si parum gratus existat, cui dono res data est". Benn Daffe bie Borte "parum gratus" fo verftebt, bag ber Beichentte nur nicht recht bantbar gemefen fen (a. a. D. G. 22g.), fo verliert dadurch ber tais ferliche Ausspruch offenbar alle juriftifche Bestimmtheit, und nicht gludlicher fcheint mir von Buchbolt in Befeitigung Diefes Schwierigfeit gu fenn, wenn er porfchlagt, bei jenen Morten praesertim ju fubintelligiren. Freilich fame ein gang anderer Ginn gum Borichein, wenn die Raifer wirflich geschrieben batten: et praesertim si parum gratus existat; allein um fo weniger find wir zu einer folden Gubintel lection berechtigt. - Ermagt man alle biefe Grunde, melde ber jest gangbaren Unficht im Bege fteben, fo durfte mobil Die folgende Ertlarung nicht ju verwerfen fenn. Der Raifer Philippus brudt fich zwar zuerft fo aus, als ob ledige lich ber Bille bes Patrons für die Bulaffigfeit bes Biberrufe in Betracht tomme. Er ftutt aber hiernachft feine Enticheidung noch auf ben besondern Grund: "Nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverunt, sunt digni, qui eam non retineant, cum coeperint obsequia negligere, cum magis eos collata liberalitas ad obsequium inclinare debeat, quam ad insolentiam erigere". Offenbar war also in der Supplit auf das undantbare Benehmen bes Freigelaffenen Bejug genommen, und nur unter blefer Boransfegung macht ber Raifer ben Fortbestand der Schenfung von dem Billen bes Batrons abbangig; Juftinfans Compilatoren fprechen baber burch ben Rufat: "si ingratus sit" ben mabren Ginn bes Referints

bem hier, wie in unserem Kalle, die Aufrufung ber Schenfung von bem Donator felbst und zwar seiner nach: gebornen Rinder wegen geschehen fann. Allein beide find ihrem Rechtsgrunde; wie ihrer Wirkung nach burchaus von einander verschieden, und ein Schluß pon einem auf den andern tann nur Berwirrungen erzeugen, wie benn die auf Dieselben fich beziehenden rechtlichen Beftim mungen außer Zweifel auch völlig unabhangig von einander entstanden.

Die L. 5. C. de revocandis donationib. nun fpricht nur von bem Falle, wenn ein Bater fein ganges Bermögen und zwar an bie eigenen Rinder verschenkt hat. Allein da es ein bloges Rescript und fein Grund erficht lich ift, weshalb gerade nur gegen die eigenen Rinder des Schenkers und nicht auch gegen britte Personen bas Repocationerecht eintreten folle 34), und ba ferner der 3wed offenbar ift, bafur ju forgen, bag ben nachgebornen Rindern ihr Pflichttheil verbleibe, fo fann man den in ber Constitution enthaltenen Rechtsfat fo ausdrucken: wenn Jemand fein ganges Bermogen oder einen be-

> nur furger und bestimmter aus. Diese Erflarung wird um fo mahricheinlicher, wenn man bedenft, bag gur Beit bes Raifers Philippus, auffer dem Patronatverhaltniffe, Die Repocation einer Schenfung megen Undanfes noch überall nicht gestattet war. (Saffe a. a. D. G. 228.). - Befentlich mit meiner Erflarung übereinstimmend ift Hille in ber angef. Differtation p. 37 squ.

- 33) Dies geschieht namentlich von Cujacius observ. Lib, XX. cap. 5., und in ber expositio ad Nov. 92.
- 34) Biel eber murde bas Gegentheil angunehmen fenn, ba befanntlich Kinder zu ben personis exceptis binfichtlich ber Einforantungen ber Lex Cincia geborten, Vat. Fr. 5. 298.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 65

trächtlichen Theil desselben verschenkt, so darf er von dem Beschenkten so viel als der Pflichttheil der nachgebornen Kinder beträgt, wieder zurücksordern 35). Auf einer verskehrten Anwendung der L. 8. C. de revocand. donat. deruht es aber, wenn Manche glauben, daß nach diesem Gesetz, die von einem Kinderlosen gemachten Schenkungen allemal propter supervenientiam liberorum rescins dirt werden könnten, jene Borschrift also auf der Prässumtion beruhe, daß der Schenker, wenn er bereits Kinder gehabt hätte, nicht so viel weggeschenkt haben würde 36). Das Gesetz giebt dem Patron die Besugniss aus der gedachten Ursache die Schenkung vollskändig mies der auszulösen, ("totum, quicquid largitus suerit, revertatur"). Die L. 5. God. h. t. dagegen gestattet nur eine theilweise Rescission 37). Beide Gesetz können also

- 35) In der Hauptsache stimmt hiermit überein Hille Dies. cit. p. 36. in f. sequ.; nur scheint berfelbe das Revocationsrecht auf den Fall zu beschränken, wenn der Donator sein ganzes Bermögen verschenkt hat.
- 36) Glossa Accursii ad h. I. (Andere Glossatoren waren ber entgegengesetten Meinung. S. die Summa Azonis ad h. 1.) Dem Accurs in & folgten auch Bartows (ad L. 87. §. 3. D. de leg. II.), Cujacius (observ. Lib. XX. cap. 5.) u. A. Bun den Neueren schließen sich an diese Meinung an Hopacker Principia jur. civil. Rom. Germ. T. II. §. 1003 Güntmer Principia juris Rom. priv. noviss. T. II. §. 1052. Nr. III. (Beide Schriftsteller berufen sich auf Tiraquellus, welcher freilich die Gründe für diese Ansicht sehr aussübrlich vorträgt, übrigens die entgegengesetzte Meinung vertheidigt).
- 37) Gestritten wird freilich auch über bas Quantum, welches nach L.5. C. h. e. reweirt werden kann, indessen nur darüber, ob der gange Intestatebtheil gurud verlangt werden kann (wie dies namentlich Zimmern a. a. D. G. 73. be-

neben einander nicht besteben, sohalb man ber L. 8. C. de rev. don. Die Bedeutung einer allgemein geltenben, nicht blod auf bas. Patronat , Berhältniß beschränkten Rechtsvorschrift beilegt. Auch ift überalt tein Grund vorhanden, die frühere Constitution (die L. 5. C. h. t.) als bloge historische Relation (wie wir beren freilich in bem Codex: Constitutionum genug finden 38)) über ben Un, fang eines späterbin viel weiter gehenden Rechts zu betrachten. Gang abgesehen nämlich bavon, bag beibe Conflitutionen alsbann in bemfelben Titel fteben murben, fo ift. in ber lettern bas Patronateverhaltniß gang beutlich alen ber eigentliche Grund ber gefetlichen Beftimmung bervorgeboben, von einer Ausbehnung auf Schenkungen unter Freigebornen tann alfo um fo weniger Die Rebe fenn, ala, die Constitution nicht etwa ein bloges, bie Entscheit bung eines concreten Rechtsfalles betreffendes Rescript ift, fondern eine an den Praefectus urbi, welchem unter anderen bie Schlichtung der Rechtehandel zwischen Datronen und deren Freigelassenen oblag, gerichtete allgemeine Borfdrift. Mus biefen Grunden hat benn auch ppn jeher die Mehrzahl ber Rechtslehrer sich gegen bie angloge Anwendung ber L. 8. cit. erflart 39). Richtes

hauptet, pher nur der Pflichttheilsbetrag. Auser Streit aber ist, daß nicht das Ganze, wie nach L. 8. C. de revoc. donat., Gegenstand der Revocationsklage ist.

<sup>.2 58)</sup> G. meine doctrina Pandectar. Vol. I. S. 14. in f.

<sup>59)</sup> Am sussibilithsten Andr. Tiraquellus in comment. ad L. S. C. de revoc. donat. ad voc. libertis (in opp. T. VI. Frf. 1597. p. 41—70.). Andere neunt Glud Bd. VII. des Commentats S. 170. S. auth F. G. Zollem Exercit. an donatio inter vivos legitime facta ob supervenientiam liberorum revocari possit? Lips. 1767. 4.—

## De liberis et postumis hered, instft, vel exher. 67

bestoweniger berufen sich Einige, welche sonst aus theprestischen Gründen gegen die Ausdehnung sind, oder dies selbe doch nicht für unbedenklich halten, auf einen entgegensstehenden Gerichtsgebrauch sindet sich bei unsern juristischen Schriftstellern häusig genug, ohne daß man es mit dem Besweise eben genau nimmt. Dies darf man auch hier wohl sagen. Allerdings ist nicht zu läugnen, daß in einzelnen Fällen die Reseission beträchtlicher Schenkungen zugelassen ist, weil sich aus den Umständen ergab, daß der Schenster dieselben wahrscheinlich nicht gemacht haben wurde, bätte er damals schon eine legitime Descendenz gehabt, wobei man denn die Entscheidung, um ihr doch eine possitive Grundlage zu geben, auf die L. 8. C. de revocand. donationib. stütte 11. Daß indessen ein sester

Schweppe das rom. Privatrecht. §. 502. a. E. Gorrschalk select. discept. T. II. cap. XXXII. p. 391 squ. Meine doctr. Pand. Vol. II. §. 444. Seuffert Lebts buch des pract. Pandestenrechts Bo. II. §. 365. a. E. F. Warnkoenis commentarii juris, Rom. priv. T. II. p. 369.

- 40) Purumone abservat. jur. univ. T. III. obs. 157. Söpfeners Commentar S. 412. Nr. 3. Sagemanns pract. Ersörterungen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit, Erört. XCII. Madelden Lehrb. des rom. Rechts S. 427. Rot. f. (der 9ten Aufl.)
- 41) Solche Entscheidungen finden sich in den porber (Note 59.
  40.) angeführten Schriften von Gottschalf und Pufendorf. Schwaufend wird übrigens Diese Anordnung auch noch badurch, daß man nur die Rengcation beträchtlicher Schentungen gestattet, "Die Bestimmung darüber, (sagt Dagemann in. q. Di) ob eine gemachte Donation beträchtlich sen, oder nicht, ist lediglich der Beurtheilung des Richters überlassen, der die dabei eintretenden Umstände jedesmal besow

Gerichtsgebrauch für die Ausdehnung sich nicht gebilbet habe, geht allein schon aus den Streitigkeiten der theoretischen und praktischen Juristen über den Sinn der L. 5. Cod. h. t. hervor: ob nämlich überhaupt dem Schenker felbst, oder nur dem im Pflichttheile durch die Schenkung verletzten Kindern selbst ein Revocationsrecht zustehe, und ob eine solche Schenkung nur für den Pflichttheilsbetrag, oder für den ganzen Intestaterbtheil der nachgebornen Kinder rescindirt werde? Darüber würde ja unmöglich gestritten werden können, wenn es schon durch Gerichtszgebrauch sest stände, daß ein Donator, nachgeborner Kinder wegen, alle, oder doch beträchtliche Schenkungen ganz revoeiren könne!

Auch auf den Fall will man das Recht des Wider rufs anwenden, wenn der Schenker zwar Kinder hat, allein über deren Existenz irrte, z. B. sie für verstorben hielt 42). An einem eigentlich juristischen Grunde für diese Ausdehnung fehlt es ebenfalls, da das ganze Nevecationsrecht etwas höchst Singuläres ist. Indessen spricht hier allerdings eine gleiche Billigkeit für die Zulassung

ders zu prüsen und zu berücksichtigen hat. Das Oberappellationsgericht hielt eine Schenkung von 600 Rthl. gegen ein Bermögen von 20,000 Rthl. nicht für beträchtlich." Wie nun aber, wenn die Schenkungssumme sich auf so viel belaufen hätte, daß das Gericht keinen Anstand finden konnte, die Schenkung für beträchtlich zu halten, — würde man alsdann die Revocation auf die ganze Summe zugelassen haben (wie die L. 8. cit. vorschreibt), oder nur in soweit die Schenkung als eine beträchtliche erscheint? Letteres erfordert die Evnsequenz, kann aber, wenn nicht der Gesetzeber eine feste Grenze bestimmt, gar leicht in bloße Richterwillsubr ausatten.

44) Dagemannar ar D.

bes Riberrufe, und bie Gerichte werben um fo eber geg neigt fenn, Die Revocation einer burch folden Irrthum veranlagten Schentung wenigstens nach ber Unalogie ber L. 5. C. ad h. t. (alfo fur ben Pflichttheile Betrag) ju gestatten, ale berfelbe auf andere Rechtegrunde nicht wohl gestütt werden tann. Denn ein Jrrthum über bas Dotiv kommt bei Schenkungen als wesentlich, mithin als rescindirend, nicht in Betracht, und wird überhaupt (außer bem Fall einer barauf gerichteten Bedingung) bei Bertragen nur berudfichtigt, fofgrne man in der Meis nung, etwas schuldig zu senn, eine Richtschuld erfüllt hat 43). Es tonnen bier auch nicht etwa die Entscheidung gen römischer Raifer, wonach ein Rotherbe, ben der Tefürer übergangen batte, weil er ibn für gestorben bielt, an die Stelle bes eingesetten Erben treten foll 44), gur Unwendung gebracht werben. Gie gemahren uns fur ben jest jur Frage ftebenben Fall burchaus teinen juriftischen Anhaltspunkt, theils weil ein folder Frrthum bei letze willigen Verfügungen ein wesentlicher ist 45), theils meil bon bem Gintreten in das Recht eines Andern bier gar nicht die Rede fenn kann.

Rann nun aber das Nevocationsrecht den nachgebornen oder durch einen Frethum des Schenkers verkurzten Kindern selbst zugestanden werden? Daß sie es beim Leben das Vaters nicht ausüben dursen, ist wohl nicht zu bezweiseln, da sie ihre Berechtigung hierzu immer nur auf ihr Notherbenrecht stügen konnen, ein solches Necht

<sup>43)</sup> L. 65. S. 2. D. de condict. indeb. (XII. 6.) L. 1. S. 1. cod.

<sup>44)</sup> L. 28, D. de inoff. test. L. 92. D. de hered. instit. (XXVIII. 5.)

<sup>45)</sup> S. Bb. XXXV. des Commentars. S. 380.

aber feiner Natur nach vor bem Tode bes zu Beerbenben nicht existirt 46). Daß ihnen indessen nach dem Tode bes Schenkers ber Wiberruf zustehe, wird wohl ziemlich allgemein angenommen 47). Streng genommen fehlt es aber auch bafur an hinreichender Begrundung. Das Refeissionsrecht liebloser Schenfungen tonnen nachgeborne Rinder felbst aledann nicht in Unspruch nehmen, wenn man es auch unabhängig von einer absichtlichen Verletzung bes Notherbenrechts eintreten läßt, weil sie ja zur Zeit ber geschehenen Schenkung noch gur nicht eristirten. Andere Grunde, jene Befugniß auf bit Kinder selbst zu erftreden, find ebenfalle nicht borhanben, ba bas Gefet ia nur von einem reverti in patrimonium donatoris fpricht. Da indeffen über die Bedeutung biefes Ausbrucks gestritten wird, und biele Juriften ja fogar nur den Rinbern und nicht auch bem Schenker felbft bas Refeiffions recht gestatten (Rote 21 u. 22), fo wird es bem Richter, welcher hier Die Billigfeit üben will, fo wenig an Brun: ben, als an Auctoritaten bafut fehlen.

Wenden wir uns nunmehr wieder zu unserer querela inofficiosae donationis, fo entsteht

II) die Frage: gegen wen die Klage zu richten sen? Glud 48) halt sie mit vielen Andern für eine qualificirte Erbschaftsklage, gleich ber querela inofficiosi

<sup>46)</sup> Gottschalk sel. disceptation. for. T.II. cap. XXXII. p. 392 sqqu. Hitte Diss. cit. p. 35.

<sup>47),</sup> M. f. bie in Note 21 u. 22. angef. Schriften; auch Frante Rotherbenrecht S. 519.

<sup>48)</sup> Bb. VII. Des Commentars S. 174 — 176. Die wichtigern Schriften find bier angeführt. Bon ben Reuern tritt ihm bei v. Wening. Ingenbeim Lehrb. Buch V. S. 154.

testamenti, und schließt baraus, daß sie nicht nur gegen ben Beschenkten, sondern auch gegen einen jeden angesstellt werden könne, welcher das Geschenk besitzt, und läugnet, daß den Kläger dadurch in seinem Pflichttheil verkürzt sen. Zum Beweise daß die Klage keine blos persönliche sen, beruft er sich mit H. Donellus auch auf den Grund, daß eine persönliche Klage nur aus einer obligatio entstehe, der Beklagte aber sich hier dem Kläger durch kein kactum verbindlich gemacht habe 49). Indessen kann die Richtigkeit diesen Meinung nicht zuges geben werden. Denn

inofficiosi testaments und dieser Rage ganz unmöglich, da der Beklickte hiet ja nicht aus einem erbschaftlichen Litel besitzt, und der Rläger nicht erst Erbrecht zuerkannt haben will ad, Jondern bei ihm vielmehr vorausgesetzt werden muß, daß er Erbe des Schenkers sen; wäre dies noch zu bezweifeln, so müßte die Erbenqualität vorerst noch durch eine Uctivlegitimation festgestellt werden 51).

<sup>(</sup>Vol. XII: p. 513. der Ausg. von Bucher) argumentirt so: alle personlichen Rlagen entspringen entweder ex contractu, oder ex malesicio, oder quasi ex contractu, oder ex malesicio, oder quasi ex malesicio. Well nun teins dieser Fundamente auf unsere Klage passe, so konne sie auch keine Personalklage sein. Wit Recht erklart Franke (Notherbenrecht S. 520.) dieses Argument eines Oonellus unwürdig.

<sup>50)</sup> Dies erlangt nämlich ber Mäger mittelst ber querela de inofficioso testamento, welche eine hereditatis potitio aus dem Grunde eines psiichtwidrigen Testaments ist. (S. Bd. XXXV. §. 1421. a. S. 349.)

<sup>51)</sup> S. Gensters Abbandlung über Legitimation S. 3. Nr. 5.

Undere Berfchiedenheiten finden fich in unferen Rechts: quellen felbst anerkannt 62). Wenn es also beißt: juxta formam de inosficioso testamento constitutam, ad similitudinem inofficiosi testamenti querelae u. f. w. werde auch die Rlage wegen Rescission folder Schenkungen gegeben, fo wird baburch allerdings auf eine Uebnlichkeit beider Rlagen, fowohl in Unfehung ihres Grung bes, als ihrer rechtlichen Natur hingewiesen, und es barf baber wohl angenommen werden, daß die Rlage auf Rescission liebloser Schenfungen im Zweifel überall nach der Analogie der querela inoff. testamenti behans belt werben muffe 53); jedoch versteht fich hierbei von felbft die Modification; foferne nicht die Natur ber Sache und ber Begriffe ein Underes mit fich bringen, ober fich Berschiedenheiten zwischen beiden aus den besonderen Beftimmungen ber Quellen über bas neue Rechtsmittel nachweisen laffen. Dies aber ift hier ber Fall. Bu ben bafür bereits oben angeführten Grunden füge ich noch den bingu, daß eine an fich giltige Schenkung theilweise refeindirt werden foll, Refeiffionoflagen aber in ber Regel perfonliche find 54). Bon biefer Regel giebt es allerdings manche Ausnahmen, allein teine berfelben trifft in unse rem Kalle zu. Sie laffen fich nämlich insgesammt auf

(in deffen Sandbache ju Martins Lehrb. des burgert. Prozesses Bb. I. Abth. V. S. 117).

- 52) So in Ansehung des Quanti, worauf die quer. inoff. donationis gerichtet ist. 3. B. in L.B. pr. in f. C. h. e. Doch wird hierüber freilich noch gestritten. S. unten Nr. IV.
- 53) HILLE dissert. cit. cap. II. in f. p. 16.
- 54) Meine doctrina Pandectar. Vol. II. §. 271. (ed. 3.) Burch barbi die Lebre von ber Biedereinsetzung in den vortgen Stand. §, 22. Nr. III. S. 416 fgg.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 73

folgende Klassen zurücksühren: a) wenn durch Abjunction nur widerruftich Eigenthum erworben ist 55); b) wenn die Uebertragung des Eigenthums nur für eine gewisse Zeit, oder unter Hinzusügung einer Bedingung erfolgt ist 56); c) wenn da, wo die Regel sonst eingreisen würde, aus besonderen Gründen Ausnahmen ausdrücklich zuger lassen sind 57). Wäre nun unsere Reseissionsklage dingelich, so würde sie nur zu dieser dritten Klasse gehören können, also dafür ein ausdrückliches Anerkenntniß in den Rechtsquellen nachgewiesen werden müssen, woran es aber entschieden fehlt.

2) Es kann aber auch, hiervon ganz abgesehen, die analoge Anwendung der querela inofficiosi testamenti nur dahin sühren, daß die Rescissionöklage: gegen britte Besitzer der verschenkten Sachen zugelassen werden mußte. Denn jene Klage selbst ist in Unsehung der Persson des Beklagten beschränkt; sie geht nicht wider dritte Besitzer von Erbschaftssachen, sondern nur wider den eingesetzten Erben, und wer an dessen Stelle tritt (qui heredis loco est) der Rur von dem Erben bes Besschaften aber kann man sagen, er trete an die Stelle

<sup>559</sup> L. 23. S.5. D. de rei vind. (VI. 1.)

<sup>56)</sup> M. f. über biefe Falle und über die Befchränfungen, welche auch ber obige Sat wiederum leibet, meine doctima Pandect. a. a. D. not. 5 - 7 und den baju gehörigen Terk.

<sup>57)</sup> Dies ist der Fall in Ansehung einzelner pratorischer Restitutionen, die ausnahmsweise gegen einen dritten Besther (in rem) wirken; z. B. L. g. S. 4 et B. D. quod metwe causa (IV. 2.) L. 13. S. 1. D. der mingr. (IV. 4.) — Burche hardi a. a. D. S. 419 fg.

<sup>58)</sup> G. biefen Commentar Bb. VII. §. 556. S. 407 fag. und Bb. XXXV. §. 1491. e. S. 556 fag.

beffelben, - er fen gewiffermaffen ale. ber Beichentte felber zu betrachten 59) nicht von einem blogen Singue 

3) Bollende fchwach ift bas Graendkaument, bag verfonliche Rlagen, nur wider ben fatt finden, welcher fich dem Rlager burch ein obligatorisches Kactum verbinde lich gemacht bat. Offenbar ift babei nicht an die gabl reiche Rlaffen ber Obligationen gebacht, bie ihren Grund fin Gefete, oder im Goict haben 60) und welche von den Reuern unmittelbare genannt zu werben pffegen 61). Gine folche unmittelbare Obligation nun treffen wir hier an; bas Gefet verpflichtet ben, welcher nach gewöhnlichen Begriffen nicht abligirt fonn wurde, bas, mas en, ober fein Erblaffer aus einem an fich rechtsgiltigen Geschäft empfangen hat, wieder ju reftituiren:62). ...

III. Gine fehr beftrittene Frage ift: erforbert bie Begrundung ber Refeiffionstlage, daß die Schenfung in ber Absicht geschehen fen, ben Rotherben- badurch zu ent

. 59) Daß es auch in diefer Dinficht noch Befdrantungen giebt, - indem namentlich die Refeiffionellage megen Undantbarteit nicht wider den Erben des Donatars fatt findet (L. 10. in f. C. de revok. donat.) foll hier huf beildufig bebiertt addan fenn, an tropy ar wife

sa 60) L. 52. pr. D. de Obl. et Act. (XLIV) 7.) ,,Ohligamur tri mi - aut lege, aut jure honoration.

= 61) G. Deber von ber natürlichen Berbindlichfeit. S.5. -5.31 nie : 4:55. - Rur gegen bie Terminologie und gegen ein auf weren Diefe Gintheilung . gegrundetes wiffenfchaftliches . Lebrgebaube 3 ... Ffind die Eringerungen Thib auts (in den Berfuchen Bo. I.

Abb. XII. G. 237 fag.) gerichtet, nicht: gegen die ihr gu onu ... Brunde: liegenden Begriffe felbft.

62) Bgl. Frante acm 50. 6. 520 fg.

gieben, mas ber Erblaffer ihmen fonft burch legten Bil len zu entziehen, nicht vermoche batte, ober muß nicht vielmehr fcon jebe ben Pflichttheil verfurgende Schenfung an und für fich als eine inofficiose betrachtet werden? Die gablroidjen Bertheidiger ber letten Meinung 63) be zieben sich auch bier ganz vorzüglich auf die Anglogie ber querela inofficiosi testamenti, Allein diese Rlage sent ja ebenfalls eine bobliche, ober boch wenigstens eine lieblofe Entziehung bes Pflichttheils porque, und es fann nicht zugegeben merben, wenn Frante behauptet,, baß nachbem die Inofficiositate Querel einmal eingeführt mar, auf Lieblofigfeit des Testirers nicht weiter gesehen ipor ben fen, fondern nur barauf, ob die Notherben im Pflichttheile verkungt fenen, ober nichtest). Bielmehr batte eine auf blogem Berthume berubente Ausschließung ober Hebergebung bee Rotherben gang andere Folgen, als die Querel, indem alsdann entweder die testamentarische Berfügung gar nicht galt, ober ber Notherbe an Die Stelle bes Angesetten Erben trat 65). ' Gehen wir indeffen von

- 63) Bu thuen gebort auch Glud (Bd. VII. des Commentars S. 167. Nr. 2. der übrigens diese ganze Frage bochst durftig abfertigt. Bu den von ihm daselbst Mote 29 angeführten Schriften füge ich noch folgende hinzu: 3 immern in der anges. Abhandl. S. 66. Hills 1. 1. c. IV. p. 27 sequ. Franke Motherbenrecht S. 43. S, 505 fg. (Wgl. auch unten Note 84. 85.)
- 64) Frantesa. 4: D. G. 506.
  - 65) Bo. XXXV. bes Commentars S. 380—390. Den Bertheibigern der entgegengesotten Meinung tann man daber
    gern zugeben, daß die queren inofficiosi testamenti bier
    zur Anwendung kommen muffe. Dadurch suchen sie denn
    namentlich auch die Berufung auf die Faviana und Calvisiana actib, welche gleichfalls einen dolus voraussen, zu

bieser: Analogie und überhandt von rein positiven Grunben einstweilen ab, und versuchen es, won Gegenstand von einem allgemeinen Standpunkte aufzusassen, wodurch am ersten die Juterpretation ber hier in Betracht kommenden Stellen eine sichere Grundlage erhalten kann 66).

Das Notherbenrecht beschränkt die Dispositionsberfugniß eines Menschen nur in Ansehung seines Nach, lasses, und da, was zu diesem gehört, sich erst nach dem Sode zeigen kann, so folgt hieraus von selbst, daß die Entziehung oder Schmälerung des Notherbenrechts eigentlich auch nur durch letztwillige Verfügungen nicht geschehen durste; denn viventis legitima non datur 67). Indessen lehrte die Erfahrung, daß eine bloße Bescheänztung testamentarischer Verfügungen nicht genüge, um den Notherben den ihnen durch das Geset angewiesenen Sheil des Nachlasses zu sichern. Was zu diesem gehören werde? ist, so lange der Inhabet des Vermös

entfernen. (Hills). I. p. 30 squ. Franke a. e. D. 5, 507.) Dat es nun gleich allerdings seine Richtigkeit, daß unsere Rescissionsklage sich nicht an die zum Schutze des patronatischen Erbrechts eingeführten Klagen, sondern an die Testamentsquerel anschließt, jenes Recht und das der Notherben auch auf verschiedenen Grundlagen beruben, so ist doch sonst eine innere Verwandtschaft der Fälle unvertennbar; indessen bedarf die hier vertheidigte Meinung einer solchen Stüge überall nicht.

- 66) Schon von Dugo Donellus geschiebt dies in den commentarijs juris civilis Lib. XIX. c. XI. §. 1. 2; porzüglich abet von Krip in der angeführten Abhandlung §. 8—13. S. 125 bis zu Ende. Im Resultate stimmt auch überein v. Wening: Ingenheim Civilr. Buch V. §. 153. Nr. 3.
- 67) Chr. Tuomasu disa de legitima viventis Cap. I. S. 1.

gens lebt, fchwer zu bestimmen. Benn berfelbe aber Bers mogeneveraufferungen in ber Abficht vornimmt, feinen Rotherben ben ihnen gesethlich gebührenden Erbtheil zu ents gieben ober ju verfürzen, fo wird wohl Riemand ben Gefets geber tabeln, welcher auch dies als Pflichttheilsentziehung behandelt. Und da eine solche Absicht allemal schwer zu erweisen ift, fo kann immer noch ein Schritt weiter aes gangen, und auch ichon als ungebührliche Verletung bes Rotherbenrechts betrachtet werden, wenn Jemand auf eine folche Art und unter folchen Umftanden fich liberal erweift, wodurch er offenbar eine lieblofe Gefinnung wider feine nachften und burch bas Gefet jum Pflichttheile berufenen Ungeborigen an den Tag legt. Es ift nicht eben nöthig, Dies einen dolus praesumtus zu benennen 68): eine lieblose Gefinnung aber, also gerade bas, worauf die Inofficiositatatlage gegen ein Testament berubete 69); liegt gewiß barin, wenn Jemand fein ganges Bermogen,

<sup>68)</sup> Gegen diesen Begriff erklaren sich hauptsächlich P. P. H. de Dompieren de Jonquieres Specim. de restitutionib. in integrum Tit. III. S. 8. Passe die Eulpa des röm. Rechts S. 23. Wening über die Vermuthung des bösen Vorsates (im neuen Archio des Eriminalrechts, von Rleinschrod, Apnopal und Mittermaier Bd. II. St. II. Nr. IX. S. 194 fgg. (Auf gewisse Weise vertheidigt wider den dolus praesumtus Kris a. a. D. S. 133. — Indessen kommt auf diese Differenz überhaupt wenig an, da Alle darin einverstanden sind 1) daß der civilrechtliche dolus, die lata culpa nur Leichtsun und Frivolität der Gestnnung, nicht gerrade eine entschieden schlechte Absicht voraussetz; 2) daß auch selbst der eigentliche dolus meistens nur aus Indizien erkennbar ist, wobei denn ja auch doch wieder der Besweis des Gegentheils im Allgemeinen sur zulässig zu achten ist.

<sup>69)</sup> Pr. J. de inoff. test. - G. pben Rote 65.

ober ben größten Theil besfelben ohne hinreichenden Grund weafdentt und baburch ben Seinigen basjenige entzieht, worauf fie fich nach gewöhnlichen Borausfetungen bermaleinst Rednung machen burften. Aber weiter barf ber Gesetgeber bas Notherbenrecht nicht ausdehnen; er barf nie vergessen, daß eine legitima viventis doch immer etwas höchst Unomales ift, und man bem Bertehr Die brudenbiten Reffeln anlegen murde, wollte man Die Dies positionofreibeit eines Menschen über bas Seinige fo einschränken, als maren feine Angehörigen wirkliche Dit eigenthumer feines Bermogens, ober wenigstens Auffeber über seine Handlungen 70). Ober geschieht Dies etwa nicht, wenn man jede Schenkung fur inofficios halten muß, welche die Große ber Summe übersteigt, worüber ber Gigenthumer burch Testament frei verfügen fann, wenn der Mann, welchem feine Gefdiafte ober fein Umt ein zureichendes Ginkommen gewähren, ber aber nur ein geringes Vermögen befigt, burch Aufopferung beffelben fich gegen ben nicht bankbar beweisen barf, bem er viel leicht Ehre, Leben und Freiheit zu danken hat 71)? Und

- 70) Sehr mahr bemerkt Krig a. n. D. S. 131: ,,es wurde teine legislatorische Einsicht verrathen, Jemanden auf Lebenszeit als Sclaven an fein Bermögen zu fesseln, bandt gewissen Rotherben ein bestimmtes Quantum zuverläffig verbliebe."
- 71) Krit a. a. D. S 128. 129. fragt mit Recht: bb Jemand sich getrauen werde, die Schentung eine unmäßige zu nem nen, wenn ein Angeklagter ben Sachwalter, bessen angesstrengte Bemühungen ibn der Gefahr eines schimpflichen Todes entziehen, von seinem etwa nur aus 500 Thalern bestehenden Bermögen außer ben Gebühren noch einige bundett Thaler schenkt, und dadurch den Pflichttheil seiner Kinder schmälert? Er fährt dann fort: "Dasselbe wurde der Fall seyn, wenn ein Mann, der 350 Thr. Bermögen, ausser

überschreitet man einmal den Kreis, ben die Natur der Sache und selbst das positive Recht hier gezogen haben, — ve soll das Recht gewisser Personen auf einen Theil des Racht lasse durch lieblose Schenkungen (inofficiasas donationes) verletzt senn: so ist in der That nicht abzussehen, warum alsdann nicht noch etwas weiter gegangen, und den Notherben auch die Besugniß zugestanden wers den dürfte, jeden übereilten Handel, jede versehlte Spezulation ihres Erblassers anzusechten!

Nur dann also ist dies Rescissionsrecht für begrünsbet zu achten, wenn der Erblasser seine Notherben um ihren Pflichttheil zu betrügen suchte, oder doch durch seine Handlung eine offenbare Lieblosigkeit an den Tag legte. Und daß dies auch wirklich die im römischen Rechte aus; gesprochene Ansicht sen, wird jeder bald sinden, welcher ohne vorgefaste Meinung und mit steter Erwägung der Natur und der Gränzen des Notherbenrechts die hieher gehörigen Stellen liest. — Folgende Stellen sprechen ausdrücklich von einer böslichen Absicht des Erblassers, das Rotherbenrecht zu vereiteln:

L. 87. §. 3. D. de legat. II. "Si liquet tibi aviam ob intervertendam querelam — patrimonium donationibus exinanisse."

L. 1. C. h. t. (Imp. Philippus) "Si, ut allegatis,

bem aber eine auf Lebenszeit gesicherte reichliche Besoldung bat, so daß er eben keine Thorbeit begeht, wehn er bei einer an sich vernünftigen Veranlassung 300 Thir. für irgend ihm besonders nahe gelegene Zwede der Wohltbätigkeit ausgiebt, eines solchen Zweds halber wirklich 300 Thir. wegschenkt. Möchte man ihn wohl der immodioae donationis zeihen wollen, wenn er auch Pflichttheilsberechtigte am Leben haben sollte"?

mater vestra ad eludendam inofficiosi querelam paene universas facultates suas — — donationibus — exhausit — —.

- L. 8. pr. C. (Impp. Diocl. et Maximin.) "Si liqueat matrem tuam intervertendae quaestionis inofficiosi causa patrimonium suum donationibus — exhausisse" 12).
  - 72) Es tann bier auch noch eine Stelle aus ben Naticanifchen Rragmenten angeführt werben. Gie lautet fo: "Divi Diocletianus et Constantius Caeciliae Anagrianae. donationibus in unam filiam collatis, quarta non retenta, patrimonium exhaustum in fraudem ceterorum filiorum probetur, has rescindi ad instar inofficiosi testamenti sacris constitutionibus parentum nostrorum evidenter continetur." Dagegen erwidert man (1. B. HILLE 1. 1. p. 30), in fraudem beige bier nur jum Rachtheil, gum Schaben ber Rinder. - Es ift mabr, fraus mirb bem dolus bismeilen entgegen gefett (3. B. L. 7. S. 10. D. de pactis, II. 14. L. 3. S. 3. D. pro socio, XVII. 2. fo auch in ber bekannten Sigle D. M. F. V. C. i.e. dolo malo fraudisve causa. S. Valer. Prosi de notis Romanorum, in Gothofredi auctores lat. ling. p. 1450.) Dolus foll nach ber Meinung mancher Juriften alsbann auf einen burch Abficht und hinterlift berbeigeführten, fraus auf einen in der Sache felbft liegenden Rachtheil bezogen merben. "Fraus ex re ipsa venit, ex conventione inconsulto facta", beift es bei Cujacius ad L. 3. S. 3. D. pro soc. (in comment. ad Lib. XXXII. Pauli ad edictum. Ed. Par. T. II. opp. post. p. 508.) Und auf abiliche Art auffert fich Noont de pact. et transactionib. c. 15: fraus fen vorhanden, wenn ,non adversarii consilium et mala fides fraudi causam praebet, sed rei eventus. (Bgl. auch benfelben Schriftsteller in ber Abhandl. de forma emendandi doli mali c. 7; in opp. omn. T. I. p. 317.) Indeffen, trot Diefer gewichtigen Autoritaten,

Indessen wird bagegen hauptsächlich zweierlei erinenert: einmal daß argumenta a contrario bei Rescrip-

tann ich boch biermit nicht übereinftimmen. Fraus bat bismeilen, befonders bei nicht juriftifden Rlaffifern, eine metaphorifche Bebeutung (g. B. ea res fraudi mihi fuit u. a. m.): fo wie auch wir mobl fagen: der Erfolg betrog ibn in feinen Erwartungen .. u. f. w. Dievon aber abgefeben, laffen fich aus den Stellen, Die wir in ben nicht juriftifchen und juris ftifchen Borterbuchern gablreich angeführt finden, folgende Sauptbedeutungen entwideln: a) Fraus ift gleichbedeutend mit dolus, Diefes Bort in feinem vollen Ginne fur Betrug. Lift, bosmillige Abficht genommen. (Bgl. Brissonius de V. S. v. fraus §. 2.) Forcellini totius latinitatis Lexicon ead. V. pr. Dolus und fraus werben beber auch öfter als Synonyma jufammengestellt, als Gegenfat ber bona fides; b) dolus wird junachft auf Die Abficht, fraus auf ben baburch erreichten Erfolg, auf eine wirfliche Beportheilung bezogen. (FORCELLINI l. l.); westalb benn in der romifchen Geschäftssprache beide fo baufig mit einander verbunden merden (g. B. eben in ber vorbin ermabnten Claufet: dolo malo fraudisve causa.) c) Bismeilen fceinen freilich dolus und fraus fo einander entgegen gefest, als ob unter dem lettern Borte blos ein Bermogensverluft, mobel ein Unterer gewinnt, verffanden merbe. Go insonderbeit in ber L. 7. S. 10. D. de pactis, mo Ulpian bemerft: ber Prater fage, er molle einen dolg malo eingegangenen Bertrag nicht aufrecht erbalten, er befimme aber nichts über ben Fall: si fraudandi causa pactum factum dicatur. Rad Cabe D's richtiger Bemerfung murbe inbeffen eine folche Bestimmung entweder unbillig, oder überfluffig gewefen fenn. Jente, weil ja fonft ber Glaubiger das, mas einmal von ibm erlaffen fep, bennoch fordern konnte; überfluffig aber murde es fenn, weil fich gang von felbit verftebe, bag ber dolus vollendet, alfo ber Rachtheil im Rechtsfinne ichon bewirft fenn mußte, um bagegen bie pratorifche Rechtsbilfe in Anspruch nehmen gu fonnen; (inest

ten febr truglich fenen; wenn baber auch einzelne Falle, in benen eine bosliche Absicht bes Schenkers vorlag, Ans

enim dolo et fraus). Dag ber Rachlag freiwillig, b. b. phne Taufdung und Zwang erfolgt mar, leibet biernach nun freilich teinen Zweifel; allein baraus folgt noch nicht, bag Der Schuldner feinen Anthell an dem Entschluß des Glaubigers gebabt babe, oder feiner Seits frei von ber Abficht, benfelben ju bevortheilen, gewesen fen. Rur ben burd Saufdung und hinterlift veranlaften Bertrag will ber- Brator rescindiren, nicht ben blos nachtbeiligen, wenn gleich der Schuldner, feines Bortheils megen, den Glaubiger bas au beredet haben follte, (f. Guil. Bust ratio emendandi leges. Cap. III. S. 11. 19. - Sammlung romifcher Gefete. Muf Befehl R. Juftinians verfertigt. Frantf. u. Ceip. gig 1785. S. 25.); wie benn überhaupt bie Beredung ju einer Sandlung, ohne angewandte Lift und Laufdung, bem Rechtsbestande berfelben nicht fcabet. L. g. S. 1. D. de dolo malo, (IV. 3.) D. L. 3. si quis aliquem testari prohibuerit (XXIX. 6.) L. 3. C. cod. (VI. 34.) Leyser medit. ad Pand. Sp. XLIL med. s. - Fraus alfo, auch menn fein eigentlicher dolus bamit verbunden ift, fest boch allemal ein absichtliches Dandeln poraus, woburch Bemanden entzogen wird, was ibm gebührt. Dies wird nicht nur in allen Unwendungen, Die von bem Begriffe in unferen Rechtsquellen vortommen auf bas beutlichfte anertaunt (1. B. in bem Pandeltentitel : quae in fraudem creditorum facta XLII. 8.), fondern auch fogar in einer allgemeinen und febr bestimmten Regel ausgesprochen: "Fraudis interpretatio (beift es in ber L.79. D. de regul. jur.) semper in jure civili non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur." (S. J. Gothofredi comment. ad h. I. in operib. minorib. a Trozzio editis p. 952). - Diernach barf benn mohl bas angeführte Refcript aus ben Baticanifden Fragmenten fo erflatt werben: Die Resciffionstlage fen begründet, wenn bewiesen werde, bag Schenkungen in ber Abficht gemacht fepen, ben übrigen

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 83

laß zur Entstehung ber Querel gegeben hatten, fo folge immer nicht, daß die Raifer ohne das Borhandensenn einer solchen Absicht anders entschieden haben würden. Sosdann, daß es ja auch Stellen gebe, welche eine Absicht des Schenkers, ben Rotherben ihren Pflichttheil zu entzgiehen, zur Begründung der Querel nicht erfordern 73).

Den erften Grund nun anbelangend, fo hat es allerdings feine Richtigkeit, daß nicht allemal die in ben Responsen ber romischen Juriften und in ben Rescripten der Raifer angeführten Thatumftande als wesentliche Do. mente ber Entscheidung betrachtet werden konnen. indeffen, wie in den vorstehenden Rescripten der Kall ift. die Entscheidung ausdrucklich von der Bahrheit gemiffer Thatsachen abhängig gemacht wird, fo folgt mit logischer Rothwendigkeit, daß der Erweis diefer Thatsachen als Bedingung des Rechte angesehen werden muß. Und eine weitere Folge ift, daß, foll anders biefes Recht ein alls gemein geltendes fenn, fene Bedingung - abgefeben von blogen Bufalligfeiten und Rebenumftanden bes veranlage fenden Kalles - immer zutreffen muß, wenn bas Recht in Unfpruch genommen wird. Gouft mußte ber Urbeber ber Berfugung ohne alle Ueberlegung und Confequena verfahren fenn. Dies aber barf nicht vermuthet werben, im Gegentheil ftreitet Die Prafumtion ftete dafür, daß ber Redende, und namentlich ber Gefetgeber, nichts überfluffig und ohne Absicht gefagt, daß vielmehr alles Zweck

Aindern die Querel zu vereiteln; ("si donationibus — — patrimonium exhaustum in fraudem ceterorum filiorum probetur").

<sup>73)</sup> Hinn in der angeführten Differtation p. n8. Frante Ratherbenrecht S. hoy.

und Bebeutung habe 74). Wer baber behauptet, bag et mas Ueberfluffiges und Bedeutungelofes in einem Gefete ftebe, muß bies beweisen. In unferem Kalle aber wird Die Uebereinstimmung bes gesetlichen Ausbrude mit 3med und Absicht, alfo Die Unwendung ber obigen Prafumtion, noch unterftutt, theils badurch, daß bie Absicht des Schenk aeberd. Die Querel ben Rotherben ju vereiteln, ichon nach ber Ratur bes gangen Rechts und nach ber Unalvaie vermandter Rechtsmittel: als regelmäßige Bedingung der Rescissionetlage vorausgesett werben muß, theile burch bie Bleichförmigfeit ber Bestimmungen in verschiedenen Refcripten a momit ichmerlich Die Unnahme besteben fann. daß die bervorgehobenen Worte (ad eludendam inofficiosi querelam u. f. m.) einer blos zufälligen Aehnlichkeit der Källe in aufferwesentlichen Punkten ihr Dafenn verbanten. Es mußte baber auf unzweifelhafte Weife nach: gewiesen werden konnen, daß beffen unerachtet bie obigen Borte als aufferwesentlich für Die Entscheidung betrachtet werben mußten. Diesen Beweis glaubt man nun eben durch jene Stellen führen ju tonnen, welche von einer folden Bedingung gur Begründung ber Rescissioneflage nichts wiffen. In den meiften diefer Stellen aber tommen Meufferungen vor, welche schließen laffen, bag ber Schenfer, wenn auch nicht gerade betruglich bandelte, boch jedenfalls einen boben Grad lieblofer Befinnung, Die den Beweiß ber Absichtlichkeit überfluffig macht, an ben Tag gelegt hatte - fo, wie ja auch die querela inofficiosi testamenti felbst alebann noch, wenn ber Testiter binfichtlich ber Eriften, seiner Rotherben irrte, begrundet fenn fann, weil nämlich eine Lieblofigfeit ichon barin liegt, wenn Jemand Die Rachricht von bem Lobe Des Mothers 74) L. 1. S. 2. D. quod quisque jur, in alterum stat. (II. 2.)

De liberis et postumis hered: instit, vel exher. 🐯

ben ohne nähere Erkundigung als mahr annimmt, und sich dadurch zur Ginfetzung einer beitten Person bestimmen läßt 15).- — Wetrachten wir zuvörderst die Verordnumgen selbst. 1420 84. 1431 144. 1722 2

- L.3. eod. lidem. "Rescripta" eos denotant, qui, quimi patrimonitum suum immensis donationibus exinanissent, inane nomen heredum liberis reliquerunt." (257).
- L'4. eod. "Impp. Diocletianus et Maximianus. Si filius tuus immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit, Praesidis provinciae auxilio uteris, qui — și in integrum restitutionem ex filii persona tibi competere ob improbabilem donationis enormitatem animadverterit, in removendis his, quae perperam gesta sunt, tibi subveniet. 76).
- 75) Bb. XXXV. bes Commentars S. 1491. e. S. 383. . .
  - 76) Diese Berordnung ist Theil einer größeren Constitution aus dem Jahre als, welche sich vollkändiger in den Baticanischen Fragmenten (5. 282) sindet, und wovon ein anderer Theil als L. 6. C. de donationib. (VIII. 54.) in den Justinianischen Coder aufgenommen ist. Unser Excerpt (L. 4. C. h. e.) hat in der Justinianeischen Compilation noch solgenden Zusfah erhalten: "Ideoque mon est tibi nevessarium adversus immodicas donationes auxilium ad instar inossicious testamenti." Genau genommen gehört diese Stelle also eigentlich nicht hieber, da sie unter der Beraussehung,

ita profunda liberalitate — evisceratis opibus suis exhausit, ut quartae partis dimidiam — — in his donationibus, quas tibi largitus est, non habeas, quad immoderate gestum est, revocabitur."

Diese lette Constitution kennen wir jest vollständiger aus den Baticanischen Fragmenten (S. 280). Ramentlich fehlt im Justinianischen Godeb der gange Einsgang, wodurch gerade recht bestimmt dus Bieblose und zu Misbilligende in dem Berfahren des Schenkers hervorgehoben wird. Er lautet wie folgt: "In aubium ??) non

bag eine integri restittio aus ber Perfon des Erblaffers möglich fen, die fog. querela inoff.' donationis für munothig erffart. (3ch benute Diefe Belegenhait, einen fleinen Brrthum gu berichtigen, indem ich an einem andern Drie (Bb. XXXV. S. 348 fg. Rote 8.) mit Burchhardi den Musbrud in integrum restitutio in Diefer Stelle nicht auf Die eigentliche, pratorifde Biedereinfegung in ben ppriden Stand, fondern auf imfere Refriffionsflage bezog, wort mich eine nur flüchtige Anficht ber Stelle verleitet bat. ... - Fragt man übrigens: was bier für eine Biebereinfegung aus ber Perfon bes Cobnes gemeint fenn fonnte? fo ift es wohl feine andere, als Restitution wegen Minderjabrigfeit. Denn die Sandlung bes Schenfers felbft ift bier als Grund ber Restitution angegeben; ein auch fur Grofiabrige geltem ber Restitutionsgrund - 2 B, Abmefenbeit bes Stagts wegen tonnte alfo nicht gemeint feyn. A. M. ift von Buch bolt in feiner Ausgabe ber Baticonifchen Rragmente gu diefer Stelle.

77) Micht ohne Wahrscheinlichkeit restituirt von Buch bolt in seiner Ausgabe dies Wort also. Die Sandschrift hat: In quinchen und Allenfalls könnte man daber auch lesen: In quaestionem non venit; doch past dazu freilich wieder die Schlussible (ind) nicht.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 57

venit, adversus enormes donationes, quae ità in quosdam liberos vacuefactis facultatibus in filiorum perniciem conferuntur, jam dudum divorum principum statutis esse provisum. Si igitur mater tua"u.j.w.

Insbesondere aber darf ein anderes Rescript von Diocletsan, das wir überhaupt erst aus den Baticas nischen Fragmenten (S. 271.) kennen gelernt haben, hier nicht mit Stillschweigen übergangen werden. — Praeses provinciae" sagt der Raiser — "amicus noster notionem suam inpertiet, non ignorans pro sua auctonitate atque experientia, si docebitur, immoderatis donationibus, non retenta quarta ad excludendam inossiciosi querelam nepotis ex silio nati, patrimonium suum avum exhausisse, post 18) constitutiones hujusmodi commentis ad exemplum inossiciosi querelae esse occursum" 19).

- 78) Die Sandidrift bat postque, was bier gar feinen Ginn giebt. herr von Buchbols emendirt Daber juxta, was aber eber fur eine Berbefferung bes Ausbrude, als bes Tertes gelten tann. Das angebängte que bagegen tann leicht auf einem Abichreiberverfeben beruben. Dag nun post constitutiones bier fo viel bedeute, als: secundum ea, quae constituta sunt, vermag ich freilich nicht zu beweisen, und will es daber auch nicht behaupten. Go gut man indeffen fagen fann: post Hadrianum saepe rescriptum est, eben fo gut tann es auch beißen: non ignorans, post constitutiones hujus modi commentis esse eccursum. Es ift bier nämlich von Bereitelung ber Chifane burch Bermittelung ber rechtfprechenden Beborbe bie Rebe, und bies, fagt ber Raifer, fen feit den Darüber vorbandenen Conftitutionen öfter icon gefcheben.
- 79) Die Sandschrift liest: ad exemplum inofficiosi querelam sees occursum. Die fcon von Majus vergeschlagene und

Much in biefer Stelle ift von einer Absicht, burch bie Schenfung die Rotherben um ihren Pflichttheil zu betrugen, anfänglich gar nicht die Rede, bennoch aber wird Diefe Absichtlichkeit vorgubgefett: folden Borfpiegelungen (commentis) foll durch die nach der Anglogie der inofficiosi querela eingeführte Rescissioneflage entgegenge wirft werden 80). hieraus foll nun zwar nicht gefolgert werden, daß ber Beweis einer betruglichen Absicht Des Schenkers allemal erforderlich fen, um die Rescissionsklage burdzuseten; mohl aber rechtfertigt fich ber Schlug, bag, wenn eine bosliche Absicht bes Schenfere, ober lieblofe Gefinnung beffelben wirklich bei feiner Sandlung nicht gu Grunde liegt, ober nach ben Umftanden, unter welchen bie Schenkung geschah, nicht angenommen werden barf, bie bloße Pflichttheilsverletzung zur Begrundung ber Refeissioneflage nicht genügt. Lieblos bagegen handelt berjenige allemal, welcher fein ganges Bermogen, ober ben größten Theil beffelben ohne gureichende Grunde meg-

emplum, inoff. querelae esse occursum) empfiehlt sich durch die große Leichtigkeit, und bringt einen sehr guten gram, matischen und sachlichen Zusammenhang in die Stellen.

D. Buch dolt mill gelesen missen: ac exempl. inoff. querelam esse concessam. Indessen gestebe ich nicht zu bes greisen, wie man sagen könne; hujus modi commentis querelam esse concessam, da ja hier von einem Rechts.

Bo) Sehr richtig paraphrasitet v. Buch bolt die Worte hujusmodi commentis auf folgende Art: i. e. donationibus
enormibus inter vivos factis ad eludendam inefficiosi
test. querelam, mit Permeisung auf die von Brissonivs
angesührten und auf andere Stellen, worin der Ausdruck
essemmentum von betrügerischen Dandlungen gebraucht wird.

fcentt, und baburch feine Rotherben, welche bie Musfoliegung nicht verdient haben, um ihre gemachten Soffnungen bringt. , Ja es ift hier fogar fcmer, ein anderes Motiv für eine folde Sandlungsweise aufzufinden, als Die Absicht, Die gefetlichen Borfchriften über bas Notherbenrecht zu umgeben; nur ber Beweis einer Absichtliche feit wird unter Diefen Umffanden für überfluffig erachtet. Daß nun in der That den Raifern folche Falle vorlagen, worauf diefe Merkmale paffen, mi bag bier ben Schen fern mehr vorgeworfen werden konnte, als burch pie von ihnen gemachten Schenkungen ben Aflichttheilsbetrag ber, Notherben gefdmalert-zu haben, geht, aus ben bervorge bobenen Acufferungen ber angeführten Rescripte febr beutlich bervor. Menn Jemand burch ungemeffene, bobenlose und ausschweifende Freigebigkeit fein Bermögen weg. ichenft, fo follen feine Rotherben ben ihnen gefettlich ges buhrenden Theil, von dem Baichenften zuruckfordern dure. Die burchgängige Uebereinstimmung felbst in ben Ausdrucken schließt auch bier wieder die Idee einer gufälligen Aehnlichkeit der Falle aus. Wenn baber auch ein oder das andere Mal ohne alle Bezeichnung ber Art. und, Umftande ber Schenkung die Rescissioneklage für zuläffig erklart wird, fo barf wohl eher angenommen werden, daß hiebei die fonst bekannten Bedingungen vorausgesett werben (was ja in Rescripten so häufig geschieht), als man beshalb berechtigt wird, die in allen übrigen Constitutio: nen fich durchgangig findenden und in Form von Bedingungen ausgedrückten Bestimmungen über Absicht bes Schentere oder Beschaffenheit der Schenkung für überftuffig und zufällig zu erklaren. Im Grunde ift es aber nur eine einzige Stelle, auf welche die Begner fich bier allenfalls berufen können; die L.6. Cod. h. t. (ebenfalls von ben

Raifern Diocletian und Maximinian) "Ouum donationibus in fratrem tuum collatis facultates patris tui exhaustas esse, eundemque patrem vestrum ea, quae superfuerunt, codicillis inter vos divisisse proponas, si voluntatem ejus non agnovisti, nec beneficio actatis adversus hace juvari poteris, nec tantum dos a patre data et fideicommissum contineat. quantum ad summovendam querelam sufficiat: deenormitate donationum ad exemplum inofficiosi testamenti Praeses provinciae jurisdictionis suae partes exhibebit. -- Es ist nicht unwahrscheinlich, bag auch Dies Refeript, wie Die oben ermahnte L.7. C. h. t., einen Eingang hatte, woburch bie Ratur und Befchaffenheit ber Schenfung naber bezeithnet murbe, ben aber Die Compilatoren wegließen. Gine Vergleichung mit ben uns vollftanbiger erhaltenen Conftitutionen zeigt, bag bies nicht felten geschah 81); man hielt es für genügend, ben eigent lichen Rern ber Entscheidung, ober was man bafur anfab, bervorzuheben. Dies veranlaßte benn gewöhnlich auch noch andere fleine Menderungen und Weglaffungen. Co mochte benn auch unsere Stelle ursprunglich etwa fo

B1) Justinian hatte dies ja sogar seinen Compilatoren gewissermaßen zur Pflicht gemacht; Const. de novo Cod. fac. §. 2.

— "resecatis — supervaouis — praesationibus" — Daß sie es mit der Prüfung, ob die Borreden etwas Uebersstüssiges enthielten, oder nicht, eben nicht immer genau nahmen, ertlärt sich leicht, wenn man etwägt, daß die Einsgänge der Constitutionen in der That so oft durchaus nichtssagend sind. — Bgl. auch J. Gothofred Prolegom. Cod. Theod. cap. IV. Jo., Sam. Brunquelli Diss. de Codice Theodos. (in opusculis Nr. 11.) Cap. IV. §. 7. 8. Car. Fr. Walchie ad Eckharde hermen. jur. Lib. 1.

## De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 91

lauten: Adversus donationes enormes, quae subvertendae inofficiosi querelae causa (ober quae in filiorum perniciem) factae fuerint, aequitatis auxilium juxta formam de inofficioso testamento impertiri, saepe rescriptum est. Quum igitur donationibus in fratrem tuum ita collatis, facultates patris tui exhaustas esse proponas u. f. w. - Indessen mag dies immerhin auf fich beruhen bleiben. Entscheidender bages gen ift folgende Bemertung. 'In ben Resetipten merben, wir fich dies auch von felbst versteht, die eigentlich stress tigen Buntte besonders bervorgehoben, basjenige aber, worlber gerade nicht gestritten wird, ober mas auf bes teits bekannten Rechtsgrundfagen beruht, pflegt entweder gang übergangen, ober boch nur furg berührt zu werbeit! hier nun icheint die eigentliche Frage fich auf bie Grunde bes Wegfallens ber an fich gulaffigen Querel bezogen gu haben; benn daß ber Raifer obne besondere Beranlaffung bergleichen Grunde (ald. Anerkennung bes vaterlichen Wills lens, anderweit mögliche Rechtshilfe, Entschädigung burch dos oder Rideicommis) - erwähnt haben follte, lagt sich schwerlich annehmen.

Undere Constitutionen, die ebenfalls über Art und Beschaffenheit der Schenkung sich nicht äussern, gehören hieher gar nicht. So die oben (S. 57 fg.) erklärte L. 5. C. h. r., welche ja überall nicht einmal die Rescissionstage des Schenkers zum Segenstande hat. Ferner die L. 9. C. h. r., welche eigentlich nur den Gedanken (vermuthlich in Beziehung auf die am Schlusse erwähnten Gründe des Begfallens) ausbrückt, daß die Reseissionsklage als Anaslogon der inossiciosi testamenti querela betrachtet wersden könne.

Roch führt man gegen bie bier Bertheibigte Deinung an, daß ja auch ein postumus die Rescifffonetlage babe: unmöglich aber laffe, fich annehmen, bag es Bille bes Schenkers gewesen fen, einem noch nicht eriftirenden Befen ben Pflichttheil zu entziehen 82). ! Man konnte auvörderft biergegen erinnern; bag bie L. 5.1C. A. t. worauf man bie Refeisstandflage ber Postumen frutt, von ber Rlage bes verletten Rotherben überall micht fprichte Doch will ich gerne zugeben, bag auch ben Wostumis biefe Rage gu gestatten fen; nur ist nicht abe aufeben, marum nicht auch bier bie eben entwickelten Ber bingungen ber Resciffionetlage gutreffen fonnten. . Et ift jaunicht gerade nothig, bag bosliche Entziehung bes Pflichthnile und lieblofe Besinnung gunachft in einer-Abprigung mider ben Motherben, - fie fonnen ja auch in einer befonderen Borliebe, für ben nwelchen man fein Ber mogen gugumenden fucht, ihren Grund haben. Die Liebe gu einem noch nicht existirenden Befen pflegt in ber Regel nicht groß gut fenn. Mur Pflichtgefühl wird ben Bae ter bestimmen, bem Volkumus eine besondere Aufmertsam teit und Gorgfalt zu widmen. 2Bo biefes febit, ba tann gerade, bie unerwartete Aussicht auf einen postumus bie Beranlaffung werden, fein Bermogen einem bereits vor handenen Rinde, oder einem Dritten zuzuwenden. lieblos handelt ja berjenige ichon, welcher ohne verftan: bige Motive sein Vermogen an Unbere verschenkt, ba er Grunde hat, noch eine Rachkommenschaft zu erwarten.

Endlich nimmt man bier noch feine Buflucht, gur Praxis; Diese soll nämlich auf die Absicht des Schenkers feine Rudficht nehmen 63). Glud beruft fich dafur auf

<sup>89)</sup> Glud a. a. D. Frante a. a. D. G. 506 a. E. n. fg.

<sup>83)</sup> Bb. VII. Diefes Commentars S. 167.

Struv 84) und auf Dufen borf 85). Beide ftugen fich aber weder auf Prajudizien, noch bezeugen fie auf irgend eine Beise, daß die Praxis sich für diese Meinung erflart babe. Ersterer bemerkt blod, die Rescissionellage finde statt, sive re et consilio, sive re tantum inofficiosa fuerit donatio"; letterer fagt, nach feiner Meinung fen es einerlei, ob absichtliche Entziehung bes Pflichttheils bei ber Schenkung zu Grunde liege, ober nicht; ("nihil referre puto, animo fraudandi donatum sit, nec ne"). Beides find also bloge Doctringt meinungen, benen man, ohne gerabe lange barnach au fuchen, andere entgegenseten tann, die ebenfalls von Mannern berrühren, welche, ihrer Erfahrungen und ber Tendenz ihrer Schriften wegen, in bem Rufe bewährter Praftifer fteben, wie & B. J. B. Bohmer.86), Job. Lubm. Schmidt 87), Ernft Chrift. Westyhal883.

Man ist alfo nach allem Bisherigen wohl berechtiget, folgendes Refultat anzunehmen: Das römische Recht erfordert zur Begründung der querela inost. donationis

<sup>84)</sup> G. A. Struvel Synt. jur. civil. Exercit. XL. th. 14.

<sup>85)</sup> Puppndorf observat, jur. univ. T. II. obs. 178. S. 5.

<sup>86)</sup> J. H. Boshmer Doctr. de actionib. Sect. II. cap. III. 5.42. Dieser unterstüßt seine Ansicht noch durch solgenden Grund (ebendas. not. t.): "Ipsa denominatio inofficiosi hoc indigitat; neque enim inofficiosum dici potest, nisi quod contra officium pessime et mala intentione sactum est, contra officium autem scisse dici nequit, qui bona side de rebus suis — disponit".

<sup>87)</sup> In bem practifchen Lehrb. von gerichtlichen Rlagen und Ginreden. 5.554.

<sup>88)</sup> Rechtsgutachten und Erfenntniffe des burgerlichen Rechts.
80. 1. S. 170. S. 9.

regelmäßig ben Beweis, bag bie Schenfung in ber Ab ficht geschehen fen, ben Notherben ihren Pflichttheil gu entziehen oder zu ichmalern. Ift Diefer Beweis geführt, fo fommt es nunmehro lediglich barauf an, bag bas Pflichttheilrecht auch wirklich verlett fen. Db die Schentung an und für fich bedeutend ift, oder nicht (wie 2. B. in dem Kalle, wenn ber Schenfer überhaupt nur ein gang geringes Bermögen besitt), ift bier giltig. Der Beweiß bes dolus ift aber völlig unnötbig, wenn die Schenkungshandlung jedenfalls von lieblofer Befinnung bes Schenfere gegen feinen Rotherben zeugt. Auch in diesem Falle kann natürlich die Rlage nicht anbers angestellt werden, als wenn burch eine Schenfung ber Pflichttheil verlett ift. Doch enthält dies allein noch nicht den Beweis der Lieblosigfeit, fondern es find babei Die besondern Umftande ber Schenkung in Erwägung gu gieben, und babei fann benn auch bie absolute Große ber verschenkten Summen nicht unberücksichtiget bleiben. Ber eine unbedeutende Rleinigfeit verschenft, von bem fann man noch nicht fagen, bag er baburch lieblos gegen bie Geinigen handle, gefett auch, er habe überall nicht mehr im Vermögen gehabt. Wenn bagegen Jemand, welcher ein für ihn und feine Berhaltniffe nicht unbeträchtliches Bermögen befigt, baffelbe gang ober größtentheils und mit Borbeigehung feiner Rotherben wegfchenft, fo fann bies gewiß nur durch außerordentliche Grunde gerechtfertigt werben. Bermag ber Beschentte biefe nicht nachzuweisen, so spricht sich ber lieblofe Sinn bes Schenkers binreichend burch feine Sandlungsweise aus, Die Refeifs fioneflage muß mithin für wohlbegrundet gehalten wers ben 89).

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 95

Mander wird vielleicht glauben, daß baburch bem richterlichen Ermeffen ein freierer Spielranm eröffnet fen, als fich mit ber Bestimmtheit und Sicherheit ber Rechtspflege vertrage. Allein bas freie richterliche Ermeffen (arbitrium, nicht Richterwillführ) verständiger, moble unterrichteter und erfahrener Manner ift bei ber Rechtspflege überhaupt nicht zu entbehren, da die manniafaltis gen Rechtsverhaltniffe und Bermidelungen, wie fie bas Leben erzeugt, fich nun einmal nicht, wie mathematische Probleme, nach unveränderlichen Regeln auflosen laffen. Much ift dies von ben Romern fo boch geachtete arbitrium für Die Sicherheit bes Rechts weit zuträglicher, als wenn allenthalben ber Buchftabe bes Gefetes malten foll 90). Es läßt fich dies nicht erzwingen, wo es aber bennoch erzwungen werden foll, ba wird fich entweder ein 3wie. spalt zwischen Theorie und Praxis offenbaren, oder das Befet als etwas von außen Aufgebrungenes erfcheinen, wobei weder der Richter fich feiner Burde, noch ber Einzelne fich feines Rechts ordentlich bewußt werden tann. - Indeffen bat bas, in ben neueren Gefets gebungen vorherrschende, an sich gewiß febr werthe Bestreben, Richterwillführ nach Möglichkeit abauschneiden und die Privatrechte ficher ju ftellen, gewöhn-

90) "Summum jus, summa injuria" beist es bei Ciceno de offic. Lib. I. o. 10. Und gerade in Beziehung auf einen Gegenstand, wobei vor Allem die Frage entsteht, ob Jemandem etwas zur Schuld zuzurechnen sen, sagte der Jurist Celsus: "esse hanc quaestionem ex aequo et bono, in quo genere plerumque sub auctoritate juris scientiae perniciose erratur". (L. 91. §. 3. D. de V. O. XLV. 1.) d. h. nur zu oft verbirgt sich da, wo der Berstand des Richters. thätig senn soll, Dünkel und Unverstand hinter dem Buchstaben der Gesetze und versehrt so Recht in Unrecht.

lich ein Unschließen an Die Ibee gut Folge gehabt, wo: nach die Rescission liebloser Schenkungen nicht blos als ein Mittel erscheint, ben bedingten Unfpruch der Roth, erben auf einen Theil des Nachlasses gegen Willführ und Lieblofigfeit in Schutz zu nehmen, fondern als Ausfluß eines Rechts berfelben an bem Bermogen bes weshalb denn auch auf die Absicht Lebenden 91). Schenkers nichts ankommen foll 92). Go in dem Breugie

- 91) In diesem Sinne fagte (ber nachmalige Justigminister von) Rirdeifen in feinem Monitum ju Rleins fog. Dates rialien (Entwurf bes Dr. Canbrechts): "Durch eine jede Schentung wird bas Pflichttheil geschmälert, weil es pars quota ift"! G. A. S. Simon und D. L. v. Strampff Beitichrift fur wiffenschaftliche Bearbeitung bes preußischen Erften Bandes erftes Deft. (Berl. und Stettin 1828.) S. 78.
- 92) Rircheifen notirt bierüber ju Rleine Materialien unter andern Folgendes: "Die Diftinction bes gemeinen Rechts, ob die Schenfung animo defraudandi gefcheben, ober nicht, ift um fo mehr eine Grille, ba biefer animus in taufend Rallen gegen einen, nicht zu erweisen ift." (G. Die angeführte Zeitschrift von Gimon und v. Strampff G. 79.)-Freilich, wenn man es dabin bringen fonnte, Den Richter alles Gelbftdentens ju überbeben, fo wurde man fich uber bergleichen Grillen bes gemeinen Rechts nicht mehr argern burfen. Da indeffen auch die allerernftlichften Berfuche, ben Richter zu einer blofen Dafchiene zu machen bisber noch gefcheitert find, fo wird man fich wohl nach wie por folche Rechtebegriffe: und Bestimmungen gefallen laffen muffen, welche barauf berechnet find, bag ber Richter burch jumichtige Ermagung aller Umftanbe eines concreten Falles Die Babrheit ju erforichen fuche. Und findet er auch oft nur Borfcheinlichfeit, fo ift Dies both allemal beffer, als dag einer aufferen Rechtsficherheit zu Liebe Recht und Wahrheit gespfert merben. oth the train

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 97

ichen Landrechte 93), in bem Cobe Napoleon 94), in bem Defterreichischen Gefegbuche 95).

IV. Die so aufferst controverse Rechtsfrage: ob der Rotherbe die Schenkung lediglich in soweit reseindirt, als er dadurch im Pflichttheile verlegt ist, oder aber nach Berhältniß seines Intestaterbtheils? ist schon von Gluck so ausführlich erörtert 96), daß hier in der Hauptsache nur noch einige Rutlsicht auf die Ansichten und Grunde neuerer Schriftsteller, so wie auf die neu entdeckten Rechtsquellen zu nehmen ist.

Glück vertheidigt die Meinung, welche auch ich für die richtige halte: daß die Rescission nur bis auf den Betrag des Pflichttheils geschehen könne, und auf die Definitionen, wovon Manche die Beantwortung der Frage abhängen lassen, (ob die Schenkung an einen Fremden, oder an einen Notherben geschehen sen, — ob dabei bose Ubucht gegen den Notherben zu Grunde liege, oder nicht, —

<sup>95)</sup> Allgem. Landrecht für die preuß. Staaten Th. I. Tit. XI. S. 1113.

<sup>94)</sup> Code Napoleon Art. 921 — 930. (Die bedeutenden Eigenthumlichfeiten der Bestimmungen des Code Napoleon in Anfebring lieblofer Schenfungen tommen hier nicht in Betracht.)

<sup>95)</sup> Allgemeines bügerliches Gefetbuch für die gefamaten beutichen Erbländer ber Ofterreichischen Monarchie S. 951.

<sup>96)</sup> S. Bb. VII. des Commentars § .550. S. 158 — 173. — Freilich find dabei auch folche Fragen berührt, die zu dieser Controverse gar nicht gehören, (so: ob auf die Absicht des Schenkers etwas ankomme, und ob der Schenker selbst repociren durse?); auch ist hiermit noch eine frahere Stelle Bb. VII. § .547. S. 96 — 99. Nr. 3.) zu verbinden, wo Glud das eigentlich erst hieber gehörige Recht der Nov. 98. erörtert.

ob bem Notherben etwas, ober gar nichts gelaffen fen 97), -) fchlechterbinge nichte ankommen tonne. Gine gleiche Ansicht haben auch Krit und Franke 98). berer Meinung bagegen find 3 immern 99) und Sille 100). Der erftere unterscheibet zwischen bem Recht vor 3 i ffinian und bem Buffinianeifden Recht. Rach bem ersteren foll ber Berlette, vom beschenkten Fremben Mues, von beschenkten Notherben fo viel zurud fordern können, als feine Intestatportion hetragt; guch in biefem Kalle alfo feineswegs nur fo wenig, als fein Pflichttheil betragen haben wurde 1). Rach dem Rechte ber Novellen (mobei benn, wie fich von felbft verfteht, befonders auf Rov. 92. Rudficht genommen ift), unterscheidet Bim mern zwifchen Rindern und andern Rotherben. Für die lettern fen das alte Recht ungeandert geblieben. Rinder eines Erblaffers bagegen, welcher burch Schenkung fein ganges Bermögen erschöpft habe, und benen auch nichts jur Todeszeit übrig geblieben, konnten "mit ben übrigen

97) Mile Distinctionen der Neueren finden sich schon in der Giosse angedeutet. S. Azonis Summa in Codicem und Glossa ad L. 1, C. &. e.

98) Rrit angeführte. Abhandl. S. 5 — 7/1 (S. 111 — 125.) Prante Rotherbenrecht S. 44. S. 521 — 533. Bon Lehrbüchern sind beistimmend Güntuben principia juris. Rom. T. II. S. 1051. I. 1. v. Wening : Ingenheim Lehrb. des gemeinen Civilrechts Buch V. S. 154. a. E. Meine Doctrina Pandectar. Vol. III. S. 774. I. 4. WARNKOBNIG comment. jur civil. T. III. S. 1113.

99) Zimmern's angef. Abhandlung über inofficiosa donatio verbreitet sich ber Hauptsache nach nur über diese Frage.

<sup>100)</sup> HILLE Diss. cit. c. VI - VII. p. 41 sqq. -

<sup>1)</sup> Zimmern a. a. D. G. 68.

# De liberis et postumes hereil insift vel exher 29

Inteflaterben'n ben befthentren Weanben Alles, benjenigen. welche felbit mit ihnen ab intestato erben mußten, fo viel, als ihre Buteffasportion beträgt; wieber abforbern. Die Rinder aber, benen beim Dobe bes Grblaffere etwas, boch nicht genug nach ber Berechnung ber Mon. 92. Hae blieben fen, batten nur mit Ginrednung: Des Erbaltenen eine eigenthumliche Riggen auf Grgangung, best Pfficht theile, fo wie bas Rocht ber Novellen biefen normirt 3. hilte balt, wenigstens nach bein werzustinianischen Rechte, Die vollständige Revocation ber Schenkung: für, gulaffig. ohne es dabei überhaupt auf Diffingtionen ankommen 34 laffen. Sonie empe aber nimmt mieber an, Die Rlage gehe zwar bei ber Begunftigung eines von mehreren Kindern burch Schentung ber Eltern blod auf Ergangung bes Pflichttheils, fonft aber auf Refeisfion ber gangen Shentung 33; wogegen Da detven bie Meinung ers neuert, welche, wenne bas gange Bermogen werschenft iff, eine Rlage auf Refrifffon ber gangen Schenkung einercten list, sonft aber nur auf Erganzung bes Pflichttheile ).

Folgende Bemerkungen werden hoffentlich zier Befes fligung ber früher in biefem Commentar vorgetragenen Unficht bienen.

1) Es ist so wenig im Allgemeinen ein Grund porshanden, zu unterscheiden, ob einem Fremden oder einem Notherben geschenkt ist, als sich dieser Unterschied aus den Quellen rechtsertigen läßt. An sich kann man einem Fremden eben sowohl als einem nahen Verwandten sein Vermögen zuwenden, soferne dadurch nur kein Pflichte

<sup>3)</sup> Zimmern a. a. D. G. 78 fg. .....

<sup>3)</sup> Römisches Privatrecht. §. 974-

<sup>4)</sup> Lehrond des heut. Rom. Rochts. S. 427. Nr. A.

theilbrecht verlete wird; mithin ift nicht einzuseben, warum, menne bies gefcheben ift; ber beeintrachtigte Rotherbe in bem erften Kalle mehr als in bem zweiten follte forbern burfen D. Gang allgemein beißt es auch in einer Daupt ftelle für unfere Lehred: bem Motherben, welcher bie Legitinda nicht habe, werbeibie Refeissonollage gegen ben Beschentten gegeben; Beine in quosdam diberos, sive in extraneos exhausits. (sc. domitor facultates aues). Hier ware gewiß einer fehr nabe liegende Veranlessung gemefen, einer fo wichtigen Berfchiedenheit gut gedenten, wenn biefe je ftatt gefünden batte: fatt beffen aber beu ten bie Schlusworte ber Stelle ("non injuria juxtu formiem de inôfficioso testamento constitutam subventri vobis, utpote quartam partem non habeneideng desideratiss) barauf hin, das den verletten Noth erben firis nuf Die nämliche Weise geholfen werbe. -Bollend aberift es begriffeverwirnend, wenn man 3. B. -nit Rimmern, an jene Definition ben Unterfdried fnunft, daß bie Reseission gegen Frembe auf bas Bange, gegen Miterben nur. auf ben Intestaterbtheil gehe! Auch mit ber querela inofficiosi testamenti fordert der Queru lant ja nur fein Intestaterbtheil 7). Ausnahmen biervon giebt es allerdings; boch kommen biefe bier überall nicht in Betracht, ba es entschieden ift, bag in ber Regel bie Inofficiositätsquerel auch gegen Extraneos nur auf ben Intestaterbtheil bes Klägers gerichtet werben barf. Wenn baber auch eine Gleichheit ber Wirkung beiber Rlagen zugegeben werdenkonnte, fo wurde bie Möglichkeit, mit

<sup>5)</sup> Franke a. a. D. S. 533.

<sup>6)</sup> L, 1. C. h. t.

<sup>7)</sup> S. Bb. XXXV. bes Commentats & 1421; c. S. 392-437

## De liberis at postumis hered instit. vel exher. 101

unseren Mescisstandslagen von dem zufälligen Umflause ab fordern, doch inuner von dem zufälligen Umflause ab hängen, das dem Kläger etwa ider alleinige. Erbezisder das Necht der abnigen Notherhen auf ihr übergtgangen ift. Daß inun der besinträchtigte Erbe, von dem heschenkten Weiterben mie das Ganze kordtnusdars sweikinisser in kelden Archeian dem Radiasse bat, tann, natürlich jenen Unterschied nicht rechtsertigen, indem edrsch dandt genän ist der herbaite nicht rechtsertigen, indem edrsch dandt genän ist verhälte als wenn einen kinnen korteren anderen einem ihrender Norbende gegen winem Fremden klagtzömd er ja ebenfalls, auch unter voransgesetzer! Richtigkeit der hierschsstrittenen Weinung, nur keinen Andheil forderninders.

Diss bie Rläge auf mehr all ben Pflichterel voer bessen ung gebe, stützt sinan junachte auf die in den Rechtschiellen selbst ausgesprochter Analosie zwischen dieser Rluge unb ber Inosstatistischerel, und zwar hauptschilch auf bie L. ult. Old ? UDier lassen die Eompitatoren den Kaiser Constantius sätzen: "Non sond venit aubitari, quod immodicasum constitutionistische estandistischen hibus querete auf similitationam stonistische Etelle Tönste mir know beweisen, wenn man mit A. Faber of Montantius nibus lesen durfte; denn eigentlich läßt sich mit dem Worte omnibus bier gar nichts anfangen ). Iene Conjectur nun wurde an sich betrachtet nicht zu verwerfen senn,

<sup>(18 1</sup> Conject. cjur. civ., Lib. III., cany, 1817, 1818, 1819)

<sup>3) 3</sup> fmm ex it will bas Omnibus auf legibus bezogen wiffen (a. a. D. S. 64: Nok. 15.) Didurch fame aber wifte bocht unglückliche Conftruction zum Worschein, white des des der word ihm vertheidigten Auslicht im gotingken geholfen wäre. Eber Lönnte man es für den Datie des Subjects balen: für Alle; doch mag dies gerne auf sich beruben bleiben.

Da abad Bottenin in bet ber großeit Aehnlichkeit ber Schoffericheil min: berifletten Gilbe: best voraufgehenben Wortes (dougionum) in benthandschiften fo leicht über feben werden benitus. Buveffen fuben ihr aucht blos bie Beugniffe: iber- bie bennoch gwifchen beiben: Klagen fic Phiodenben Beifchiebenbeiten entgegen, Tonbern hauptfäthlich fireitet bamiber bei Minkind, bag ebinidein Abeobuffanb Popura Cober's woher viege: Stelle whitehaticiffe ? heißt: worde quereim Whitpfdeinlich ift alfoider lette Buch finbetbiefes Wortsfün eine febr bekamite (fich auch in alten Druffe Woch haufig geneende utbluchung, der Gaber bur gebalten; unbaft bierfalfche Lespet veritibus entftanben. Diernach fagt benn unfere Stelle im Grumbe nichte mehr, als mas auch in anderen Stellen fteht, bag nämlich bie Rescission lieblufer Cochenfungen nach ber Anglogie ber Inofficipsitätegerel eingeführt, und ihr also auch abnlich fen 11) je was gin Gollaffe und heftimmiter berpargeboben wird gindem einige ber Testamentsquerel eigenthümliche Grunde des Megfallens much bier für anwendbar erflatt merben; ( jet : sit in hoc : actionis utriusque vel una causa, vel similis aestimanda pyel idem temporibus et moribus 12. 16 Rebnlichkeit ber Malle, und barauf sine (1) L. un. Theod. Cod. k. t.

Die Basilisen sprechen auch bios von einer Aebnlichkeit bei ber Klagen, mit Vermeidung seden zweideutigen Ausdrucks.
(Lib. XLI. Tit. IV. Fr. g. Tadb. Vo p. 48.33. ... Besoters norm nbeutlich über dem eigentlich gemeinten Kinn ist das Scholion bes Thead paparus jurieser Stelle. (G. die sale, Rote.)

tumilsel.dilmsiş'ldod isdusc isbrongulüs rhiste, gnülge Gerun issa houd scarse, gnundrersWeiblissifed isch hach unid inanad. Eher drug spolkenstisses: sid da 1, sornas idendis didinal isdund politik

fünffaltrige Betfahrung und burch bas Defann einer Enter-

De liberis et pastimis hered. instit. vel exher. 103

gestütte Analogie sest aber noch nicht allemal eine völlige: Gleichheit der jutistischen Wirkungen voraus. 13), und daß diese hier in der That nicht statt findet, und nicht statt sinden kann, wurde oben (S. 71. Ar. II. 1.) schon nachez gewiesen. So läßt sich denn auch gerade die Berschied denhelt, worden so hier ankommt, aus den Quellen darzthun. Zwar sind manche Acusserungen, worauf die Anshänger der hier vertheidigten Meinungssich berufen (3. B. in L. 1., L. Schudd I., J. C. h. e.), nicht eben mit Nothe wendigkeit auch von der Wirkung der Klage zu verstehenzt sie können allunfald blos auf dem Grund derselben bes

bungflurfache (moribus) ausgeschloffen merben Cebr bestimmt außert fich bieruber Theodorus in bem Scholibu ja biefer Stelle (p. 48g. Schol. v.) Diefer fagt siamich : Die Conflitution bestimme, dag die guerela de Wirofficiosis donationibus nach bir Anatogie ber inoff. test. groppelageingefühlt fen, weifeguch fie funerbalb 5 3abalbagemausgeüht werden mülfen Jedoch muffe man wife fen, baff wenn aleich bie erffere Rlage in manchem Betrachte als Rachabmung ber Inofficiofitatsquerel angefeben merben Tonne, fie ficht boch auch wieber von ihr unterfcheibe" u. f. w. Unbegreiflich fit es baber, wie fich Hille (diss. cit. p. 48. Wille, 63 Mir Underftugung feiner Meinung gerade auf bieb' Scholion berufen tonnte! Der Scholiaft babe nämlich von einer Berfchiebenbeit beider Ragen in Wifehang ihrer Birtung nichts gefagt. Daraus foll folgen, bag eine folchei Berfchiebenbeit überall nicht existire; ba er boch im Gegentheil ausbrudlich bemertt, bog beibe Rlagen einander nicht burchgangig abnlich fenen!

45) Rrig a. a. D. G. 1.13. Wenn ein Recht mittelft einer utilis actio ausgedehnt wurde, fo beißt dies ja immer nur: faweit der Zwed der Ausbehnung und die besondere Beschaffenheit des Gegenstandes eine Gleichstellung zulaffen. G. 3. B. S. 4. J. denn. und vgl. meine Ceffinn der Forderungsrechte. S. 15.

jogen werben, alfo auf bie Befugalf gu Magen, weit bem Kläger ber ihm gebuhrende Pflichttheil inicht hinter laffen worden ift. Indeffen in anderen Stellen wird bie Richtigkeit unferer Meinung febr beutlich anerbannt. Go in ber L. 2. Cod. h. t. 14): wenn ber Bater, welcher 3. B. zwei Gohne hat, einem in ber Beibalt befindlichen Sohne fein ganges Bermögen schenkt, fo convalecirt Dufe Goentung zwar durch ben Tob bes Schenters, allein bei - Theilungerichter foll bem burch biefe Schenfung beeins trachtigten Gohn ben vierten Theil feines Intestaterb theils gufprechen. Bas bagegen Sille 16 perimert, baf bergleichen Schenkungen, weil sie beim Leben bes Baters noch nicht giltig feren, als mortis causa donationes behandelt worden wären 16), und daß hierhei ein Abzug ber Quarta Falcidia, wie bei eigentlichen Vermachtniffen ftatt gefunden : habes rift ion fich wahrb vi Daft aber bie - Conwilatoren biet bilubifadifich bas Duantum vor Augen hatten, welches ber Motherbe unt ber "Refeinidhotlage fordern durfe, beweift theils bie" Rufnahnte bei Gtelle in ben Eitel de inofficiosia donationibus, theile bie gewiß fehr geflissentliche, vielleicht auf einer Winter polation beruhende.17) Bahl bedir Musbrucke ... arbitri Cerema ben fent terr

en glie Marabi

<sup>14).</sup> S. bierüber Glad a. a. D. S. 161 111 166.

<sup>16)</sup> Vat. Fr. S. 274.

<sup>17)</sup> So beißt es in einer, durch die Baticanischen Fragmente (§. 281.) auf uns gekommenen Constitution des Reisers Diocletian von einem ähnlichen Fall: "fiberulkatem eine (patris) salva lege Falcidia produri. Proinde, si pater, qui per epistolam res tibi dono dedit, non revocata liberalitate nec mutata voluntate, fatalem diem intestato obiit, inlibata donatio permanet, nist tamen

stülllas ereiseunstas officio congrait", heißt es hierz ut tibl quartam purtem deditas ab intentato port tionis praestet incolumem." Gowird nie die Falsie bische Duart benamt, wohl aber ist es die gewöhnliche Benunnung des Pflichttheils, ehe Instinian diesen erhät het hatte 18). Bestätigt wird endlich unsere Interpretat tion wieder durch die Autorität der Basiliten, worin, der arbitar angewiesen wird, dem beeinträchtigten Notherben den britten Theil der ihm gebührenden Intestaterbyortion

legis Falcidiae ratio comminui cam exegerit. Quodsi locum habet, eatenus ex donatione fratris tui deducent, quatenus id fieri et indemnitas, et juris ratio in obitnendis portionibus, quas cos hubere necesse est, gunt Fuxta hano juris formam Praeses problittias, and all vicent familiae berisoundsen officion sentefilise side anlegibne temperabit." - Auch bier deuten übrigens bie Borte : in obtinendis partibus J quas cos habere ne-Dilichttheilsquore bin, und rechtfertigen ben Gelig, daß angilinit ber Refeiffionellage nm ber Michtthell ober beffen. Gr gangung gefordert werden durfe. - 70 Dicht unweinicheinlich ift es nun, boff die Compilotoren gine abnliche Constitution por fich batten und fie ihrem Zweife gemäß interpolirten, ober maniae ftens mit Weglassung besten, mas auf ben Abzug ber Falcibla ging, die Worte bervorboben, welche die Aufnahme ber Confit-tution veranlagt hatten. — Das aber in der ersten Satfe ber L. a. C. A. c. (nach been Baste. und Subsor. legle 25 Bon ben Raffern Baler fan und Galffen aus bem 3: 3569 381 Litens Conflitution ventfalten fen, wie Maine G. lephio annimmet; iff teinenfalls gu erweifen, auch nicht einppel mahricheinlich. ba ja nur ber in beiben Stellen ausgebrudte Gebante wefentlich berfelbe ift, gwifden ben Worten fic Taum mehr als eine Liebnlithfeft findet.

18) \$. 3. J. de inoff. test. L. 8. \$. 8. D. cod. .... & tos

zuzusprechen 19), was boch gewiß: nick wor ber Faltidia, fondern nur von dem Pflichetheile, so wie ihn Justinian nommer bat .: verstanden werden kann.

Ferner gehort hiefer vie L. 5. C. h. e.; obgleich fie nicht von unferet Dueret; fonbern nur von bein Revo. rationerecht des Batere propter supervenientiam liberorum Bricht. Denn talin ber Bater nur ben Pflittit theil ber nadigebornen Rinder gurudfordern (und vies ift bier aufer allem Bivelfel), fo baif nan wenigftens veri muthen, daß ben Rindern felbft ebenfalls tein weiter gehendes Recht guffehe, jumat ba das Revbeattonsrecht bes Raters lich auf die Voraussegung grundet, daß er fein Rermagen ichwerlich weggeschenkt baben wurde, batte enimoch machgehornen Rinder zerwarten zu durfen geglaubt. Diefo Bermuthung aber mirteiwenigftenet gu-einem boben Brave : Bant Wahricheinifchteit burch bier Unfnabine ber Stelle in den Alterde inofficiosis donationibus erboben. that is find Rother got Moch beweisenpen find bier die Schlusworte per L. 8. po. "God .. La .. Much donatum : est sepre impatione dilimitate vad instar-inofficiosi testamenti convicti di-Mittietille: 3War ift micht zu läugnen, wong bie Gine Mischung ver Write: ad instat ihomelost testamenti Cwodurch übrigens wieder dur auf ben Grund der Eins führung bes neuen Nechtemittels hingewielen wird einige Undeutlichkeit in ben Sag bringt. Alar, ift aber, worauf ed hier allein ankommo, affür abeurawie niehten: Theil die Mefeifflow eintreten foll, namlich mach Berhalenifister bem Ruder gebührenden Dudritts oder bes alten Wildirfeils 20). und so son benn bie Wotte pro ratione quartae als

<sup>19)</sup> Libri Basilio, Lib. XIII. Tit, IV., Fr. 3, T., V. p. 478.

eine Modification jener Analogie zu betrachten. Diefe Borte fonnen nämlich eben Sa Gwanig auf bie Birfung als auf ben Brund ber Inofficiofitatequereb bezogen mer-Jenes nicht, weil bie Toftamentequerel auf ben Intestatedbibeit ben Rlagere geht; Diefes aber iftrand arammatifden: Grunden gam numniglich, und gewiß ilm bochften Grade willführlich ifffedu wenn Femme nuiel and nach ihm! Hille29) gladbeit zipro ratione chiari tae ad instar inoffictestambiti heiße: forwie wier Tes framentoguereli so werdt oud die musrela inofficiali tionis aus Munisiptelauf: discentzogens Quart tonnte eine Douglon nur betrag it worgen ! Illeffignn

Aller Aweifet aber wied burch bie L. un. C. de inoff. dotibus Vefeitigt; ind es heißt; auch bie Rluge gegen eine unverhaltnifmäßige Dotation mewe nath' ber Ahtis lögie ber Teffainentsquetet' gegeben und fen ballauf ges riditet, daß "filis conquerentibus emolumenta debits conferentur. Cab Zwar will Fimiller in (a, a, E) aud unter "emolumenta debita" ben Inteffaterbiheit vers flanden wiffen. Millein Dies ift gang entichieben falfth 58), wie auch felbst von Hille zitgegeben wird, weicher Abre gens biefe Abweichung auf folgende Art erflart. Bebe übermäßige ober freiwillige doe involvirb eine Gibentingi es bedarf hier alfo gar feines befondern Rechtsmittels gut Sicherstellung bes Notherbenrechte. Rur wenn bie Rau bei Eingebung ber Che beni Manne ihr gefamitites Beri mögen als dos zubrachte, fo fehlte es ben spieller gebor nen Kindern an einem Rechtsmittel; ein folhes gabeman

<sup>&#</sup>x27; 95) Frante 3. 42 D. G. 548. . . . . . .

ibnet nun aus Grunden ber Billigfeit, und zwat nach ber Analogie ber Li. 5... Cr' de inoff. donat., welche bem Bater propter supervenientiam liberorum eine früber gemathte Schenfung;:aber nur! fur ten Bildttheilebetrag feiner: Rinder, zu wiberrufen geftattet. Diefe Erflarung foll genn auch burch won Scholiaften ber Baliliten befiftint fenn:44. - Suboffen auch abgefeben bavon, bag Die: L. S. G. h. e. ja nicht ben Rindern Gelbft eine Rtage giebtzitund auch überall nicht einmal win ber Lieblofige Leidellagit gu verfteben ift jafo fteben biefer Unficht boch folgende Brunde : entgegen : | Alet bigtutliche Goberitung konnte eine Dotation nur betrachtet werden, wenn fie micht nur freimillig sondern auch ih sefchale, daß dem Geher gan feine Rechte an bem in datem pegebenen Bermogen, verblieben; 3. B. iwenn bie Mutten ohne Rechte, perbindlichkeit ihrer Tochter, eine dos constituirte, ohne fich oge Mudfallerecht worzuhehalten. Sier tonnte aller bings wen Seiten ber baburd, begintpachtigten Rotherben ber Geberin die querela inossigiosae donationis Ratt findening Anders perhielt, es fich in ben übrigen Fällen. Mar geine Berpflichtung jur Potation, porhanden, fo moste higrhei immer bas gesetliche Mags überschritten fenn; ohne bag fich baburd bie Ratur bes Dauptgeschäfts wefentlich anderte. ... Chen fo wenig, tonnte es als eine Schenfung betrachtet werben, wenn bie Fraumfelber it rem Manne eine dos inferirte, auch ohne bazu verbindlich zu fepn 25); ja selbst in dem Falle nicht, wenn sie 1.1.24) (Halle (Il I. p. 56; in Lusque Comornio un una

<sup>25)</sup> Bekanntlich wird hierüber gestritten, bb bie Chefrau gur Dotation verpflichtet fen. Bon ben neuesten Schriftstellern erklaren fich für die verneinende Antworf Glace Bo. XXV. des Commentars S. 1231. S. 105. Ind Daffe Siterecht

auf bas Burndforderungerecht Bergicht leiftete. ba ibr bennoch mabrend ber Ghe manches Recht an ber dos verblieb, namentlich die Befugnig, piefelbe fur ihren and ibrer Rinder:Unterhalt in Unfpruch zu nehmen. Für biefe Ralle nun bedurfte es eines neuen Rechtsmittels, welches benn auch durch Ausbehnung des Rescissionsrechts liebwier Schenkungen erfolgte. Dies alles bestätigte ber Scholiaft ju ben Bafiliten, ben Sille für feine Meinung anführt, febr deutlich 26). Zuerst bemerkt er, daß die durch übermäßige Dotation verletten Rotherben Die querela inofficiosae dotis (την δε ινοφικισσις δοτίβους) anstellen konnten, (Schol. p.); doch nur bann (beißt es in dem folgenden Scholium g.) fen diese Rlage julassia, wenn die Frau für sich felbst eine dos constituire (von einem folden Kalle bandelt-nämlich die Stelle), nicht wenn Dies für ihre Tochter (versteht fich obne Rechtsnothwendigkeit) geschehe. Doch (fügt er am Schlusse binju), wolle man einen Fall haben, wo auch wegen ber einem Descendenten conftituirten dos die quer, inoff. dotis zulässig, sen, so durfe man nur annehmen, daß ein Bater der in feiner Gewalt befindlichen Tochter eine übermagige dos bestelle: benn bies tonne man feine Schenkung nennen.

3. Indessen beruft man sich auch auf folche Stellen, der Shegatten S. 102; für die bejahende Friedrich Wilh. von Tigerström das römische Dotalrecht. Bd. I. (Berlin 1831.) S. 5. S. 57 fg. — In einem Falle trat eine solche Zwangsverbindlichkeit für die Frau gewiß ein: L. un. S. 1. C. de raptu virginum (IX. 13.). S. Marezoll in dem von Grosman und Löhr herausgegebenen Magazin für Rechtswissenschaft und Gesetzebung Bd. IV. S. 370 fgg. (Nr. 4.)

<sup>26)</sup> Tom, V. p. 489, Schol, p. u. q.

inbrin bas Benentheil Beffimmt anertannt fein folle 316 erft auf die bereits oben (G. 42. fag.) ertlarte' L. 87. S. 3. D. de legat. H. Das biefe Gtelle, wie fie uns vorliegt, allerdings am natürlichsten fo verftanben wird. bag ber Raifer Die Refeiffion ber Schenfung für ben gangen Inteffaterbtheil ber verletten Rotherben gugelaffen, babe ich felbit auszuführen gefucht, zugleich aber auch bemerkt, daß fich, bei mangelnder Renntnif der genaueren Umftande biefer Schenkung, mit volliger-Sicherheit bier-Aber nichts bestimmen laffe 27). Allein davon gang ab 'gefehen, fo erblicken wir bier ja bas Refeiffiondrecht lieb, lofer Schenkungen in feinem erften Anfange, und es ift gar wohl moglich, bag es frater erft üblich wurde, Die Refcission einer Schenfung unter Lebenden auf den Theil su beschränken, burch beffen hinterlaffung jeber Notherbe abaefunden werden tann 28); jedenfalle wurde ulfo durch Die in ben Cober aufgenommenen Bestimmungen über bie Birfung ber Querel ber Panbeftenstelle berogirt fenn-Abet noch die Raifer Diveletian und Maximian fol 'len ausbrudlich' die Reseission ber gangen Schenfung an-

<sup>273</sup> Bgl. auch Frante a. a. D. G. 523 fg., welcher febr richtig bemerkt: "baß es eine donatio omnium bonorum war, ist aber gar nicht gefagt, und erschöpft kann bas Bermbgen

<sup>28)</sup> Eine mit dem Rechte der quer. inoff. donat. vorgegangene Aenderung nimmt auch Joh. Ferd. de Rates an, (de donationib. cap. VIII. §. 14.; in Mermani thes. T. VI. p. 587 squ.) Doch glaubt et, daß erft die Kaiser Divs cletian und Marimian die Beschränfung der Rescission auf die Pstichtbeilsquote eingeführt, die spätern Kaiser aber wider das vollftandigere Rescissionsrecht nach der Analogie der Testamentsquerel zugelassen hatten. Auf diese Beise lassen sich freilich alle und jede Schwerigkeiten lesst beseitigen!

ertannt baben, indmild in ber L.4. C. de controft. emt. (IV. 38.), welche fo lautet: Quum res tibi donatas ab herede donatricis tibi distractas esse proponas, intelligere debueras, duplicari tibi titulum possessionis non potuisse, sed ex donatione et traditione dominum factum te frustra emisse, quum rei propriae emtio non possit consistere. At tunc demum tibi profuit, si ex donatione te non fuisse dominum demonstretur. Sane quaniam omnia bona tibi ab ea donata et tradita dicis, ad hoc et a filio facta venditio rerum maternarum afferre, perfecta etiam donatione poterit defensionem, ne vel exemplo inofficiosi testamenti possit haec Alfo -: wenn ber Donator Die ibm vom avocare. Erblaffer gefchenkten Sachen ben Rotherben auch noch abgefauft hat, fo tann ihm bies in foferne nuglich fenn, als er nunmehr gegen bie etwamige querela inofficiosae donationis Des Bertaufers eine Ginrebe bat. Weil nun vorher von nomnia bona donata et tradita" bie Rebe ist, so sollen die Caplusworte: ne vel exemplo inoff. test, possit haec avocarea ben Grundfat ausbruden: die quer. inoff. donationis rescindirt die gange Schenfung 29). Aber hier war ja nicht bie geringfte Veranlafi fung borhanden, das Duantum der Rescissioneflage zu bestimmen 30), und es barf barum auch auf einen allgemeinen und unbestimmten Musbrud nicht bas Gewicht gelegt werden, als wenn der Hauptzweck der Constitution gewesen ware, festzusetzen, was und wie viel der verlette Notherbe mit der Querel guruckfordern durfe. Rur

<sup>29)</sup> Zimmern a. a. D. S. 67. Hills 1, 1, p. 45 squ. (Nr. 3.)
30) Wal. Kris a. a. D. S. 117.

# 112 .... 28. Buch. 2. Tit: \$-1421. g.

von einer allgemeinem Möglichkeit; Die Schenkung aled lieblos zu rescindiren und von der Geminnung einer Einzrede hiergegen ist nathin in der Constitution die Rede, und selbst dies wird eigentlich nur beiläusig angeführt. Die Veranlassung des Rescripts, welche wir jest genauer aus den Vaticanischen Fragmenten 31) kennen, ist folgende. Es fragt der Donatar an, ob die ihm gemachte und durch blose Tradition vollzogene. Schenkung zu Recht bestehen könne, oder, wenn dies zu verneinen, ob er sich dann nicht wenigstens auf den über die geschenkten Sachen mit dem Erben der Schenkgeberin geschlossenen Kauf berusen durfe? Die Kaiser antworten in der Art, daß sie zuerst die Bedingungen bestimmen, unter welchen auch die blose Tradition einer gegen die Lex Cinoia gemachten Schenkung genügen könne 32), und darauf hinzusügen:

- 51) Vat. Fr. §. 293. In dem Justinianischen Coder ist der erste Theil des Rescripts ganz weggeblieben und auch der aufgenommene Theil ist interpolirt (wenn wir anders die Stelle in den Vaticapen sücht bedeutend. Go konnte die nur zu dem ursprünglichen Jusammenhunge passende Wendung: "Quod autem res tibi ab herede donatricis dietractas esse proponis" in dem Justinianeischen Coder natürlich nicht beibehalten werden, und bei dem folgenden Sate: Sane quoniam omnia bona u. s. w. fehlt in den Vatican. Fragm. das bona.
- 32) Wenn nämlich (sagen fie) eine res tributoria b. i. ein Provinzialgrundstud verschenkt ist, so genügt die bloße Tradition zur Eigenthumserwerbung, sonft muß aber entweder noch Mancipation, oder Berjährung, oder wenigstens (nämlich bei redus nec mancipi) ein Besit mabrend der längsten Zeit des letzten Jahres bingutreten, falls nicht der Beschenkte zu den personis exceptis gehört. Bgl. Sasse

eine Berdoppelung bes Befittitels fen unftatthaft. Dies fer tonne fich nicht zugleich auf Schentung und auf Rauf grunden. Gen die Schenkung zu Recht beständige fo babe ber Unfragende bas Gigenthum bes gefchenften Dbiecte erworben, feine eignen Sachen tonne er abet nicht mehr kaufen. Aller Bahricheinlichkeit nach gang unveranlagt ermahnen bie Raifer bei Diefer Belegenheit eines Kalles, wo ber Rauf bem Beschenkten von Rugen fenn fonne, auch wenn er aus ber Schenfung Gigenthum ere worben babe. "Du führst übrigens an, sagen sie, baß bir Alles gefchenkt und' trabirt fen; bies fonnte benn allenfalls eine Beranlassung werben, auch die perfecta donatio burch die querela inoff. donationis anzufeche ten, wogegen bu bid bann auf ben Rauf berufen barfft." Das: omnia, ober omnia bona donata ist also nur auf ben Beranlaffungegrund ber Querel zu beziehen, und darf ichon barum nicht mit ben Schlusworten ber Stelle in eine folche Berbindung gebracht werden, als ob bie Raiser gesagt hatten: ne --- possit haec omnia. avocare" 33). Hiernach bedarf es benn auch ber pon. Frande angenommenen Boraussetzung nicht, bag etma ber Erbe mit ber Querel gedrobet und barauf einen Rauf über eine bem Pflichttheil angemeffene Quantitat ber geschenkten Sachen abgeschlossen, also sich mit dem

von dem Recht der Lex Cincia 5.5 - 28., im Rhein. Mus' feum f. Jurisprud. u. f. w. aften Jahrg. Ites heft. S. 196 fgg.

<sup>53)</sup> In Sandschriften und alten Ausgaben findet-sich übrigens bier auch noch eine Verschiedenheit der Lesarten, indem statt haec einige Aic, andere hvo lefen. Hic wurde dann auf den Erben zu beziehen senn. Doch ist es nicht nötbig, bierauf ein Gewicht zu legen, da ja auch bei dem have es immer noch unbestimmt bleibt, wie viel repociet wird.

Beschenkten verglichen habe 34). Diese Boraussetzung, welche freilich, wenn sie gegründet wäre, alles sehr gut erklären würde, darf nach dem ganzen Zusammenhange ber Stelle, zumal wie wir sie nun aus den Vaticanischen Fragmenten kennen, nicht für richtig gehalten werden 35).

4) Go tann benn auch ohne alle Rudficht auf Juftinians Borfdriften die Meinung für vollständig gerecht fertigt gelten, bag burch bie querela inoff. donationis nur ber Pflichttheilsbetrag, ober was an demfelben feblt. geforbert werben burfe. Die Bertheibiger biefer Meinung können fich auf bestimmte und unzweideutige Meufferunden ftuten, die Begner nur auf folche, welche für fich allein nichts entscheiden, fondern nur in Berbindung mit andern Grunden zu einem Beweise benutt werden for: nen: Dier muß alfo bie Regel zur Anwendung kommen, baß ein an fich flarer und unzweideutiger Ginn bem vor: Bugieben ift, welcher nur burch Unwendung ber Regeln über Interpretation buntler, unbestimmter und zweiden tiger Gesetze gewonnen werden tann 36). Die Bertheit biger ber theilweisen Rescission konnen also auch gang füglich ber Unalogie ber Faviana und Calvisiana actio ent bebren. Indeffen barf die richtige Bemertung Frande'837) nicht mit Stillschweigen übergangen werden: es fen all gemeine Regel, bag ein Rechtsgeschäft, welches theilweise bestehen konne, auch nicht gang rescindirt werde (3. B. eine nicht insinuirte Schenfung über 500 solidi), baß 34) Frante Rotherbenrecht S. 530.

<sup>35)</sup> Auf Die Baticanischen Fragmente, Die boch auch bier fo manchen Aufschluß geben, bat Frante überhaupt bei diefer gangen Lehre so gut wie gar teine Rudficht genommen,

<sup>55)</sup> S. meine Doctrina Pandectar. §. 70.

<sup>37)</sup> a. a. D. S. 531 fg.

aber bei dem testamentum inofficiosum von selbst eine vollständigere Rescission habe eintreten müssen, weil ein solches Testament dem Rläger die Erbenqualität nehme und die Querel den Zweck habe, sich diese Qualität zu verschaffen, wogegen bei der querela inofficiosae donationis gerade umgekehrt vorausgesetzt werde, daß der Kläger Erbe sen, also kein Grund eintrete, die Klage auf mehr gehen zu lassen, wie jede andere Rescission einer Schenkung, die das Maaß überschreitet.

5) Ginen entschiedenen Beweisgrund für Die Richtig. feit der Ansicht, welche nur theilmeise Rescission der lieblofen Schenkung gulagt, enthält aber auch die Borichrift ber Nov. 92. Gie bestimmt nämlich, bag wenn ein Bater bie an eins ober einige feiner Rinder gemachten unverhaltnigmäßigen Schenkungen nicht burch eine anges meffene Bertheilung ber Erbichaft, alfo baburch, bag er ben beinträchtigten Rindern einen größern Erbtheil gut wendet, wieder ausgleiche, Die Begunftigten ihnen bas an dem Pflichttheil Fehlende erfeten follen. Und Dies sen stets feine Meinung gewesen, sett er bingu; (,,et haec quidem nostra ab initio cogitatio fuit," wie die Bulgata richtig überfett). Diefe Worte find zwar aller Wahrscheinlichkeit nach barauf zu beziehen, bag bie von dem Raifer angeordnete Erhöhung bes Pflichttheils auch auf die querela inofficiosae donationis angewenbet werden folle. In jedem Kalle bestätigen fie aber bie Meinung, bag mehr als ber Pflichttheil mit biefer Rlage nicht gefordert werden konne. In der That verstand fich aber auch die Unwendung bes neuen Pflichttheils auf die Resciffionellage gang von felbst 38); quarta pars debitae ab intestato portionis und abnliche Ausbrucke

<sup>38)</sup> Rris a. a. D. G. 110. Hints 1. l. p. 59. 60.

bezeichnen nur ben Begriff bes Pflichttheils, Diefer blieb aber natürlich immer berfelbe, wenn gleich Die Größe fich anderte. Daber folgt benn weiter, bag eben bies auch für die Querel der Afcendenten und Geschwifter gelten muffe, ungeachtet Juftinian nur von Rindern Daß die neueren Constitutionen, in abnlicher Art, wie Die früheren Rechtsquellen, ihre Bestimmungen gern an etwas Concretes fnupfen, oder doch nur ihr Augenmert auf die gewöhnlicheren Falle richten, ohne barum die Unwendug auf andere Ralle auszuschließen, ift bekannt und wurde auch schon bei einer andern Be legenheit von uns bemerkt 39). Darum werden benn gerade in der Materie vom Notherben und Pflichttheile. Recht fo häufig Rinder genannt, wo doch überhaupt Roth, erben gemeint find, weil Falle ber Unwendung fur Diefe natürlich am häufigsten vortommen. Auch mar Suftinian obne Zweifel burch vorgekommene Falle, in welchen nicht fo verfahren mar, wie er mit Recht annimmt, daß es fich pon selbst verstebe, zu seiner Disposition veranlagt, mas er' nicht undeutlich zu erkennen giebt.40). Er wollte alfo offenbar nur einer verkehrten Unwendung der früheren Bestimmungen über die quarta pars, als zu rescindiren bes Quantum, vorbeugen, und baburch fällt benn von felbst bas Rasonnement von Zimmern 41) über ben Sau fen, daß Juftinian Diese Berordnung nicht erlaffen haben wurde, wenn ihn nicht die Ueberzeugung geleitet batte, baß eine Ausbehnung bes erhöheten Pflichttheils guf bas mittelft der Querel zu rescindirende Quantum ohne ausbrudliches Gefet unftatthaft fen. Bedarf es endlich gur

<sup>39)</sup> Bd. XXXV. S. 1421, b. S. 246 u. S. 250.

<sup>40)</sup> Nov. 92. cap. I pr. in £.

<sup>41)</sup> a. a. D. S. 75.

# De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 117

Unterstützung unserer Meinung noch anderer Gründe, so wird man sich auch wohl darauf beziehen durfen, daß in den Coder: Stellen sich ja ebenfalls keine Bestimmungen über das Quantum sinden, worauf die Rescissionsklage der Eltern und Geschwister zu richten war, mithin man auch hier nur die darüber für Descendenten ausgesproche; nen Bestimmungen zur Anwendung bringen konnte 42).

Hierbei entsteht nun aber noch die Frage: auf welche Zeit wird gesehen, um zu bestimmen, ob die Schenkung eine Pflichttheilsverletzung enthalte oder nicht, — auf die Zeit der vorgenommenen Schenkung, oder auf die Todes; zeit des Erblassers? Die consequentere Meinung, welche sich auch als die gemeine ansehen läßt, geht dahin, daß zwar zunächst der Moment der vorgenommenen Schenkung hierüber entscheide, jedoch eine späterhin eingetretene Verzmögensvermehrung die frühere Verletzung heben, umgestehrt aber eine spätere Verminderung des Vermögens dieselbe nicht begründen könne 43). Also:

- 42) Frante a. a. D. S. 522.
- 43) M. f. f. B. Baldus ad L. t. Cod, h. t. Nr.8—10. A. Tiraqullus ad L. Si unquam C. de inoff. donat. in verba omnia, vel partem aliquam Nr. 33—35. fol.88.

  89. H. Donelli comment, jur. civ. Lib. XIX. cap. XI. 5.4—8. G. A. Struvii Synt. jur. civil Exercit. XL. th. 14. Hofacker Princ. jur. civ. Rom. Germ. T.II. §. 1000. Nr. V. Thibaut System des Pandestenrechts §. 904. Ar. c. Günther Principia juris. Rom. priv. noviss. §. 1051. Nr. 2. 3. Schweppe das rom. Privatr. 11. f. w. §. 973. Nr. 3. v. Wening Ingenheim Lehrb. des gem. Civilrechts Buch. V. §. 153. Nr. 2. Meine Doctr. Pand. Vol. III. §. 774. Nr. 2. Seuffert Lehrb. des pract. Pandestenrechts §. 664. Nr. 5. A. Haimberger Jus Rom. privat. idque purum. T.IV. §. 550. p. 185.

A) es muß der Pflichttheilsbetrag in dem Vermögen des Schenkens zurückbleiben. Inofficiös ist daher z. B. die Schenkung, wenn Jemand, welcher zwei Söhne hat, dem einen derselben 10/12 des Vermögens schenkt. Die zurückbehaltenen 2/12 kommen zwar dem neuen Pflichttheils betrag für jeden der beiden Söhne gleich (nämlich 1/3 der Intestaterbportion = 2/12 des Ganzen; den alten Pflicht theilsbetrag übersteigen sie noch um 1/24): allein da doch auch der beschenkte Sohn bei dem Nachlasse wieder als Notherbe concurrirt, so ist durch die Schenkung jedenfalls das Pflichttheilsrecht des Zurückgesetzen verletzt, es mag der Vater die Intestaterbsolge eintreten lassen, oder Beide zu Erben auf gleiche Theile einsetzen 44).

B) Wenn indessen der durch die Schenkung an und für sich beeinträchtigte Notherbe von dem Nachlasse dennoch so viel erhält, als ihm mit Hinzurechnung der wegge schenkten Summe zu dem Vermögen des Erblassers gebührt, so darf er sich nicht beschweren, gleichviel ob der Erblasser die früher zugefügte Verletzung durch testamentarische Disposition wieder vergütet 45), oder ob sein Ver

WARNKORNIG comment. juris Rom. priv. S. 1112. p. 404. Franke Rotherbenrecht S. 508 fgg. — Alle diese Schriftssteller stimmen in der Huptsache überein, obgleich sie im Ausdruck unter einander abweichen, was denn über die Frage, wie dier der Pflichttheil zu berechnen sen, wieder Differenzen erzeugt hat: S. Franke a. a. D. und unten Nr. C. 2.

- 44) L. 1. C. h. e. "Si mater vestra ad eludendam inoff. querelam paene universas facultates, factis donationibus — in quosdam liberos exhausit, ac postea vos ex duabus unciis fecit heredes" —. G. Azonis Summa ad h. l. und die Accurische Glosse.
- 45) Darauf geht junachst die Bestimmung ber Nov. 92, cap. 1.

De liberis et postumis hered. instit. vol exher. 119

mögenözustand sich verbessett hat. Denn immer gebührt ihm die Legitima erst von dem Nachlasse; die frühere Versminderung des Vermögens durch pflichtwidrige Schenkungen giebt ihm nur das Recht, zu fordern, daß bei Bestimmung seines Pflichttheilsrechts der damalige Vermösgenszustand mit berücksichtigt werde 46). Und überhaupt kann ja die Gesunnung des Erblassers nicht weiter in Bestracht kommen, so bald er nur seinem Notherben den vollen Pflichttheil hinterläßt 47). Doch versteht sich, daß ihm auch von der Vermehrung selbst der Pflichttheil gebührt, und hiernach ist die Verechnung bei Glück zu berichstigen, welcher annimmt, daß, wenn ein Vater von 5 Kindern, der 8000 im Vermögen hat, hievon 5000

pr. "Si quis donationem immensam in aliquem — filiorum fecerit, necessarium habeat in distributione hereditatis, tantam unicuique filiorum servari ex lege partem, quanta fuit, priusquam donationem pater — faceret."

- 46) Man gründet diesen Satz gewöhnlich auf Rov. 92., welche indessen von einer Vermehrung des Vermögens gar nicht handelt. Da die Rovelle aber von dem richtigen Grundsatze ausgeht, daß erst die Todeszeit darüber entscheiden könne, ob sich der Notherbe wirklich verletzt finde oder nicht, so läßt sich eine Berufung auf dies Gesetz hier allen falls rechtsertigen, obgleich sie unnöttig ist, da der obige Satz schon als consequente Anwendung anderer Grundsätze gerechtsertigt erscheint.
- 47) "Non sane" (fagt Donellus) l. I. \$.4.) "quod non fuerit donatio inofficiosa, et talis non maneat; sed quia in legitimam, quae detrahitur, de ea donatione, imputatur omne, quod de bonis donantis ab eo accipitur, ac legitima portione accepta cessat revocatio factae donationis."

wegschenke und später noch 1000 bazu erwerbe, folglich seinen Kindern die ihnen von 8000 gebührende Legitima (4000) hinterlasse, die Kinder gegen den Donatar keine Klage hätten 48); es gebührt ihnen vielmehr auch von dies fen 1000 (also im Ganzen von 9000) die Legitima, wes, halb sie denn von dem Donator immer noch 500 zu fordern haben 49).

- 6) Da eine lieblose Schenkung nur vorhanden ist, soferne durch dieselbe der Pflichttheilsbetrag verletzt wird, so folgt von selbst, daß gegen einen Donatar nur geklagt werden kann, wenn durch die ihm gemachte Schenkung die Notherben im Pflichttheile verkurzt sind. Also
- a) es sind mehrere Schenkungen hinter einander ges macht, aber nur die letztern enthalten eine Pflichttheils, verletzung. Alsdann können auch lediglich diese angefockten werden, indem ja der Schenker über das durch die ersteren Weggegebene völlig unbeschränkt verfügen durste, mithin auf dieselben der Begriff liebloser Schenkungen überall nicht anwendbar ist 50). Von selbst versteht sich
- "49) Franke Rotherbenrecht S. 510. 511.

S. 7. Frande a. a. D. G. 514.

50) Die Meinung, daß alle Schenkungen pro rata angefochten werden können, hat auch Glück verworfen (Bd. VII. S. 274); doch nimmt er auf einen Grund der Gegner keine Rücksicht, daß nämlich alle Vermächtnisse, nicht blos die zulett, etwa in Codicillen, angebroneten, pro rata verringert würden, so weit durch sie das Pflichttbrilsrecht verlett ist. Indessen sind beide Fälle durchaus verschieden. Mehrere Vermächt nisse erhalten stets zu derselben Zeit ihre Gültigkeit, sie mögen angeordnet senn, wann und wo sie wollen, wogegen eine Schenkung mit dem Moment eristirt, wo sie gemacht wird. Bantolus ad L. 2. C. A. e. Nr. 5. Donntlus 1. 1.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 121

übrigens, daß bei gleichzeitig an mehrere gemachten Schenfungen das Gegentheil eintritt b1).

b) Es wird bas Bermogen bes Schenkers zufällig vermindert; 3. B. derfelbe bat zwei Gobne und verschenkt von einem aus 12000 bestehenden Bermögen 8000, verliert aber fpater Die gurudbehaltenen 4000 oder einen Theil berfelben burch Ungludefalle. Much in Diefem Ralle fann bie Schenfung nicht rescindirt werden; benn ba Diefelbe ju Unfange nicht inofficios mar, fo tann fie bies auch burch zufällige Vermögensverminderung nicht werden. Es führt baber auch leicht zu einem unrichtigen Resultate. wenn Manche die Regel fo ausbruden, daß bei Berech: nung bes Pflichttheils Die Schenkungen mit zu bem Bermogen gerechnet werden mußten, wovon bem Rotherben der Pflichttheil gebühre 52). Gefest also, in dem vorbin angenommenen Falle gingen von ber gurudbehaltenen Pflichttheile: Summe (4000) 3000 verloren; bier fonnen bie Göhne nicht mehr, ale bie im Radlaffe befindlichen 1000 fordern; nach ber vorbin angeführten Regel bagegen wurden fie aus ber verschenkten Summe (8000) und bem Rachlaffe (1000) ben Pflichttheil (alfo 3000) verlangen, mithin immer einen Theil beffen revociren burfen, was body einmal giltig aus bem Vermögen beraus gegangen ift 53). Daber erfordert es auch die Confequenz, bag, wenn die Schenkung wirklich mit Berletung bes Pflicht theils verbunden war und später fich das Vermögen vermindert, dem Beschenkten doch nur so viel abgefordert werden barf, als er nach bem früheren Bermogenszustande

<sup>51)</sup> France a. a. D. S. 512.

<sup>52) 3.</sup> B. Wening Ingenheim a. a. D.

<sup>53)</sup> Bgl. Frande a. a. D. S. 508 fg.

über die disponible Summe erhalten hat; (mithin wenn von einem Vermögen, welches 12000 beträgt, 10000 weggeschenkt sind, und das Vermögen sich noch um 1000 mind dert, der Pflichttheil aber  $\frac{1}{3}$  beträgt, so wird dieses  $\frac{1}{3}$  nicht von 11000 berechnet, sondern die Notherhen können die Rescissionsklage immer nur auf die zu viel weggeschenkten 2000 richten, m. a. W. sie erhalten im Ganzen nicht 3666  $\frac{2}{3}$ , sondern nur 3000).

Auf eine ganz eigenthumliche Art bat fich biefe Lebre im Preuffischen Land Recht gestaltet. Wir finden bierüber folgende Bestimmungen: Nothwendige Erben, benen nach ben Befeten ein Pflichttheil gebührt, konnen "eine jede von dem Erblaffer innerhalb breier Jahre vor feinem Tobe gemachte Schenfung widerrufen, wenn der reine Betrag bes 'Nachlaffes nicht bie Salfte bes Betrags ber ge schenkten Summe ober Sache ausmacht. Doch barf ale bann von den Geschenknehmern nur fo viel, als zu die fer Sälfte fehlt, gurudgegeben werden. Sind innerhalb Diefer brei Jahre mehrere Schenfungen gescheben, fo muß fen gwar, gum Bebufe ber Bestimmung, ob eine Bertur gung im Pflichttheil vorhanden fen, alle biefe Schenkun: gen jusammen gerechnet werben; bagegen findet ein wirk licher Widerruf ber Beit nach alterer Geschenke nur fo weit statt, als die Erganzung bes Pflichttheils aus ben gurudgenommenen fpateren Befchenten nicht erfolgen fann"54).

Auffallend ist hier besonders, daß die Salfte des Betrags der geschenkten Summe als dasjenige Quantum bestimmt ist, welches den Notherben hinterlassen werden

<sup>54)</sup> Allgem. Landrecht Th. I. Tit. 11. S. 1113 — 1116. Wefentlich übereinstimmend ist der gedruckte Entwurf des Gesetzbuchs Th. 11. Tit. 8, SS. 784. 785.

#### De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 123

muß 56). Denn bag biefe gesetzliche Borfchrift bie Giche rung bes Pflichttheils bezweckt, auch nicht etwa ein eigenthumlicher Pflichttheil für bas Recht liebloser Schenkungen angenommen werden follte, ift burchaus nicht zu bezweis Run war gwar in dem gebruckten Entwurfe feln 56). bes allgemeinen Gesethuchs ber Pflichttheil auf Die Sälfte ber Intestaterbportion eines Notherben festgesett b7), nach bem Landrechte felbst aber beträgt ber Pflichttheil für Descendenten bald 1/3, bald 1/2, bald 2/3 des gesetzlichen Erbtheils (je nachdem nicht über zwei, oder nicht über vier, oder mehr als vier Rinder vorhanden find), und nur für Afcendenten ftets bie Salfte 58); boch concurriren diese in der Intestaterbfolge mit den nicht zum Pflicht theile berechtigten Geschwisten und Geschwister : Rindern des Erblaffers 59), fo daß fie, im Kalle einer folchen Concurrenz nie die Halfte des gangen Nachlasses als Pflicht theil ansprechen burfen. Gefett aber auch, es mare bei ber Bestimmung bes Entwurfe in Unsehung ber Größe des Pflichttheils geblieben, so murbe die Borschrift bes Allgem. Landrechts über donatio inofficiosa boch nur in dem einzigen Kalle den Notherben die Salfte ihres Erbs

<sup>55)</sup> Sehr belehrende Auffage hierüber finden sich in dem ersten Sefte der von A. D. Simon und H. L. v. Strampst herausgegebenen Zeitschrift für wissenschaftliche Bearbeitung des preussischen Rechts vom Herrn Geheimen. Ober. Justize Rathe Müller (Nr. VII. S. 63 fg.) und von den Derausgebern (Nr. VIII. S. 75 fg.)

<sup>56)</sup> S. bierüber Müller a. a. D. S. 69-72 und Simon S. 86 fg. Nr. 2. S. 103 a. E. fgg.

<sup>57)</sup> Th. I. Abth. I. Tit. 2. S. 307.

<sup>58)</sup> Th. II. Tit. 2. S. 392 u. S. 502.

<sup>59)</sup> Th. II. Tit. 3. S. 33.

theils gewähren, wenn ber Erblaffer fein ganges Bermds gen bei feinen Lebzeiten weggegeben, alfo eigentlich gar nichts hinterlaffen hatte 60), und auch aufferbem murbe bie Unwendung Diefer Borichrift zu ben feltsamften Resub taten führen. Denn je geringer ber eigentliche Rachlaß bes Schenkers ift, besto größer wird hiernach immer bas Quantum fenn, welches die Notherben im Gangen erhale ten. Wenn Jemand 3. B. von 100,000 weafchenft 70,000. ber Nachlag also noch 30,000 beträgt, so fordert fein Rotherbe, welcher Die Balfte bet geschenkten Gumme (= 35,000) haben foll, nur 5000 gurud; find 80,000 verschenkt, so fordert er zu den ihm verbleibenden 20,000 noch eben fo viel zurud, erhalt alfo im Bangen 40,000; beträgt bas Geschenk 90,000, so wird der Pflichttheil des Rotherben fenn = 45,000, und hat der Erblaffer bas ganze Bermogen weggeschenkt = 50,000. Es liegt mit bin bei der Kassung ber fraglichen Vorschrift des Allgem. Landrechts über donatio inofficiosa ein mehrfacher Irrs thum zu Grunde, wie bies auch von ben Serausgebern ber Beitschrift für miffenschaftliche Bearbeitung bes preuß fifchen Rechts febr gut nachgewiesen ift 61). Erftlich, bag man bie Bestimmungen bes Entwurfs auch in bem Gesethuche beibehielt, ohne es zu beachten, daß die Bor-

- 60) Dieser Fall scheint den Redactoren des Gesethuchs allein worgeschwebt zu baben (Simon a. a. D. S. 102 fg. Nr. 5.), was um so auffallender ist, als die wörtliche Fassung des Gesetzes fast nur an den entgegengesetzen Fall denken läßt, daß nämlich noch ein Nachlaß übrig bleibt, folglich nicht Alles verschenkt ist.
- 61) Es gehören hieber die von ihnen der Muller'schen Abhandlung binzugefügten Aufsage (S. 75 — 106) ihrem ganzen Inhalte nach.

schriften bes letteren über bie Große bes Pflichtebeils von denen im Entwurf burchaus abweichen. 3 weitens, baß man ftete nur von ber Salfte bes Betrage ber gemach ten Schenfung fprach, und bennoch an bie Salfte ber gans gen Berlaffenschaft, Die Schenkungen in Diefelbe mit eingerechnet, bachte, - alfo einen fo hochft einfachen Gedanken nicht deutlicher auszudrücken mußte! Drittens, daß man die Fälle- ganz unberücksichtigt ließ, wenn Rotherben mit nicht pflichttheilsberechtigten Inteftate erben concurriren. - Diefe Berfeben erfcheinen um fo auffallender; als fie keineswegs etwa der Gilfertigkeit que gefdrieben werden konnen, fondern die Redactoren mehr als eine Beranlasfung batten, den Ausdruck und Inhalt dieser Borschriften in genaue Erwagung zu ziehen. Man wurde durch Monita auf die Bweidentigkeit und Inconsequenz berfelben aufmerksam gemacht 62), ohne diese Erine nerungen zu benchten 63); man suchte sich felbst den Begenstand burch Berechnungen qu verdeutlichen 64); man brachte an verschiedenen Orten bes Entwurfs Daffelbe Rechtsprincip gur Unwendung, ohne ben mangelhaften Ausdruck zu bemerken 65); man anderte spaterhin, mahr,

<sup>62)</sup> Simon u, f. w. a. a. D. S. 90 — 96.

<sup>63)</sup> Der G. R. Goßler bemerkte dagegen: das Gefet scheine deutlich, und die Erklärung des Monenten bochft gezwungen, die Erinnerung sen also unerheblich! (a. a. D. S. 92 u. 94).

<sup>64)</sup> So Sugrez (Zeitschr. a. a. D. S. 93).

<sup>65)</sup> So auch in der Lehre vom Widerruf eines Leibrenten. Constracts durch die Kinder des Erblaffers wegen Verletzung im Pflichttheile, worüber es im Entwurfe Ih. II. Sit. & §. 509 sog. heißt: "Durch den Anfanf von Leibrenten kann Riesmand, der zur Zeit des geschlöffenen Contracts Kigder hat,

scheinlich auf Veranlassung jener Erinnerungen 66), in der Materie vom Leibrenkencontract die Bestimmungen des Entwurfs 67), behielt aber in der Lehre von der donatio inossiciosa, wovon in dem nämlichen Titel die Rede ist, die unrichtige Fassung bei.

Herr G. D. J. M. Müller schlägt vor, den §. 784 des Entwurfs 68) mit der in demselben angenommenen Theorie über die Größe des Pflichttheils dadurch in Uerbereinstimmung zu bringen, daß man hinter den Worten "die Hälfte des Betrags der geschenkten Summe oder Sache" ergänzt: "inclusive des reinen Nachlaßbetrags." Indeß glaube ich nicht, daß der Ausleger sich erlauben darf, etwas hinzu zu benten, wodurch das Gesetz einen ganz anderen Sinn erhält, als in den gebrauchten Ausbrücken liegt. Daß freilich die Verfasser dies sagen wolkten, und eben so auch die Redactoren des Gesetzbuchs bei der Fassung der §. 1113 und §. 1114 (Ah. I. Tit. 11 des Landrechts) leidet nach den Aeusserungen derselben in den ungedruckten Materialien wohl keinen Zweisel und wird auch von den Herausgebern der Zeitschrift für wissen

denenselben den, nach den Gefeten ihnen zutommenden Pflichttheil entzieben. Beträgt also bei seinem Absterben sein Rachlag nicht die Balfte des für die Leibrente gezahlten Capitals, so muß der Bertäufer davon soviel, als zu dieser Balfte fehlt, zurudgeben."

- '66) G. die angeführte Zeitschrift G. 102 (Nr. IV.)
- 67) A. E. R. Th. I. Tit. 11. S. 637 639.
- 68) Diefer lautet fo: "die Schenkung tann widerrufen werden, wenn der reine Betrag des Rachlaffes nicht die Salfte des Betrags der gefchenkten Summe oder Sache ausmacht."

De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 127

schaftliche Bearbeitung des preufkschen Rechts zugegeben 69). Doch sind sie ebenfalls der Meinung, daß sich nach den Worten der angeführten Stellen eine solche Auslegung nicht rechtsertigen lasse. Auch bemerken sie sehr richtig, daß am angemessensten der Gesetzgeber sich darauf besichränkt hätte, dem Notherben nur eine Rlage auf Ergänzung des Pflichttheils zu geben 70); (also es ganz einsach bei der gemeinrechtlichen Bestimmung über das zu revocirende Duantum bewenden zu lassen). Wenn sie indessen hinzusugen, daß sich hiermit selbst die Worte des Gesetzes wohl vereinigen lassen 71), so gestehe ich, dies in keiner Beise sinden zu können, auch wenn man mit ihnen den Fall unterstellt, wo der Pflichttheil 1/3 beträgt, mithin der Geschenknehmer 2/3 des ganzen Nachlasses erhalten ober behalten kann.

V. Da die querela inofficiosae donationis, wie die Testaments: Querel, ihren Grund in einer von dem Erblasser wider den Notherben bewiesenen lieblosen Gessinnung hat, so war es ganz consequent, auf sie auch die eigenthümlichen Gründe des Wegfallens der letztgenannten Klage (fünfjährige Berjährung, das Dasenn einer Entserbungsursache, in der Regel auch der Tod des Notherben, ohne die Klage vorbereitet zu haben), anzuwenden 72). Dadurch hauptsächlich unterscheidet sich denn diese Klage

<sup>69)</sup> d. a. D. S. 75. S. 87. S. 98. S. 104.

<sup>70)</sup> a. a. D. S. 99.

<sup>71)</sup> a.a.D. S. 100.

<sup>72)</sup> S. Bb. VII. des Commentars S. 550 S. 176 — 179, worauf ich bier gang verweisen tann. Auch stimmt mit der daselbft sich findenden Aussubrung, überein France Notherbenrecht S. 534.

von ber actio ad supplendam legitimam, mit ber sie fonft materiell große Aebnlickfeit bat, wenn nämlich nicht Alles weggeschenkt ift, so daß die Notherben nur auf Erganzung des Pflichttheils flagen durfen. Böllig falfch aber ift die Meinung von Zimmern 73) und Schwenne 74), baß, feit Juftinian Die Erganzungeflage bes Pflichttheils eingeführt habe, allemal nur diese fatt finde, wenn ben Notherben nicht Alles entzogen worden fen. Beide Rlas gen haben eine gang verschiedene Grundlage. Die querela inoff. donationis grundet sich, wie Die Testamente. quetel, guf lieblofe Gefinnung des Erblaffere: durch bie suppletorische Rlage wird nur der unvollständig ausgesprochene, Wille bes Testirers ergangt 75), und - worauf es hier hauptsächlich ankommt -, die Erganzung wird von bem eigentlichen Rachlasse gewährt, wogegen vermittelft ber querela inofficiosae donationis ber Rlager eine nach fonftigen Rechtsbegriffen giltige Schenkung impugnirt. 216: gesehen also bavon, daß diese Querel immer von bem Erben gegen ben angestellt wird, welcher titulo singulari, und zwar nicht aus bem Rachlaffe, etwas von bes Erblaffere Bermögen erhalten bat, Die suppletorische Rlage aber ftete gegen ben Erben oder Miterben gerichtet wird: fo ift auch aus inneren Grunden eine Bertauschung bei ber Rlagen nicht möglich, und fann baber, wenn lieblofe Schenfungen unter Lebenden gemacht find, überall barguf nichts ankommen, ob baburch bas Bermogen bes Schenfere gang erschöpft wurde oder nicht, und ob im letteren

<sup>73)</sup> In der angef. Abhandlung G. 75.

<sup>74)</sup> Rom. Privatrecht in feiner Unwendung auf teutsche Gerichte \$. 974 a. E.

<sup>75)</sup> S. oben G. 39 - 38 fag.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 129

Kalle bie beeinträchtigten Notherben ab intestato erben oder zu Erben eingesett find. Da übrigens auch bier fete ber Gefichtspunkt festgehalten werden muß, daß ber Notherbe auf den Pflichttheil erft nach dem Tode bes Erblaffers einen Unspruch zu machen babe, so folgt von felbst, bag bie Rlage nicht auf die bis gum Ableben bes Schenfers von ber geschenften Sache ober Summe gezos genen Rugungen gerichtet werden fonne. Go lange ber Inhaber eines Bermogens lebt, fteht ihm (unter Bore aussetzung perfonlicher Gelbstständigkeit) bie uneingeschänktefte Berfügungsfreiheit über die aus bemfelben erhobenen oder zu bebenden Rutungen zu; er mag fie felbst verzebe ren ober weaschenken, immer tann ber Rotherbe aus bem Grunde, daß ber Ueberschuß möglicherweise capitalifirt und badurch ber Stamm bes Bermogens hatte vermehrt werben konnen, (benn ein anderer Grund ift hier nicht bentbar), darauf feinen Unspruch machen. Da aber auch andere Rescissionellagen mit auf die Früchte und Access fionen geben 76), so wird die querela inofficiosae donationis unbedenklich auf die feit dem Tode des Erblafferd gezogenen Rugungen und sonstigen accessiones rerum gerichtet werden durfen; auf Binfen und fonstige-Entschädigung aber freilich erft nach eingetretener mora 77).

VI. Das Recht der lieblosen Schenkungen wird auch angewandt

<sup>76)</sup> L. 28. S.6. D. ex quib. caus. maj. (IV. 6.) L. 38. pr. S. 2—6. D. de usur. (XXII. 1.) L. 7. S. 1. C. de revoc. donat. (VIII. 56.) — ("vindicationis habeat effectum.") — Andr. Tiraquella comment. in L. si unquam C. de revoc. donat. ad verb. Totum Nr. 275—282 (opp. T. V. Fol. 245 squ.)

<sup>77)</sup> Bgl. France a. a. D. S. 533 a. E. fg.

1) auf dos inofficiosa 18). Es wurde oben &. 108.) fcon bemerkt, daß bie f. g. quereld inofficiosae dotis nur eine weitere Ausbehnung bes neu aufge tommenen Rechts enthalt, wonach ber Pflichttheil ben Rotherben auch burch Lieberalitätshandlungen unter Le benden nicht verfürzt oder entzogen werden foll; eine Ausbehnung muß man es freilich nennen, nicht eine einfache Unwendung, da die querela inoff. donationis. ffreng genommen, auf Dotation nur pafte, foferne Diefe als reine Schenfung anzusehen war, in welchem Falle fie Benn auch fo behandelt, D. h., zu ihrer Unfechtung Die querela inofficiosae donationis zugelassen wurde 79). Genug auch ba, wo bies nicht ber Fall war, bemoch aber Die Bestellung einer dos eine Berlegung bes Pflicht theile - Rechts enthielte 80), wurde ben Rotherben nach bem 'Dobe bes Constituenten eine Rlage auf Refciffion ber übermäßigen Dos "ad exemplum inofficiosi testamentitt gegeben, welche ihren Bedingungen, wie ihren Wirkungen und fonftigen Gigenthumlichkeiten nach ber querela inofficiosae donationis gleich mar; wie bies Alles ichon bei ber früheren Darftellung biefer Lehre genügend ausgeführt ift. Du indeffen alle Lieblofiafeite. flagen nur in subsidium, ober in Ermangelung eines

<sup>78)</sup> Theod. Cod. de inofficiosis dotibus (II. 21.) Justin. Cod. de inoff. dotib. (III. 30.) S. Bd. VII. des Commentars S. 550. S. 181 — 191. Zu der daselhst angeführten Literatur ist moch hinzuzusügen: Chr. Tuomasu diss. de legitima viventia Cap. II. S. 24 — 31. Francke Rotherbenrecht S. 45. S. 536. fgg.

<sup>79)</sup> Schol. Basilic, ad Lib, XLI. Tit. IV. Fr. 10. p. 489. Schol. q. 80) Die Fälle selbst sind aufgezählt Bb. VII des Commentars S. 186 — 188.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 131

andern gleich wirksamen Rechtsmittele, ftatt finben, fo iff diese Rescissionsklage für manche Kalle ibrer früberen Unwendbarkeit unnothig geworden, feitdem die neueren Raifer, und besonders Justinian anderweitig bafür foraten, daß die Rechte und Ansprüche ber Kinder durch Gine gehung einer zweiten Ghe ihres Parens nicht leicht gefährdet werden könnten 81). Go folgt baraus, bag bie gur zweiten Che fchreitende Mutter ihrem zweiten Gatten durch irgend eine Liberalitätshandlung nicht mehr zuwenden barf, als bemjenigen ber Rinder aus ber frühez ren Ghe, welches am Wenigsten erhält, (dem doch alles mal ber Pflichttheil verbleiben muß) 82): daß es ber querela inoff. dotis nicht mehr bedarf, wenn fie bemt neuen Chegatten eine großere dos aus ihrem Bermogen bestellt, indem alebann das zu viel Gegebene ipso jure ungiltig ift und (verfteht fich, nach bem Tobe ber Mute ter den Rindern als Erbtheil zufäfft 83). Ja auch ans

- 81) S. Bd. XXIV. des Commentars 9, 217. S. 113 168. Marezoll in der von ihm, Linde und v. Wening 3ne genheim herausgegebenen Zeitschrift für Civilrecht und Prozes Bd. III. Abhandl. V. S. 91 fgg.
- 82) L. 6. pr. C. de secund. nupt. (V. 9.) non liceat plus vitrico testamento relinquere vel donare, seu dotis vel ante nuptius donationis titudo conferre, quam filius vel filia habett cui minor portio derelieta, vel data fuerit, ita tamen, ut quarta pars, quae iisdem liberis dabatur ex legibus, nullo modo minuatur, nisi ex. his causis, quae de inofficioso excludunt querelam."— Damit übereinstimmend sit auch Nov. 22. c. 27.
- 83) L. 6. pr. in f. C. de sec. napt. ,,id, quod plus relictum vel donatum, aut datum fuerit: tamquam non scriptum sit, ad personas deferri liberorum, et inter eas dividi jabemus."

bere Notherben ber Frau (unebeliche Rinber, Afcenbenten und, für ben Fall, bag ber Chegatte eine persona turpis ift, auch Gefchwifter), bedürfen ber Resciffionoflage nur, wenn fie bem Mann ein unwiderrufliches Recht an ber dos ertheilt bat; benn fonst steht ihnen schon als Erben ber Frau bas Burudforderungerecht ber dos gu 84). Und wenn Frande annimmt, daß den aus berfelben Che, worauf fich bie Bestellung ber dos bezieht, erzeuge ten Rinbern, in einem folden Kalle die querela inofficiosae dotis alebann wenigstene nothia fen, wenn fie nach bem Tobe ihrer Mutter beim Leben bes Baters sui juris werben, fo glaube ich, bag auch bies nicht einmal zugeben werben barf. Frande argumentirt etwa fo: nach ben neuern Gefeten fonne ber Bater nur ben Riege brauch und, folange er nicht zu einer folgenden Che schreite, die Proprietat an einem Rindestheile erhalten 85), bas Bermogen ber Rinder fen aber bem Riegbrauchs rechte bes Baters, in beffen Gewalt fie fteben, unterworfen, mithin konne mabrend ber Dauer ber vaterlichen Gewalt von einer Rlage gegen ihn überall feine Rebe Sobald bagegen bas Gewaltverhaltniß beendet fenn. fen, trete ihr volles Pflichttheilerecht ein, und bier zeige fich unfere Querel wirkfam. Denn ber Pflichttheil tonne feiner Beschwerbe, also auch nicht bem Riegbrauchsrechte bed Batere unterworfen werben; bies murbe aber jenes Bertrage wegen geschehen, und barum fen bem Rinde bier die guerela inofficiosae dotis nöthig 86). — Allein auch abgesehen bavon, daß ja die Frau, wenn sie bem Manne die Burudgabe ber dos erläßt, ihm baburch bie

<sup>84)</sup> L. un. C. de rei uxoriae actione. (V. 13.)

<sup>85)</sup> Nov. 98, c. 1. Nov. 127. c. 5.

<sup>86)</sup> Frande aba. D. S. 538. a. E. G. 539.

Proprietät berselben und nicht einen bloßen Rießbrauch zuwenden will, so bedarf es doch eben so wenig einer Rescissionsklage, damit ein von der väterlichen Gewalt besteites Kind ein uneingeschränktes Recht an dem Seis nen erhalte, als es nöthig wird, ihm erst durch eine bessondere Rlüge vas Recht felbst an dem mutterlichen Dostalvermögen zu verschaffen; so wie hier das Gesetz uns mittelbar wirkt und sede zum Nachtheil der Kinder gereis dende Disposition über ein solches Vermögen im Bors aus für null und nichtig erklärt, eben also hört der visterliche Nießbrauch mit beendigtem Gewaltverhältniß von selbst auf; und wenn der Vater die Herausgabe und den Genuß des ehemaligen poculium adventitium dem Kinde vorenthalten wollte, so würden dagegen die ges wöhnlichen Rechtsättitel anwendbar sepn.

Endlich barf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß auch die schon im alten Rechte begründete Verpflichtung zur datis collatio mittelbar eine Einschränzkung der querela inofficiosao dotis zur Folge haben kann. Menn nämlich eine Oescendentin, die eine überzmäßige dos von dem Erblasser erhälten hat, mit andern Oescendenten dieses Erblassers zur Erbsolge gelangen will, so muß sie sihre dos confereren, und dann kann von einer Rescissionsklage überall nicht die Rede senn. Verzichtet sie aber auf die Erbschaft, so fällt die Collationsverbindsichkeit weg 87), folglich bleibt dem beeinzträchtigten Notherben nur die querela inossioiosae dotis zur thekweisen Revocation der Dos übrig 88).

2) Aber auch felbst onerofe Geschäfte tonnen nach

<sup>87)</sup> L. 1. pr. D. de dotis collatione. (XXXVII., 7.)

<sup>88)</sup> France a. a. D. S. 539. a. E. fg.

THE TOTAL PROPERTY. The second second The Student e Not' So in dea THE PLANT Thung 1 at Meining Sid id, für is ist, ME HE CENTRE !! ). Tail time see ur, wer er dos To a consider the last of the Erben ti THE MENTE, MIL Und we LE : EMERICA ELL Che, w च्या विश्वयं की ten Rin . II . ciosae · Transition is Dem I: The Later is ris. we LE LEE zugebei **ヹ :ヹ゚゚ヹ゚ヹ**゚ヹ nach t 5.191 - : E. 1 braud: fchreit bas : rechti mort Ger. fenr fen fid fe: Di 上五 1 世 2 1 1 Ŋ

mit eine so große Begünstigung bes Käufers verbunden senn, daß dadurch das Pflichttheilsrecht verletzt ist; z. B. ein Bater, welcher fünf Kinder hat und dessen Vermögen aus einem Landgute, 50,000 Thir. an Werth besteht, überläßt dasselbe einem seiner Kinder für die Summe von 24,000 Thir. — Dachte aber Thomasius hier an die Möglichkeit, einen solchen Handel propter laesionem ultra dimidium anzusechten, so hat er nicht erwogen, daß diese Ansechtung überall nicht statt sindet, wenn der Verkäuser mit Absicht und Vorbedacht zu wohlselt verkäusste <sup>92</sup>), und daß ja auch ein ausdrücklicher Verzicht auf dies Rechtsmittell möglich ist <sup>93</sup>).

Auch Leibrenten, Contracte geben sehr leicht ben Notherben eine Beranlassung, sich über Berletzung im Oflichttheile zu beschweren, und pflegen in bieser Sinsicht on neueren Gesetzebern besonders berucksichtiget zu wer, ten 94).

Daß nun auch Diese Rescissionellagen sich ihrem Grunde wie ihrer Wirfung nach an Die querela officioae donationis anschließen, sollte billig nicht bezweifelt werden, und es kann nur zu falschen Vorstellungen führ ren, wenn man sie als quasi Calvisianae und quasi

<sup>92)</sup> S. Bb. XVII. des Comment. S. 1030. S. 81 fg. (Nr. 5.)

<sup>93)</sup> Frande a. a. D. G. 540 fg.

<sup>94)</sup> S. hierüber & B. das Allg. Lapdrecht für die preug. Staaten Th. I. Tit. 11. §. 637 fag. (Simon und v. Strampff in der von ihnen herausgegebenen Zeitschr. für wissenschaftliche Bearbeitung des preug. Rechts. Bd. I. Heft I. Abh. VIII. Rr. 2. S. 87 fag.) — Code Napoléon art. 1969. 1970. 1973. — Wgl. auch das allgem. bürgerl. Gesethuch für die gesammten dautschen Erbländer der österr. Monatchie §. 1286.

ber wohl begrundeten; Lehre ber Praftiler angefochen werben, foferne babei eine mit Pflichttheilsverlegung ver bundene und von lieblofer Gefinuung gegen die Rother ben zeugende Liberglitfit emggereirt 89), ... So in ben Falle, wenn zu wohlfeil verauffert ift, in ber Abficht, fic daburch liberal gegen ben: Erworker gu perweisen 94). Indeffen meint Thomafine, ein folder Fall tonne nie vorkommen, weil ja both jumper ein einigermaßen ver haltnifmäßiges Acquivalent gegeben werden muffe, mit bin ber Pflichttheil fete im Bermogen nunnableibe 91), Er scheint also anzunehmen, baff allemaliber Rauf als ein simulirtes Beschäft gu hetrachten fop, menn ber Preif fo niedrig bestimmt ift, bag bierburch bie, Rotherben, im Pflichttheile verturzt merben. Indeffentift bied unrichtig. Ein blos simulirter Rauf ift gar feinens, bast Raufgeschäft tann aber an fich febr ernftlich gemeint und bennoch ba

- 89) S. Glud 286. VII, ves Comment. S. 550. S. 191 196. und die dafelbit S. 193. Rote 14. ungeführten Schriftsten.
- 90) Arg. L. 39. D. de contrah. emt. XVIII. it (,, inter virum et uxorem dinationis causa venditiv faota protis viliore nullius momenti est "); mad L. 5. §. 5. D. de donat. int. V. et U. (— venditionem donationis causa factam nullius esse momenti, si modo idcirco venditionem commentus sit (maritus), ut donaret." Wenn der ganze Rauf blos simuliri ist (also gar tein Pretium, oder nur ein Schein. Pretium dabei vorsommt), oder auch die Ersüllung aus einem abgeschlossenen Rause nur vors gegeben wird, um dahinter eine Schenlung zu verbergen, so liegt eine reine Schenlung vor, (L. 36. D. de contramt. L. 7. C. cod. IV. 38.) und die querela inoss. donationis ist alsbann auch ohne alle Ausdehnung begründet. Chr. Thomasum Diss. de legit. viventis Cap. II. §. 5.
- 91) Thomasius de legit, viventis Cap. II, §. 11.

De liberis et postumis hered instit. vol exher. 135

mit eine so große Begünstigung bes Raufers verbunden senn, daß dadurch das Pflichttheilsrecht verletzt ist; z. B. ein Vater, welcher fück Kinder hat und dessen Vermögen aus einem Landgute, 50,000 Thir an Werth besteht, überläßt dasselbe einem seiner Kinder für die Summe von 24,000 Thir. — Dachte aber Thomasius hier an die Möglichkeit, einen solchen Handel propter laesionem ultra dimidium anzusechten, so hat er nicht erwosgen, daß diese Ansechtung überall nicht statt sindet, wenn der Verkäuser mit Absicht und Vorbedacht zu wohlsett verlauste <sup>92</sup>), und daß ja auch ein ausdrücklicher Verzicht auf vies Rechtsmittel möglich ist <sup>93</sup>).

Auch Leibrenten, Contracte geben sehr leicht ben Motherben eine Beranlassung, sich über Berletzung im Pflichttheile zu beschweren, und pflegen in dieser Hinscht von neueren Gesetzebern besonders berucksichtiget zu were ben 94).

Daß nun auch biefe Rescissioneklagen sich ihrem Grunde wie ihrer Wirkung nach an die querela officiosae donationis anschließen, sollte billig nicht bezweifelt werden, und es kann nur zu falschen Vorstellungen führen, wenn man sie als quasi Calvisianae und quasi

<sup>92)</sup> S. Bb. XVII. des Comment. S. 1030. S. 81 fg. (Nr. 5.)

<sup>93)</sup> Frande a. a. D. G. 540 fg.

<sup>94)</sup> S. hierüber 3. B. das Allg. Landrecht für die preuß. Staaten Th.I. Tit. 11. S. 637 fag. (Simon und v. Strampff in der von ihnen herausgegebenen Zeitschr. für wissenschaft- liche Bearbeitung des preuß. Rechts. Bo.I. heft I. Abh. VIII. Rr. 2. S. 87 fag.) — Code Napoléon art. 1969. 1970. 1973. — Wgl. auch das allgem. bürgerl, Gesehbuch für die gesammten dautschen Erbländer der österr. Monarchie S. 1286.

ber wohl begrundeten Zehre ; ber Praftiter angefochten werden, foferne babei eine mit Pflichtheilsverlegung verbundene und von lieblofer, Gefinnung gegen bie Rother ben zeugende Liberglittit enneurrirt 89). Co in bem Falle, wenn gu wohlfeil verauffert, ifte in ber Abficht, fich daburch liberal gegen den Erworder zu gerweisen 99). Indeffen meint Thomasius, ein folder Fall tonne nie vorkommen, weil ja both jungernein einigermaßen werhaltnifinafiges Acquipalent gegeben werden muffe, mit bin ber Aflichttheil fete im Bermugenngundbleibe 21), Er scheint also anzunehmen, baff allemal ber Rauf als ein sumulirtes Geschäft gu hetrachten fen, menn ber Preiß fo niedrig bestimmt iff, daß bierdurch bie Rotherben, im Pflichttheile verfürzt werden. Indeffen:ift bied unrichtig. Ein blos simulirter Rauf ift gar feinen; bast Raufgeschäft kann aber an fich sehr ernftlich gemeint und bennoch das

- 89) S. Glud Bb. VII, bes Comment. S. 550. S. 191 196. und die baselbft S: 195. Rote'14: unbeführten Schriftfteller.
- 90) Arg. L. 39. D. de contrah, emt. XVIII. 11 (,, Inter virum et uxorem dishationis causa venditiv faota protie viliore nullius momenti est"); und L. 5. §. 5. D. de donat. int. V. et U. (— venditionem donationis causa factam nullius esse momenti, si modo idcirco venditionem commentus sit (maritus), ut donaret "— Wenn ber ganze Rauf blos simuliri ist (also gar fein Prestium, oder nur ein Schein, Prestium dabei vorsommt), oder auch die Ersüllung aus einem abgeschlossenen Rause nur vorsgegeben wird, um dahinter eine Schenkung zu verbergen, so liegt eine reine Schenkung vor, (L. 36. D. de contraent, L. 7. C. eod. IV. 38.) und die querela inost, donationis ist alsdann auch ohne alle Ausbehnung begründet. Chr. Thomasiva Diss. de legit, viventis Cap. II. §. 5.
- 91) Thomasius de legit. viventis Cap. II, S. 11.

De liberis et postumis hered instit voi exher. 135

mit eine so große Begünstigung bes Räufers verbunden senn, daß dadurch das Pflichtthellsrecht verletzt ist; z. B. ein Vater, welcher fück Kinder hat und dessen Vermögen aus einem Landgute, 50,000 Thir an Werth besteht, überläßt dasselbe einem seiner Kinder für die Summe von 24,000 Thir. — Dachte aber Thomasius hier an die Möglichkeit, einen solchen Handel propter laesionem ultra dimidium anzusechten, so hat er nicht erwosen, das diese Ansechtung überall nicht statt sindet, wenn der Verkäuser mit Absicht und Borbedacht zu wohlsell verläuste <sup>92</sup>), und daß ja auch ein ausdrücklicher Verzicht auf vies Rechtsmittel möglich ist <sup>93</sup>).

Auch Leibrenten Contracte geben sehr leicht ben Motherben eine Beranlassung, sich über Berletzung im Pflichttheile zu beschweren, und pflegen in bieser Hinscht von neueren Gesetzebern besonders berucksichtiget zu werden 1943.

Daß nun auch biese Rescissioneklagen sich ihrem Grunde wie ihrer Wirkung nach an Die querela officiosae donationis anschließen, sollte billig nicht bezweifelt werden, und es kann nur zu falschen Vorstellungen führen, wenn man sie als quasi Calvisianae und quasi

<sup>92)</sup> S. Bb. XVII. bes Comment. S. 1030. S. 81 fg. (Nr. 5.)

<sup>93)</sup> Frande a. a. D. S. 540 fg.

<sup>94)</sup> S. hierüber 3. B. das Allg. Landrecht für die preuß. Staaten Th.I. Tit. 11. S. 637 fgg. (Simon und v. Strampff in der von ihnen berausgegebenen Zeitschr. für wissenschaftliche Bearbeitung des preuß. Rechts. Bo.I. heft I. Abh. VIII. Mr. 2. S. 87 fgg.) — Code Napoléon art. 1969. 1970. 1973. — Wgl. auch das allgem. bürgerl, Gesethuch für die gesammten dautsche Erbländer der östere. Monarchie S. 1286.

Favianae actiones bezeichnet 95). Durch biese Rlagen konnte ber Patron jede zu seinem Nachtheil vorgenom mene und gereichende Beraufferung anfechten, auch wenn in bem Nachlaffe mehr zurudblieb als ihm gebührte, fo fern er nicht burch bas Testament entschädigt mar, ober ben auch von bem Werthe ber veräufferten Sachen ibm gebührenden Theil durch contra tabulas bonorum possessio erhalten konnte (S. oben S. 38 fg. Dagegen bei ber querela inofficiosae donationis, und also auch bei ben ibr nachgebildeten Rlagen wird vorausgefest, Die Beräufferung felbit babe das Bermogen fo weit ericopft, bag nicht einmal ber Pflichttheilsbetrag bem Berauffern ben geblieben fen. Und fo wie bies ganze Recht bes Datrons auf ber Unnahme beruht, er babe gleichsam als socius ein Recht auf allen und jeden Ermerb feines Freigelaffenen 96), fo erklart fich eben bieraus auch voll tommen, bag bie zu feinem Beften eingeführten Revocationellagen nicht ben Beschränkungen unterworfen fenn Tonnten, wie die eigentlichen Inofficiositäteflagen 97). Da' nun; wenn Die Rotherben onerofe Beraufferungen wegen Beeintrachtigung ihres Pflichttheils anfechten, bas patronatische Erbrecht unmöglich als Baffe angenommen werben tann, weil ihnen ein folches Recht nie guftand, fo folgt von felbst, daß sie sich hierbei nur auf die Una logie ber querela inofficiosae donationis stugen konnen, bergleichen Rescissionsklagen mithin in Unsehung ihrer

<sup>95)</sup> Auch von Glud ift dies geschehen; bet ihm findet sich das ber ebenfalls die unrichtige Meinung in Ansehung der Dauer dieser Rlagen und ihres Uebergangs auf die Erben (Bd. VII.' des Commensars S. 192 — 196.)

<sup>. 96)</sup> L. 1. D. de bonis libertor. (XXXVIII. 2.)

<sup>97)</sup> L. 1. \$. 26. L. 3, S. 1. D. si quid in fraudem creditor.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 137

Dauer und ihres Ueberganges auf die Erben eben so bes schränkt sind, wie jene Klage, und wie die Testaments. Querel selbst es ist 98).

Uebrigens wird bei allen Rescissionellagen, von benen in Diesem Paragraphen Die Rebe mar, vorausgesett, bag bie Berletung burch Beräufferungen unter Lebenden erfolat fen. Möglich ift es, daß ber volle Pflichttheils betrag in bem Rachlaffe gurudbleibt, und bennoch bie Rotherben beeinträchtigt erscheinen. 3. B. Jemand, wel der zwei Gobne und 12,000 im Bermogen bat, ver-Schenkt davon 8000, so daß die Legitima frei bleibt; er fest aber ben einen Gohn auf 2/3, ben andern auf 1/3 gu Erben ein. hier kann bie Schenkung nicht angefoche ten werden, ba fie nicht inofficos ift, fonbern ber que rudgesette Gohn stellt die actio ad supplendam legitimam gegen ben Bevorzugten an, fo bag nun beibe gleiche viel von dem Rachlaffe erhalten 99). Oder, er fett beide Sohne zu gleichen Theilen als Erben ein, beschwert fie aber mit Bermachtniffen. In Diefem Kalle brauchen Die Bermächtniffe gar nicht bezahlt zu werden, ba ber gange Nachlaß durch den Pflichttheilsbetrag absorbirt wird, Die Legitima aber nicht beschwert werden barf 100). Daffelbe

<sup>98)</sup> Wgl. Frande a. a. D. S. 543. 544.

<sup>99)</sup> Bal. Glud im 7. Bande des Commentars \$. 547. S. 98, 99. und die daselbst angeführten Schriftsteller. France Rotherberrecht S. 514 fg. und S. 543.

<sup>200)</sup> Dies gilt natürlich auch für den Fall, wenn es nur zu einer verhältnismäßigen Abminderung der Bermächtnisse nach den Grundfägen der Lex Falcidia fommt; (z. B. wenn von dem Bermögen in dem eben angenommenen Falle die Sälfte weggeschenkt, die andere Sälfte aber mit Bermächtnissen überschwert ware). Denn weniger als der Betrag der Le-

findet auch statt, wenn das Pflichtheilsrecht durch Schenkungen auf den Todesfall beeinträchtigt ist. Gerade in Beziehung auf einen Fall, wo die Frage entstand; ob diese Schenkungen nach gleichen Grundsätzen, wie Legate, rescindirt werden dürfen, heißt es: legatorum instar obtinent !). Bekanntlich sind sie auch dem Abzuge der Falcidia unterworsen ?), und ganz in Gemäsheit dieses Prinzips rescribirte dem der Raiser Alexander Severus 3), daß bei übermäßigen Schenkungen von Todeswegen ebenfalls die Grundsätze des Lex Falcidia zur Anwendung kommen müßten 4). Dieß gilt aber auch in allen Fällen, wordie Schenkung aust durch den Tod des Schenkers convalrseirt 5). Wenn daher in der bereits oben

gifima (3) darf ben Notherben nicht vetbleiben. Auf die Strettfrage braucht ich mith übrigens hier nicht einzulaffen, ob ber Notherbe, sinfer det Legisima, auch noch die Quarta Fakcivin abzieben barf?: S. hienüber Bd. VII. des Commentars S, 550. S, 534-156.

- 13 L. 17. D. de mordie pantu donat. (XXXIX. 6.) S. aus L. 1. S. 1. D. si quid in fraud, creditor, (XXXVIII. 5.)

   "mortis causa enim donationes comparantur legatis." Hasse in dem Rhein, Museum sur Jurisprudenz Bd. N. S. 355 sg. (Nr. 13.) v. Schröter über die mortis causa donatio, in der von Linde, Marezoll und v. Wening. Ingenheim herausgegebenen Zeitschrift sur Civilrecht und Prozes Bd. II. S. 115 sg. (Nr. 9.)

  Hasse a. a. D. S. 356 sg. Nr. 14.)
  - 2) L. 2. C. de mortis causa donat. (VIII. 57.)
  - .3) L. 5. C. ad Leg. Falcid. (VI. 50.) L. 18. eod.
  - 4) Die richtige Meinung ift auch schon von Glud aussührlich vertheibigt in dem 7. Bande des Commentars S. 153—156. Frande Rotherbenrecht S. 535 fg.
  - 5) L. 31, G. 1. D. de don, int. V. et U. (XXIV. 1.) L. 12.

vorgekommenen L. 2. C. de inoff. donat. der arbiter familiae ereisoundae angewiesen wird, falls der Bater einem in der Gewalt besindlichen Kinde eine übermäßige Schenkung gemacht habe, dafür zu sorgen, daß die das durch beeinträchtigten Descendenten ihren Pflichttheil frei behalten, so darf dieß keineswegs von einer Unsechtung dieser Schenkung durch die querela inossiciosae donationis. verstanden warden; eine Rescissionöklage ist hier ganz überslüssig, da eine selche Schenkung nur in soweit conzulaßerit, als durch dieselbe der Pflichttheil nicht versletz ist 6).

s. 1421. h.

werben burfen.

Dudodem hunmehr die Lehren vom Pflichteheil und dom Duereltecht vollständig vorgetragen find, sollen die jenigen Lehren folgen, welche den eigentlichen Gegenstand dieses Titels bilden, wie dies auch schon von Gluck besahlichtigt wurde. I. Was darüber bereits in den früherem Banden doft Commentars vorkommt, wird ebenfalls entivder übergangen, oder doch nur berichtigt und erganzt

Einsetzung und Enterbung ber sui heredes.

Eigentliche Nothetben (heredes necessarii 8) was

Cod. ad Leg. Falcid. (VI. 56.) - Vat. Fr. \$. 274.

- 6) Vat. Fr. S. 281. liberalitatem salva lege Falcidia probari. — France a. a. D. S. 554. a. E. u. fg.
- 7) M. f. mas hierüber Bd. XXXV. G. 88 fg. geauffert ift.
- 8) Den Unterschied zwischen heredes und successores necessarii hab unn auch Glud anerkannt. S. ben 36. Bd. des Commentars § 1420. S. 82 fg. — Bgl. France Rotherbenrecht §. 1. S. 22. — Es ift aber hierbei auch noch

ren früher nur die sui; nach dem Rechte des prätorischen Edicts wurde aber das Notherbonrecht mit gewissen Mosdificationen auch auf emancipirte, auf in Adoption gegebene und vor dem Tode des natürlichen Baters wieder aus der Gewalt entlassene Sohne, so wie auf deren Descendenten bezogen ); was hier noch nicht näher zu ersörtern ist. Manche wollen nun einen doppelten Begriff des zuus heres unterscheiden, einen weiteren oder uneigentlichen und einen engeren oder eigentlichen 16). Im

baran an erinnern, bag biefer Ausbrud im romifchen Rechte nur pon bem gebraucht wird, welcher ipeo jure und mit Rechtsnothwendigfeit Erbe ift, fo wie voluntarius poer extraneus heres von dem, welcher erft burch irgend einen Billensaft Die Erbichaft erwerben muß, aber auch nicht nothig bat, Erbe ju merben. G. Gau instit. II. 5. 15n. 153. Pr. und S. 1. J. de heredum qualitate et differentia. L, 3, §, 3, de heredib, inst. (XXVIII. 5.) L, 12, D, de instit. (XXVIII. 7.) L. 15. L. 16, L. 20. S. 1. et 2. D. de acqu. vel om. hered. (XXIX. 2.) Li. 15. D. de opt. leg. (XXXIII. 5.) L. 10. S. 10. D. quae in fraud, cred. (XLII. 8.) Die Neueren bagegen unterscheiben einen boppelten Begriff von nothwendigen und willführlichen Erben: 1) in Begiebung auf die Erwerbung bes Erbrechts, mobei ber romifche Begriff ju Grunde liegt; s) in Begiebung auf bas Recht zu erben, wo bann necessarius heres fo viel als Rotherbe, b. b. ein folder ift, welcher entweder gum Erben eingefett, ober auf formliche Beife von ber Erbfchaft ausgeschloffen werben muß. (G. Beber ju Dopfe ners Commentar S. 473. a. not.) 3n Diefem Sinne wird bier allemal ber Ausbruck genommen, wenn nicht auf ben römischen Begriff besonders bingewiesen ift.

- 9) §. 3. 4. J. de exheredat. liberor. L. 1. §. 6. L. 14. §. 1. D. de bonor. poss. contra tabb. (XXXVII. 4.) L. 4. D. de conj. cum emancipato liberis (XXXVII. 8.)
- 10) 3. B. von Cobr im Archiv für civilift. Praxis Bb. II.

De liberis et postumis herèd, instit, vel exher. 141

weiteren Sinn sollen Alle so genannt worden seyn, welche als Descendenten in des Erblassers Gewalt stehen, mögen sie Notherbenrechte haben, oder nicht. Allein die Stellen, auf welche man sich hiefür beruft, des weisen dies nicht. Zwar hat es seine Richtigkeit, daß ein Enkel die großväterliche Verlassenschaft ipso juro und als suus heres erwirbt, wenn sein rechtmäßig enterbter, oder giltig unter einer Bedingung eingesesster Vater zwar beim Tode des Testirers noch am Les ben war, aber stirbt, ehe die Bedingung erfüllt ist, oder bevor der eingesetzte Erbe die Erbschaft erworden hat, und dieser Erwerd nun aus irgend einem Grunde überall nicht ersolgt 11). Allein darin liegt eine quasi agnatio postumi, 12) deren Eintritt hier freilich davon

Abb. XIV. S. 198 fgg. (Nr. 9.). Friedr. Adolph Schilling Bemerkungen über römische Rechtsgeschichte. Frande Rotherbenrecht S. 2. S. 13. Gegen diesen weistern oder uneigentlichen Begriff von sui heredes hat sich in neuerer Zeit wieder erflärt Fr. Leonh. Ant. L. B. de Lassburg comment. exhibens observationes ad jus sui heredis praesertim ratione nepotis (Jen. 1821. 4.) S. 18 seqqu.; mit bessen Gründen ich übrigens nicht durchgängig übereinstimmen kann.

- 11) L. 1. S. 8. D. de suis et legit, heredib. (XXXVIII. 16.).
  S. 7. 8. J. de heredit, quae ab intest, defer. L. 7. D.
  si tabb. test. nullae exstab. (XXXVIII. 6.). (5. une
  ten Note 57.).
- 12) S. unten Nr. C. Schilling beruft fich auch für seinen s. g. weitern oder uneigentlichen Begriff von suus heres auf Ulpian Fr. Tit. 22. S. 14., wo bie "nurus, quae in manu est filii, quem in potestate habemus" unter den sui heredes aufgezählt wird. Indessen

abhängt, daß der Testamentderbe die Erbschaft nicht ers wirdt, wodurch also auch das großväterliche Testament nicht vernichtet werden kann, da dem Enkel ja jetzt von selbst die Intestaterbsolge eröffnet ist 12 a). Und wenn überdies nicht geläugnet werden kann, daß der Großvater durch testamentarische Einsetzung des seiner Gewalt unterworfenen Enkels von einem ebenfalls noch in seiner Gewalt stehenden Sohne den ersteren zum necessarius heres im passiven Sinne machen, d. h. bewirken kann, daß er ipso jure, oder ohne Vermittelung einer Antretungshandlung die Erbschaft erwirdt 13): so wird ein solcher Enkel doch

will man diese Stelle durchaus buchstäblich verstehen, so müßte Ulpian auch gesagt haben, daß alle Kinder in der Gewalt Notherbenrechte hätten. ("Sui heredes instituendi sunt, vel exheredandi. Sui autem heredes sunt liberi "quos in potestate habemus" u. s. w.); und daß wollen wir ihm doch nicht Schuld geben. Die Schwieger-Tochter in der manus des Sohns ist aber allerdings als sua heres für den Fall ihres Einrückens als quasi-postuma eben so gut zu berückschaftigen, als der Enkel von dem noch lebenden und gleichfalls der Gewalt unterworfenen Sohne. Daran dachte Ulpsan sicher nur.

- 134) L. 6. pr. D. de inj., rapto et irrito facto test. Forrester de bonor. poss. liberor. praeteritor. Part. I. p. 37. not. 38. u. p. 97 squ.
  - 23) Bgl. L. 6. § 5. 6. D. de acqu. vel omitt. her. (XXIX. 2.) Uebrigens wird auch dies von Laßberg a, a. D. §. 20—25. geläugnet. Es ist wahr, daß der Ausdruck necessarius heres etc. junächst auf den enterbten Sohn selbst in der anges. Stelle zu beziehen ist; nämlich dieser erwirdt durch seinen Sohn (den eingesetzten Enkel) in dem Moment, wo der Testirer stirbt und der Enkel also seines Vaters Gewalt unterworsen wird, die väterliche Erbschaft ipso jure, wird mithin dadurch necessarius heres; d. b.

nirgends sums hares seines Großvaters genannt; daß man diesen Ausdruck aber nicht mit dem necessarius heres im Sinne des römischen Rechts für gleichbedeutend halten darf, ist nicht zu bezweiseln. Ich bleibe also bei dem gewöhnlichen Begriffe, wonach unter sui heredes nur die un mittelbar als Descendenten der Gewalt des Erbslassers bei dessen Tode unterworfenen Personen, so wie die diesen gleichgestellten Postumen verstanden werden könsnen 14). An diesen Begriff knupsen die römischen Juristen

Erbe wone einen befondern Erwerbbact. Allein bag bies überhaupt maglich fen, - bag alfo ber Entel felbft sine aditione (wie es in ber Stelle beift) bie Erbichaft erwerben und fomit. ipso jure in bas Bermogen feines Baters (bem nach bem Panbeltenrecht, befanntlich ber gange Erwerb feiner Saustinder geborte), bringen tonne, murbe boch eben nur dadurch bewirft, dag' ber Entel burch bas großvaterliche Testament Die Gigenfchaft eines necessarius beres erhielt. Dies bestätigt auch beutlich genug der angeführte S. 6. Diefer Stelle mo es beift: Diefe Birfung trefe nicht ein, wenn ber Teftirer ben jum Erben einfege, ben fein enterbter Cobn (namlich nach bem, Dobe feines Baters aberpor der Erbichoftsantretung), adoptive: "Nam per eum quis existere necessarius non potest, qui ipse non esset exstiturus." Alfo nur baburch, bag ber eingefeste Entel felber bes Teftirers Gewalt unterworfen mar, murbe für ibn, ber Erwerb ipso jure moglich. Lagberge 3bee, daß bierbei an eine exheredatio bona mente gedacht merben muffe, und ber Teftirer eigentlich beabsichtigt babe, baß ftatt bes Cobnes ber Entel fur benfelben ermerbe (9. 95.), gerfällt icon badurch in fich felbit, dag es ja gang zwedlos fenn murbe, Jemanden auf eine Urt bona mente gu enterben, wodurch bennoch bas Bermogen fofort nach bes Teffirers Tode ber Berfügung bes Enterbten unterworfen wird.

14) Gass instit. II. S. 156. S. 2. J. de hered. qual. et dif-

bie Borftellung eines Rechts zu erben (alfo ben Begriff bes Rotherbenrechts); ja fie erflären bie Benennung bes suus heres geradezu baraus, daß ein folder gewißermaa Ben ein, beim Leben bes Erblaffere ibm ichon guftebenbes, Recht nur fortfete. Go fagt Gajus: "Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt, et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur 15); und noch ausführlicher Vaus lus (Lib. II. ad Sabinum): In suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre guodammodo domini existimantur. Unde etiam filiusfamilias appellatur sicut paterfamilias — — Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequentur. Hac ex causa, licet non sint heredes instituti, tamen domini sunt, nec obstat, quod licet eos exheredare, quos et occidere licebat" 16). - Die hierauf gegründete und früher fehr verbreitete Idee neuerer Juriften 17), es fen in der That das Notherben ; und das unmittelbare Er werbs : Recht ber sui heredes aus einem Miteigenthume

fer. - Glud im 6. Bbe. Des Commentars \$. 536. S. 531.

<sup>15)</sup> Gaji inst. II. \$. 157. — Nebereinstimmend ift S. 2. J. de hered, qual, et diff.

<sup>16)</sup> L. 11, D. h. t.

<sup>17)</sup> S. 3. 3. GALVANUS de usufructu dissertat, var. Cap. VIII. Nr. XII. Vinnius ad S. 2. Inst. de hered., qual. et differ. Nr. 3. v. de Poll de exhered. et praeter. cap. V. et VI.

## De liberis et poetumis hered, instit. vol exher. 145

berfelben an bem Bermogen bes noch lebenben Baters au erklaren, wird jest wohl allgemein, und mit Recht, vers morfen 18). Jene Ableitung ber romischen Juriften ift nichts wie eine Sypothese, die bem bereits vorbandenen Begriff bes suus heres bingugefügt wurde, jum bent formlichen Enterbunge , Spfteme eine juruftifche Grunds lage zu geben 19). Suus heres ift nicht ber gleichsam sich selbst Beerbende (avrondnooromog, wie ihn wohl Cu iacius querft genannt bat 20), fondern ber dem Erbs laffer zunächst stebenbe, ibm angehörige, ber natürliche Erbe, welcher baber auch burch feine bloge Erifteng, und nicht wie jeder andere (außer einem Gflaven) erft burch eine besondere Handlung Erbe wird 21). Diese Erklärung. welche fich im wesentlichen ebenfalls ichon bei ben romis fchen Juriften findet 22), schließt benn allerdings auch ben Begriff eines necessarius heres, als eines folden. bet

- 18) S. Glud Intestaterbfolge 2. Ausl. S. 180 fg. LASSBERG in der anges. Dissert. S. 3. Wgl. auch Ludw. Friedr. Griesinger Geschichte und neue Theorie det Suität (Stuttg. 1807) S. 8. S. 53 fg.
- 19) Bgl. Dirkfen Uebersicht der bisberigen Bersuche jur Kritik und herstellung der Zwölf. Tafelgesete S. 353. a. E. fg. France a. a. D. S. 17. 18.
- 90) S. Cramer in ber Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissenschaft von Savigny u. s. w. Bb. I. Abb. XII. S. 300 fg. Lebrigens bemüht sich noch Laßberg, zu zeigen, daß auch bie Griechen unter bem αὐτοκληρόνομος nur ben verstamben hätten, welcher ipst jure Erds werbe (a. a. D. S. 3. p. 17 squ. Nr. 3.).
- 21) S. Ant. Scholtine Jurisprudentia vetus ante Justinianea p. 106. Note 51.
- 22) L. 7. pr. D. de bonis damnator. (XLVIII: 20.); melhe' gleichfalls von Paulus ist.
- Gluck Erläut. D. Pand. 36. Cb.

der felbst wider feinen Billen Erbe wird, gemiffermaßen fcon in fich, ohne bag man indeffen barum ben Ausbrud suus heres auf die Horiafeit eines filius familias, ober barauf beziehen barf, bag ein folder, gleich einer Sache, ber Gewalt eines Familienvaters unterworfen mar 23). Denn warum follte man alsbann ben Aus: brud nicht auch von Sflaven gebraucht baben, bie boch ebenfalls necessarii heredes waren 24)? Auch steht jener Musdrud nie allein, wenn von ber Berbindlichteit bes suus heres, Erbe zu werden, die Rede ift, fondern es wird biefe Verbindlichkeit alsbann burch einen Aufak näher bestimmt, namentlich burch ben Ausbruck suus et necessarius 25).

- 23) Dies geschieht von Dugo Geschichte bes romifchen Rechts, eilfte Aufl. G. 260, bem bier Schweppe folgt, in ber rom. Rechtsgeschichte S. 372. S. 665. (ber 3. Aufl. von C. M. Grundler).
- 24) Gasi inst. II. S. 155 155. S. 1. J. de hered. qual. et differ. - L. 18. pr. L. ult. S. 2. D. de valg. et pup. subst. (XXVIII. 6.)
- 25) Gewöhnlich werden die sui genannt: sui et necessarii, die Stlaven ichlechtbin necessarii (heredes), und biefe Bedeutung bat ohne Zweifel ber Ausbrud bei Gajus, ba, mo er von ber Bulaffigfeit ber alten usucapio pro herede, gegen den necessarius heres fpricht. (Inst. II. 5.58.) Bgl. L. 2. C. de usuc, pro her. (VII. 29.) Eb. Gans Scholien gum Gajus G. 260. — Theophilus auffert fic fogar fo hierüber, als ob der Ausbrud necessarius nur für Gflaven gebraucht worden fen, die sui bagegen ftete sai necessaru genannt worden fenen. (Paraphr. Inst. ad Tit. de hered, qual. et differ. (Pr. S. 1. u. S. 2.3. Indeffen beiffen auch die sui ein und bas andere Mal folechtbin: necessarii; fo 3. B. L. 20. S. 1. D.-de acquir. vel omitt. her.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 147

Eine Bestätigung des obigen Sazes nun, daß zuus heres nicht einen Menschen bedeutet, der bereits beim Leben des Erblassers ein Recht an dem Vermögen hat, und darum nicht willführlich ausgeschlossen werden darf, liegt auch darin, daß von dem Suus schon im Zwölftasele Seset gesprochen wird <sup>26</sup>). Es ist aber wenigstens im hohen Grade wahrscheinlich, daß die XII. Tafeln ein Notherbenrecht überall noch nicht kennen; das in die sem Sesetybuche anerkannte freie Verfügungsrecht eines Testirers <sup>27</sup>) läßt sich damit nicht vereinigen, ohne zu den willführlichsten Voraussetzungen seine Justucht zu neh, men <sup>28</sup>). Auch sindet sich ein sehr bestimmtes Zeugniß

- 26) Ulpiani Fragm. Tit. XXVI. 5. 1. (S. unten Rote 28, und vergt. Dirtfen's Wert über die Zwölftafelgesete Cap. 11. S. 343 546).
- 27) Ulpiani Fragm. Tit. XI. \$. 14. L. 120. D. de verb. eign. G. auch Cicero de orat. I. v. 57. in f. (S. und ten Note 28. und Oirffen a. a. D. S. 320 524). Bgl. Ab. XXXIV. des Commentars \$. 2407. a. Note 100.
- 28) So meint z. B. Galvanus (de usufr. cap. VIII. Nr. XIII. fg.): weit das Zwölftafelgeset sage: Si intestato moritur, eni suus heres nuc sit, adgnatus proximus familiam habeto (nach Gothofredus und Dirtsen in det fünften Tasel), so tönne das: uti legussit sune rei, ita jus esto (ebendas.) auch nur von dem Falle verstanden werden, wenn teine sui heredes vorhanden sezen. Es ist wahr, daß das Geset die Suos nicht eigentlich zur Erbschaft ruft, sondern stillschweigend voranssetz, daß sie Erben sehn wers den (Dirtsen a. a. D. S. 353 fg.); es ist auch selbst nicht unwahrscheinlich, daß diese Form der Verfügung durch das unmittelbare Erwerbsrecht derselben veranlaßt sen; allein das Geset spricht ja ausdrücklich nur von der Intestaterbssolge, und was darüber hier gesagt wird, kann unmöglich das in einer andern Vorschrift anerkannte freie Verfügungs-

basur in unseren Rechtsquellen, daß diese Versügunge freiheit erst später eingeschränkt sen: L. 120. D. de Verb. Signif. (Pompon. Lib. V. ad Qu. Mucian.) "Verbis legis duodecim tabularum his: uti legassit suae rei, ita jus esto, latissima potestas tributa videtur, et heredes instituendi, et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi: sed id interpretatione coangustatum est vel legum, vel auctoritate jura constituentium" 29). Es ist gewiß schwer

recht ber Teftirer einschränfen follen. Auch leiten Die jurb ftifchen Rlaffifer und andere Rechtsquellen, welche nicht bie Befegesworte felbit, fondern nur ben Inhalt ber gefeglichen Disposition referiren, bas Intestaterbrecht ber sui heredes und bas ber Agnaten aus gleicher Quelle ab. G. S. 1. J. de hered, quae ab int. - Collat, Legg, mosaic, et Rom. Tit. XVI. S. s. 3.; fo fagt namentlich Paulus in bet lettern Stelle: "Intestatorum hereditas Lege XII. tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis -deferebatur." Bollends unbestimmt, oder vielmehr nichts fagend, wird bas uti legassit u. f. w. nach der Erflarung von Bintler (de lege Jun, Vellej. S. VII.; opusc. Vol. I. p. 266 squ.). Er meint : bas freie Berfügungerecht der Teftirer fen ja auch überall nicht eingeschränft, wenn es ihnen frei gestanden babe, ihre Rinder einzuseten poet gu enterben. - Etwas anders brudt biefelbe Deinung aus C. G. TILLING (Pr. Chr. RAU) de postumis heredib. instit. vel exhered. Sp. I. (Lips. 1790.) p. 30 sqq. Da Teftirer habe gwar verfügen tonnen, wie er gewollt, aber ein bloges Stillschweigen fen teine Berfügung; wenigstens babe er also boch seine suos heredes enterben muffen. G. überhaupt noch Ant. Schulting in Jurisprudentia ante-Justin. p. 638. Rote 39. und vgl. Griefinger Gefd. ber Sultat. G. 63 fg. Rote i.

39) "Sed id vel auctoritate legum coangustatum est, vel interpretations jura constituentium," beißt es in ber

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 149

zu sagen, welche Einschränkungen in Beziehung auf die latissima potestas heredis instituendi hier gemeint senn könnten, wenn man diese Aeußerung nicht auf das später erft eingeführte Rotherbenrecht beziehen will 30).

Wann übrigens diese Aenderung eingetreten sey, läßt sich mit Bestimmtheit nicht ermitteln. Daß ein Notherbenrecht der sui heredes im Ganzen schon zur Zeit Cicero's anerkannt wurde, darf man aber wohl amnehmen, eines Theils, weil das prätorische Edict, welches eine Erweiterung desselben enthielt, damals schon existirte 31), anderen Theils aber machen dies verschiedene

Mote des Ruffardus. Andere Bersetzungen sind von Cramen in dessen Ausg. des Titels de verb. sign. (Kil. 1811) angeführt. — Cod. Merseb. hat bei der gewöhnlichen Wortstellung die ganz sinnlose Lesart auctoritatem.

- 30) Galvanus (l. l. cap. IX.) glaubt zwar, baß man als ben Dauptzweck der gesetzlichen Disposition die Ausschließung des filiussamilias von der s. g. aktiven Testamentisaktion anzusehen habe, und die von Pomponius gedachten Erweiterungen sich auf die später einem Haussohne gestattete Besugnis, über sein peoulium castrense und quasi castrense zu testiren, beziehen. Zur Widerlegung dieser Idee wird indessen die Bemerkung genügen, daß das Wort paterfamilias (vor uti logassie) gar nicht im Gesetze vorlam, wie Galvanus freilich mit den meisten seiner Zeitgenossen annimmt, wovon aber jest wohl das Gegentheil als völlig erwiesen gelten kann. S. 8d. XXXIV. des Commentars S. 1407. a. S. 98 fgg.
- 52) Dies darf sicher angehommen werden, wie man auch über den ursprünglichen Zweck der contra tabulas bonorum possessio denken mag, da Cicevo an mehreren Orten (Or. in Verrem I. c. 44. 45. Top. a. 4:) der secundum tabulas d, p., die, doch wohl nicht älter, ist als die contra tabulas d, p. (Gasus II. S, 119. Sugo Rechtsgeschichte

dafür in unseren Rechtsquellen, daß diese Versügunge freiheit erst später eingeschränkt sen: L. 120. D. de Verb. Signif. (Pompon. Lib. V. ad Qu. Mucian.) "Verbis legis duodecim tabularum his: uti legassit suae rei, ita jus esto, latissima potestas tributa videtur, et heredes instituendi, et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi: sed id interpretatione coangustatum est vel legum, vel auctoritate jura constituentium"<sup>29</sup>). Es ist gewiß schwer

recht ber Teftirer einschränfen follen. Auch leiten Die jurb ftifden Rlaffifer und andere Rechtsquellen, welche nicht die Gefetesworte felbft, fondern nur ben Inhalt ber gefetlichen Disnofition referiren, bas Intestaterbrecht ber sui heredes und bas ber Agnaten aus gleicher Duelle ab. G. S. 1. J. de hered, quae ab int. - Collat, Legg, mosaic, et Rom. Tit. XVI. S. 2. 3.; fo fagt namentlich Baulus in der lettern Stelle: "Intestatorum hereditas Lege XII. tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis -deferebatur." Bollends unbestimmt, oder vielmehr nichts fagend, wird bas uti legassit u. f. w. nach ber Erflarung von Bintler (de lege Jun, Vellej. S. VII.; opusc. Vol. I. p. 266 squ.). Er meint: bas freie Berffigungerecht der Testirer sen ja auch überall nicht eingeschränkt, wenn es ihnen frei geftanben babe, ihre Rinder einzusegen poet gu enterben. - Etwas anders brudt biefelbe Deinung aus C. G. TILLING (Pr. Chr. RAU) de postumis heredib. instit. vel exhered. Sp. I. (Lips. 1790.) p. 30 sqg. Det Teftirer babe gwar verfügen thing wie er gewollt, aber ein bloges Stillfdweigen Berfugung; menigfteni babe er alfo boch feine enterben muffen. E. überhaupt noch .Int. prisprudentia anto-Justin, n 648

# De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 149

zu sagen, welche Einschränkungen in Beziehung auf Die latissima potestas heredis instituendi hier gemeint senn könnten, wenn man diese Neußerung nicht auf bas später erst eingeführte Notherbenrecht beziehen will 30).

Wann übrigens diese Aenderung eingetreten ser, läßt sich mit Bestimmtheit nicht ermitteln. Daß ein Rocherbenrecht der sui heredes im Ganzen schon zur Zer Eicero's anerkannt wurde, darf man aber wohl mehmen, eines Theils, weil das prätorische Edici, wechtes eine Erweiterung desselben enthielt, damak siene eristirte 31), anderen Theils aber machen dies versimmer

30) Balvanus (l. l. cap. IX.) glacht auer, beis ٠t Dauptzwed ber gefetlichen Disposition der Mit in filiusfamilias von der f. g. aftinen Sainen feben babe, und die von Bomponint en gen fich auf die fpater einem bullion -:11: nif, über fein peculium cantrent ೧೬೪ gu teftiren, begieben. 3m Bhann he indeffen bie Bemerfung genüger . 2 nte milias (por uti legassit) hers Galvanus freilid mit den ·abe. nimmt, wovon aber int ermiefen gel Dern. \$. 1407. nad)=

51) Dies D.

bei Cherd vortommenbe Rechtsfälle wenigstens mahr ideinlich. Go namentlich ber in ber Schrift de Oratore (I. 38.) erzählte. Ein Bater batte auf bie falsche Rachricht, baf fein bei ber Armee befindlicher Gobn gestorben fen, ein neues Teffament errichtet und barin einen Drit ten zum Erben eingesettt: "Res delata est ad centum-, viros, cum miles domum revenisset, egissetque lege in hereditatem exheres filius. Nempe in ea causa quaesitum est de jure civili, possetne paternorum bonorum exheres esse filius, quem pater testamento neque heredem, neque exheredem scripsisset nominatim"32)? Dag ber Zweifel bier ben Grund, fat betroffen habe, geht aus biefer Relation feineswegs bervor, fondern nur barüber icheint gestritten worden zu fenn: ob nicht die besondern Umstande des Kalles die Minwendung des strengen jus civile anschlößen 33). Hiernadriwäre benn alfo bie (verneinend entschiedene 34)) Frage gewesen: gilt bas Testament, obgleich ber Gohn weber namentlich eingeset noch enterbt ift? Dag bief eigentlich geschehen mußte, murbe babei wohl schon stillschweigend vorausgesett. - Indessen mag bas jus in thesi zu ber Zeit immer noch nicht gang fest gestanden, ober boch

<sup>6.581.</sup> d. eilsten Aust.), als eines vollkommen ausgebildes ten Instituts erwähnt. — G. auch Fönsten de bonorum possessione liberor, praeteritor, contra tabulas parentum, p. 25.

<sup>54)</sup> Valer. Maximus memorabil. Lab. VII. c. VII. Nr. 1. — 90.XXXV. des Commentars & 1431; a. S.144. Rote 100. — \$. 1421. c. S. 386. Rote 15:

wenigstens barüber noch ein Ameifel flatt gefunden baben: ob Ginfegung oder namentliche Enterbung eines Sausfindes zur Giltigleit bes Testaments erforderlich fen 35). -Eine andere bieber geborige Menkerung findet fich in dem sieben und funfzigsten Rapitel desselben Buchs der Schrift de Gratore: ... Num quis eo testamento, quod paterfamilies ante fecit, quam filius ei natus est. hereditatem petit? nemo, quiá constat agnascendo rumpi testamentum." Daß mithin ein postumus durch fein Erscheinen bas Testament von felbst aufhob, und dies damals bereits so fest stand, daß es einem Testamenterben nicht einmal in ben Ginn tommen konnte, oin, foldes Teffament, für fich, geltend zu machen, ergiebt fich hieraus mit völliger Gemigheit 36). Uebrigens ift mit großer Babricheinlichkeit anzunehmen, bag nachgeborne und verschollene Rinder Die erfte Beranlaffung jur Einführung eines Notherbenrechts wurden. Wie leicht tonnte ein Bater durch Unwiffenheit ober Jrrthum in Ansehung ber Erifteng folder Rinder veranlagt worden fenn, ihrer im Testamente nicht zu gebenken. Das Centumviralgericht glaubte baber auch nur im Ginne bes Testirers zu verfahren, wenn es ihnen die väterliche Erbschaft zusprach. Gine Erklärung hierüber im Testamente war bas einfachste und sicherste Mittel, Jeden zu über: zeugen, baß ber Teftirer mit Borbedacht gehandelt habe. Um alfo feinen letten Willen gegen Unfechtung ju fichern, gewöhnte man fich baran in ben Testamenten auf nachs

<sup>35)</sup> Bgl. Bluntfoll Erbfolge gegen den letten Billen 5.19 fg. .

<sup>. 56): 6.</sup> auch Esc. orat. pru Caecina cap. 25. ... , Hoc non potest nicui filius agnatus sit, ejus testamentum non

geborne und abwesende Rinder Rudficht zu nehmen, - fle einzusegen, oder auszuschließen. Go erwuchs hieraus alle mablig eine Berbindlichkeit, welche fich benn freilich nicht auf Poftumen und tobt geglaubte Rinder beichranten konnte 37). — Dag bies ber Entwickelungsgang bes Rothe erbenrechts gewesen sen, wird dadurch bedeutend unterftust, daß früher auch felbst Gohne nur inter ceteros enterbt werden durften 38), also eine allgemeine Erwahnung berfelben genügte, weil sich hieraus allenfalls febon Die Ueberzeugung entnehmen ließ, ber Teffirer fen nicht burch Frrthum und Bergeffenheit veranlaft worden, feine Rinder von ber Erbichaft auszufchließen 39). bag Rotherbenrecht schon vollkommen ausgebilbet ba ftand, und nur Golbaten bgran nicht gebunden maren, galt boch die stillschweigende Uebergebung eines Kindes selbst in bem Testamente eines Golbaten nicht, wenn ber Bater beffon Erifteng nicht gefannt hatte, und baber rumpirte auch ein nach feinem Tode erft gebornes Rind das Teftas ment, wenn er über die Schwangerschaft feiner Frau in ' Unwiffenheit gemefen mar; gegen eine folche blos jufallige

- 37) A. Schulzino ad Ulpiani Fragm, Tit. XXII. 5, 14. not. 39. und ejusch Diss. de testamentis rescissis, in comment. acad. Vol. I. p. 275. Forester I. I. p. 25. in f., p. 26.
- 38) L.4. pr. C. de liber. praeter. (VI. 28.) "Scimne etenim, antea simili modo et filium, et filiam, et alioa omnes inter ceteros exheredatos scribere esse concessum."
- 39) Freilich konnte dieser Schluf auch wohl trügen: um hierin also sicher zu geben, ersorderte man später, das die interventerva Enterhian durch ein, wenn auch nur fleines Legat bedacht würden. Ulpiani Fragm. Tit. XXII. §. 21, 22,

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 153

Praterition mußte das Rind und der Testirer selbst ger schutzt werden 40).

Wenden wir und jest zu den einzelnen Arten der sui horodos. — Die Kömer unterscheiden hier die eigents lichen sui, d. h. Descendenten, die der Gewalt des Erdslaffers unmittelbar unterworsen sind, — gleichviel übrigens, ob ktibliche oder Adoptiv, Kinder, — ob Kinder ersten Grades, oder Enkel, Urenkel u. s. w. 41) — von denen, qui liberorum s. suorum loco sunt, von welchen es auch heißt: quasi sui sunt 42); dies waren die Ehefrau in manu mariti, welche als dessen Haustochter, mithin als agnatische Schwester ihrer Kinder betrachtet wurde, — und die in der manus eines siliussamilias besindliche Schwiegertochter, die hier als Enkelin ihres Schwiegert vaters galt 43). Sodann werden den zur Zeit des Testas

- 40) L. 33. \$, 2. L. 36. \$, 2. D. de test. milit. (XXIX. 1.) L. 9. L. 10. C. cod. (VI. 21.)
- 41) Gaji inst. II. §. 156. III. §. 2. §. 2. J. de hered. qual. et differ. §. 2. J. de hered. quae ab int.
- 42) Gaji inst. H. S. 139. in f. und S. 159. S. 3. J. do SCto Textall. Dirtsen Beiträge zur Kunde des römbschen Rechts (Leipzig 1825) S. 249. Rote 3. a. Freilich paste der ursprüngliche Begriff von Quasi-Suis zu Zustinians Zeit nicht mehr; daher muß man die im S. 3. J. do SCto Textall. gedachten Personen "qui suorum loco sunt" auf diejenigen beziehen, von denen Ulpsan Fragm. Tit. XXVI. S. 8. sagt: inter suox heredex ad bonorum pospossionem a Praetore vocantur. Ed. Schkader in der von ihm veranstalteten Ausgabe der Institutionen (Borol. 1832. 4.) ad S. cit.
- 43) Gaji inst. H. S. 139. ("Idem juris est, si oui post factum testamentum unor in manum conveniat, vel quas in manu fuit, unbat; nam es made filias less sess in-

ments schon vorhandenen sui heredes diespostumi sui entgegen gesetzt, d. h. diejenigen, welche erst nach errichtetem Testamente in die unmittelbare Gewalt des Testie rerd kommen, oder gekommen seyn würden, falls derselbe noch am Leben wäre 14). Auch hier untetschied man wie

oipit, et quasi sua est." Die Worte; quas in mana fuie, nabae, sind von einem Falle zu verstehen, wo eine in manum conventio ohne She docausgegungen war, und hinterher erst die Ebe ersolgte. Jest — die Eingehung einer Scheinelle — ersolgte biswellen: gewisser, hier wicht näder zu erörterweis Zwede halber — worüber nachzusehen ist Gajas inst. I. § 114 sqq.; — hatte aber dann nicht die Wirkung, daß die Frau sua heres ihres Mannes wurde. S. Fobasten l. L. p. 99 squ. Gaji inst. II. §. 159. III. §. 3. Ulpiani Fragm. Tit. XXII. §. 14. — Vgl. A. Gellin noch, atticae Lib, XVIII, vop, 6.

(144) Gaji inst. III, \$.4. (6. 2, in f. J. de hored quae ab int.) Ulpiani Fragm. XXII, §, 15. L. 3. §, 1. D. de injusta etc. test. (XXVIII. 3.) L. 13. cod. L. 8. D. de test. milit, (XXIX. 1.) L. 29. D. h. Y. - Befanntlich leiten die Alten ben Ramen pastumus bavon ab, dag urfpringlich barunter ein nach bes Baters Tobe geboones Rind verftanden worden fen (Gerrive noct. att. Lib. II. c. 16. Baisson de V. S. h. v. pr. Schulting in Jurisprudentia ante Justinianea p. 99. Rote 16.), und baber " Ift benn die Ableitung bei Ismones forig. Lib, IX, c. v.; in auctt, lat, Arg. p. 1055.) entftanden : "Postumus vocatur eo, quod post humationem (nach ber Beerdigung) geboren wird. Unbere finden in bem Borte nur ben Guperlatio von posterus, elfa = postremus, (Cujacis observat, Lib. III. cap. 4. FINESTRES de postum hered. inst. c. 1. §.4 - 7. in prael, Cervariens. p. 167 - 170. Someppe Medelgeich. S. 378. Rote.p.), wofür man fic allenfalle auch auf I. 3. S. 3. D. de inj. ete. test, berufen -ut verrionate, falls bie fflorentinifche. Lebert (- Laliam causam

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 455

der die eigentlichen postumi von bensenigen welche, postumorum loca sind, oder "jura suorum heredum quasi

esse filiorum superstitum, aliam posteriorum") für richs tig gehalten werben burfte. Doch ift bies ichwerlich ber Rall (f. die Marginal-Bemerkung von A. Contros in feiner Ausg. bes corp. jur. ju biefer Stelle), und überhaupt f. m. was Sugo gegen biefe Ableitung erinnert in ber eilften Musg. f. Rechtsgeschichte S. 249, 3. 21 fag. - Uebrigens fehlt es an einem bem Begriffe entfprechenden beutichen Musbrude. Der Rame Rachtinber, welcher in ber deutschen Uebersetzung des corpus juris portommt, ift an fich gut gewählt; boch pflegen wir an weniger babet gu benten, als mas in dem fremden Borte, welches nun einmal eine technische und weit' umfassende Bedeutung angenommen bat, liegt. Bluntichli gebraucht bas Bort Af-. tertinber, wofur er fic auf Jac, Grimms beutfche Grammatit, zweiten Theil G. 710, beruft. Die Unnahme Diefes Borts bat aber mohl mehr als einen Grund wider fich, und bag es im Reubochbeutichen gebtauchlich fen, wie Grimm allerdings anzudeuten icheint, tann ichwerlich gugegeben werben. - Es muß aber auch noch baran erinnert werden, daß ber guus postumus, wovon bier bie Rebe ift, bem alienua entgegen gefest wird, b. b. bem, welcher nicht in einer folden Begiebung ju bem Etblaffet gebacht wird, bag er unmittelbar beffen Gewalt unterworfen fen, mag er ihm übrigens auch noch fo nabe verbuitden fenn." S. 26. Inst, de legat, (Ueber Die Abtheilung ber Worte: , qui natus, inter suos heredes futurus non est" fiche THEOPHILI Paraphr, ad b, 1.; Ant. MERENDAE controv. jur. civil. Lib. XV, c, 1, §. 8. Schrader in not, ad h.l. Es ift baber wenigstens nicht genau ausgebrudt, wenn Alexander (bei Schulting in ben Roten gu Gast spitome inst: p. 98. not, 15.) fagt: "inepta est eorum opinio, qui ajunt, alienum esse postumum, qui ex filio In "potestate nascitur; is enim suus est ), Dies ist blos alebann ber Ball, wenn er jur Beit bes beferirten

agnatione naneisountur" 4b). Eigentliche postumi find Descendenten, welche das jus sui heradis unmittelbar durch ihre Geburt erlangen, nämlich Kinder und Enkel,

Erbrechts in bes ibm porgebenden Afcendenten Stelle eingerudt ift; fonft ift er immer als alienus anzuseben. L. 4. S. 1. D. de bon. possess, contra tabulas (XXXVII. 4.). S. aud Bachov ad S. 25. Inst. de legat. Nr. 1. Vinwww ebendaf. Nr. 1,3. - Einige nennen die Poftumen, welche -amar gur Beif ber Teftamentberrichtung nicht als sui betrachtet werden, wohl aber fpater Guitatsrechte burch Ginruden an die Stelle eines ihnen Borgebenben erhalten fonnen (3. B. Die Entel von ginem lebenden und der Gewalt untermprfenen Gobn): mixti postumi. DR, f. bierüber Tilling in der gleich nachber anguführenden Schrift Sp. I. p. 14. -... Ueberhaupt f. m. (auffer ben unten bei ber L. Gallus 29. D. h. t.) besonders anguführenden Schriften) über die Poftumen, deren Ginfegung und Enterbung: Luc. v. de Poll de exheredatione et praeteritione cap. X - XVI. Jos. FINESTRES diatriba de postumis et qui postumorum loco sunt heredibus instituendis vel exheredandis (in ejuse, praelectiones Cervarienses p. 165-225.). C. G. Tilling de postumis heredibus instituendis vel exheredandis .. Sp. I. (Lips. 1790. 4.) et II. ibid. 1794. (eine amar vielfach angeführte, aber nicht eben bedeutende Schrift). FORASTER de bonorum possessione etc. Part. I. cap. III. p. 92 - 133. (burch Bollfanbigfeit und Rlarbeit ausgezeichnet, wenn er fich gleich auf eine eigentliche Erflarung ber L. 29. cit. nicht einläßt. - In ber angef. Schrift von Bluntichli bandelt biervon ber S. 7, in ber von Frande ber S. 3.

45) Gaji inst. II. §. 133. (L. 13. D. de inj., rupto, irrito facto testamento. §. 2. J. de exhered. liberar.; Ulpiani Fragm. Tit. XXIII. §. 5. — Divises Beitrage gur Runde des rom. Rechts. S. 249. Rete 3. a. a. E. — Bgl. auch Fornster L. L. p. 96 squ. not. 6.

### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 157

wenn die letteren zu einer Zeit geboren werden, wo ihr Bater entweder bereits gestorben, oder auf andere Beise (etwa durch Emancipation), aber nach bereits eingetrestener Schwangerschaft seiner Schegattin, aus der väters lichen Gewalt herausgegangen ist 46). Doch wird erfors dert, daß ein nachgeborenes Kind bereits beim Leben des Erblassers concipirt 47), auch noch vor Ablauf des zehns

- 46) S. 7. J. quib. mod. jus pat. potest. solvitur. Bgl. Goji inst. S. 135.
- 47) §. 8. J. de hered. quae ab int. (- ,, si et conceptus et natus fuerit post mortem avi, mortuo patre suo, - desertoque postea avi testamento, suus heres avo non existat, quia nullo jure cognationis patrem sui patris tetigit"), L. 1. S. 8. D. unde cognati, (XXXVIII. 8.) L. 6, et 7. D. de suis et legitimis (XXXVIII, 16.) - "Qui post mortem avi sui concipitur, is neque legitimam hereditatem ejus tanquam suus heres, neque bonorum possessionem tanquam cognatus accipere potest, quia lex duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente ejus, de cujus bonis quaeritur. in rerum natura fuerit; vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur." - L. 6. pr. D. de inj., rapto, irrito test. (XXVIII.3.). L.3. D. de bon. poss. sec. tab.(XXXVII.11.). L. 30. C. 1. C. de inoff. test. (III. 28.). - Darauf, pb ber Postumus icon gur Beit ber Teftamentserrichtung concipirt ift, tommt naturlich nichts an. G. Finestres I. I. S. 13. - Die Frage übrigens: pb bie in ber angeführten Stelle enthaltene Borfchrift noch anwendbar fen: fann eigentlich gar nicht aufgeworfen werben, wenn von Rotherbenrechten eines Postumus die Rede ift, weil er Diefe überhaupt nie erhalten fann, sobald beim Tode bes Testis rers ein ihm vorgebender Rotherbe vorhanden ift. In Begiebung auf gesetliches Erbrecht tonnte bies allerbings in bem oben (f. Rote 11. und ben baju geborigen Text) er-

ten Monats nach bem Tobe seines Vaters zur Welt ger kommen sen 48). — Zu ber zweiten Klasse ber posumi (ben sog. quasi postumis) gehören:

A) Kinder, welche auf kunstliche Weise in die Familie gekommen sind. Also die von dem Erblasser nach dem Testamente adoptirten, adrogirten oder legitimirten Kinder 49). Aber auch die auf diese Weise in die Familie wieder zurück gekommenen Kinder — also die emancipirten oder in Adoption gegebenen, und hinterher wieder adoptirten — wurden nach dem alten Civilrecht als quasi postumi behandelt, d. h. es wurde ein bereits errichtetes Testament des Vaters dadurch aufgehoben. Dafür sehlt es zwar an einem ausdrücklichen Quellenzeugnisse. Allein

wähnten Falle zur Sprache kommen. Allein ihre haupt fächlichste praktische Bedeutung beschränkt sich auf die rechtliche Möglichkeit, postumos alienos einzusepen, auch solche, die beim Tode des Erblassers noch nicht concipirt sind, 3. B. die Rinder eines Mannes, welcher damals vielleicht noch nicht einmal verheirathet war. Davon nun wird unten in dem Tttel de heredib. instit. §. 1442. gehandelt werden. Inzwischen s. m. meine doctrina Pand. Vol. III. §. 618. not. 2.

- 48) L. 3. §. 11. D. de suis et legit, hered. (XXXVIII. 16.). L. 29. pr. D. h. t. L. 4. C. cod. (VI. 29.) — S meine doctrina Pand. Vol. I. §. 205. not. 6.
  - 49) Gaji inst. II. S. 138. S. 140. Ulpiani Fragm. XXIII. S. 3. S. 2. J. quib. mod. infirm. test. L. 8. D. de test. mil. (XXIX. 1.). S. 2. J. de hered. quae ab int. Eine Einschränfung bieses Rechts in Ansehung der Kinder, welche durch die erroris causa probatio Familientechte etc langt hatten, trägt schon Gajus vor, inst. II. S. 142. (Fornsten I. I. p. 101 squ. Nr. 6.). Es wird dies welter unten an seinem Orte wieder zur Sprache kommen.

De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 159

eines Theils brachte bies bie juriftifche Confequeng mit sich; ba die Wiederherstellung ber durch die capitis deminutio aufgehobenen Kamilienrechte nicht geringere Wirfungen haben tann, als die Ertheilung ber überall noch nicht ftatt gehabten; andern Theils galt Diefe Birfung fogar für ben Gobn, welcher auf Beranlaffung feiner Emancipation von bem fog. pater fiduciarius aus bem ersten und zweiten mancipium manumittirt wurde, indem er baburch wieder in bie Gewalt feines naturlichen Baters gurud tam 50); doch war ichon gur Beit ber juriftis fchen Klassiker Die Wirkung Dieser quasi agnatio postumi eingeschränkt. Denn die Ginfetzung eines Menschen, ben ber Teftirer fpater adoptirte, murbe aufrecht erhalten 51), und die fonst giltige Enterbung eines emancipirten ober in Adoption gegebenen Rindes blieb zu recht beständig, auch nachdem daffelbe wieder adoptirt ober von dem Adoptiv : Vater wieder emancipirt war 52).

- B) Auch die Chegattin und die Schwiegertochter wurden den quasi postumis beigezählt, wenn nämlich
  - 50) Gaji inst. I. S. 132. II. S. 141. Ulp. Fragm. XXIII. S. 3. Paulus in der collat. Mosaic. et Rom. legum, Tit. XVI. S. 3, verb. Post mortem patris natus etc. Forkster I. I. p. 100. Nr. 4. Ohne allen Grund beschränkt. Glud (Intestaterbfolge S. 193. Nr. V. d. 2. Aufl.) dies auf den Fall, wenn der Sobn nach dem Tode des Baters aus der ersten und zweiten Mancipation manus mittirt wurde.
  - 51) L. 18. D. de. inj. etc. test. L. 23. S. 1. D. h. t.
  - 59) L. 25. pr. L. 28. S. 1. in f. D. h. e. L. 8. S. 10. D. de bon. poss. contra tabb. (KXXVII. 4.). Allo diese Einschränfungen werden unten, am Schluß ber Unterssuchung über die L. 29. D. h. e. genauer erwogen werden.

nach bem Testamente bes Mannes ober Schwiegervaters eine Che mit manus eingegangen mar 53).

#### Ferner

- C) gehören hieher die Fälle der successio in suorum heredum locum. So oft nämlich ein suus heres vor dem Tode des Erblassers, oder doch ehe noch das Testament in Wirksamkeit getreten ist, wegfällt, tritt an dessen ment in Wirksamkeit getreten ist, wegfällt, tritt an dessen Stelle der durch ihn in derselben Linie Ausgeschlossen; so an die Stelle des Sohnes der Enkel oder die Schwies gertochter der des Sohnes der Enkel oder die Schwies gertochter der die Miermit steht nun die bekannte Regel, daß es in dem Ordo suorum keine successio gebe de, nicht in Widerspruch. Die Anwendung dieser Regel setzt nämlich den Fall voraus, daß einem suus die Erbschaft beferirt ist und dieser abstinirt; hier kann der auf ihn kolgende natürlich nicht als suus eintreten, da es ja bei den suis heredidus überall keine Grade giebt, sondern in jeder Linie immer nur die unmittelbar der väterlichen Gewalt unterworfenen Individuen sui sind be. Wer
  - 53) S. die oben Rote 43. angeführten Stellen, denen hier noch wieder beizufügen ist Ulp. Fragm. XXIII. S. 3.
  - 54) L. 29. pr. 5, 1 5. D. h. t. Gaji inst. III. §. 6. FOERSTER I. 1. §. 36. p. 104 sqq.
  - 55) Diese Regel ist theils in bem allgemeinen Sate enthaltent in logitimis hereditatibus successio non est. (Ulp. Fragm. XXVI. S. 5. in f. Pauli sent, rec. IV. Tit. 8. S. 23.), theils wird sie auch wörtlich in den unten (Rote 57.) angusubrenden Stellen ausgedrückt, nämlich bei Gelegenheit der Erörterung von Fällen, welche scheinbar eine Abweichung von derselben enthalten.
  - 56) Hierüber ist auch gar fein Streit möglich; ph aber ein Descenbent des abstinirenden suus durch die Miterben desselben juro accrescendi ausgeschlossen werde, oder ob er nicht

also zur Zeit der deferirten Erbschaft nicht suus heres ist (oder es gewesen ware, falls er damals schon existirt hätte), kann es in Beziehung auf diesen Erblasser auch nie werden. Da aber das Suitätsrecht eigentlich erst mit dem Zeitpunkte des deferirten Erbrechts in Wirksambeit tritt, so giebt es bis dahin auch eine agnatio postumorum, d. h. es kommt nicht darauf an, wer bis zu diesem Zeitpunkt suus heres war, sondern wer es als dann ist, wenn die Erbschaft beferirt wird, und diese agnatio oder quasi agnatio postumi wird in unsern Rechtsquellen denn auch wohl als ein suocedere in sudrum locum bezeichnet.

nach dem Geiste des neueren Rechts mit diesen an die Stelle seines Baters ab intestato erbe? ift eine Frage, die nicht von Allen auf gleiche Art beuntwortet wird. Die Meisten batten ihn für ausgeschlossen (f. Glud Intestaterbf. S. 150. S. 575 fg. Rote 18.); gegen diese Meinung bat sich neuerdings erklärt France Beiträge für Erläuterung einzelner Rechtsmaterien Abh. VIII. S. 167 fgg., desen hauptsächlichses Argument ich zu widerlegen bemührt gewesen bin in der docteina Pand. Vol. III. §. 63i. not. 7. (ed. 3.).

or) S. 7. und 8. J. de hered quae ab int. "Cum autem quaeritur, an quis suus heres existere possit, so tempore quaerendum est, quo certum est, aliquem sine testamento decessisse, quod accidit et destituto testamento; hac ratione, si filius exheredatus fuerit, et extraneus heres institutus est, et filio mortuo postea certum fuerit, heredem institutum ex testamento non fieri heredem, aut quia noluit esse heres, aut quia non potuit, nepos avo heres existet; quia; quo tempore certum est intestatum decessisse patremfamilias, solus invenitur nepos. — Et licet post mortem avi natus sit, tamen avo vivo conceptus, mortuo patre ejus, posteaque deserto avi testamento suus heres efficitur."—

#### Endlich

D) liegt auch eine agnatio poatumorum darin, daß Enkel durch den Aod ihres Großvaters in die Gewalt ihres Vaters fallen. Zwar konnte der Vater, so lange er selbst der väterlichen Gewalt unterworfen war, nur ein testamentum militare machen, wobei er an die Roth erbenrechte nicht gebunden war 5%). Allein das Vorrecht des militairischen Testaments hörte ein Jahr nach der Entlassung aus dem Militair auf 5%); und darum entscheidet Tryphonius die Frage: "Quum militare desiisset (sliussamilias), patre eodemque avo defuncto, quaesitum est, an rumperetur ejus testamentum"? mit Recht bejahend 60).

L. 1, 5, 8, D. de suis et legit, (XXXVIII. 16.) -"Sciendum est autem, nepotes, et deinceps interdum, etiam si parentes cos mortis tempore praecesserunt, tamen posse suos heredes existere, quamvis successio in suis heredibus non sit. Quod ita procedit" u. f. w. Dier folgt nämlich bas obige Beifviel mit bem bingugefügten Stunde: " quoniam nec delata 'est filio hereditas." Daran ichlieft fic benn bas Beispiel: wenn ber Gobn um ter einer Poteftativ Bedingung eingefett ift und vor der Erfüllung biefer Bedingung ftirbt, wonachft dann fo fortgefahren wird; "dicendum est, suos poese succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in rebus humanis vel saltem concepti fuerint; idque et Juliano et Marcello placet." Unbestritten mar alfo bie Sache nicht, mie fich bies noch beutlicher aus ber L. 7. D. si tab. test. nullae exstab. unde liberi (XXXVIII. 6.) ergiebt. — "" "Bgl. Glud Intestaterbfolge \$. 55. S. 188.

58) \$. 6. Inst. de exhered liberar. L. 7. L. 8. D. de test. milit, (XXIX. 1.)

59} L. 21. 26. L. 38. S. 1. D. de tast. milit.

. 60) L. 28; S. 1, D. h. t. (- ,, Non quidem adoptavit, nec

Ob nun aber schon nach dem Rechte der XII. To feln alle obgenannten Personen Suitäts: Rechte gehabt haben? ist sehr bestritten. Griefinger läugnet dies, ja er glaubt, daß der Begriff und das Necht eines suus heres sich ursprünglich auf die beim Tode des Erblassers bereits gebornen Söhne eingeschvänkt hätten 61). Bon den dafür angeführten Gründen kommt wohl am wenigsien der in Betracht, daß nur Söhne nominatim enterbt werden durften, bei Enkeln und Töchtern dagegen auch eine exheredatio inter ceteros galt, ja selbst deren Präterition das Testament noch nicht ungiltig machte62).

hodie ei natus est filius, nec priore subducto de potestate suo herede ulterior successit in proximum locum; sed tamen in potestate sua habere coepit, quem non habebat simulque paterfamilias factus est, et filius sub ejus recidit potestatem; rumpetur ergo testamentum"). If er noch Goldat, nachdem er von der väterlichen Gewalt befreit und ihm ein Kind geboren wird, so kommt Mies darauf an, ob er auf irgend eine Net das früher errichtete Testament anerkeunt, oder nicht; im letzern Falle wird das Testament durch den Postumus rumpirt. L. 33. D. de test. milit. Bgl. L, 7. L. 8. eod. Förster l. 1. p. 103 sq. (nr. 7.) Frande Notherbenrecht S. 40. a. E.

- 61) Der größte Theil seines Buchs: Geschichte und nene Theorie der Suität beschäftigt sich hiemit; nomentlich das zweite und dritte Kapitel S. 14 255. Griesingers Theorie dat im wesentlichen auch Glud angenommen, in der zweiten Aust. seiner Schrist von der Intestaterbsolge S. 156 fg. Daß wenigstens Töchter nach dem XII. Kaselgeset sein Suitätsrecht gehabt hätten, sucht in einer besondern (sehr unbedeutenden) Abhandlung zu erweisen: C. G. de Wincklun in opusc, minorib, p. 378 381. (Nr. VII.)
- 62) Gaji inst. II. §. 134. Ulp. Fragm. XXII. §. 20 22. Pr. Inst. de exhered. libror.

Denn bies wird ichon aus ber untergeordneten Stellung ber Tochter in ber Familie und aus ber größeren Ent fernung begreiflich, worin Entel, im Bergleich gegen Gobne, ju ihren Grofvatern feben. Much gab et ja andere, lediglich hieraus zu erffarende Berfchiedenheiten gwifden Gohnen und gwifden Defcenbenten weiblichen Befchlechts, ober' entfernteren Grades, welche mit ben Suitatbrethten in gar feiner Berbindung fteben 63). Deine Meinung nun geht babin, daß ichon in der alteften Beit alle beim Tobe des Erblaffers bereits wirklich gebornen und feiner Bewalt als Defcenbenten unmittelbar mitte worfenen Perfonen manulichen und weiblichen Gefchlechtes sui heredes gewesen seinen, auch auf einen Unterschied bes Graves babei nichts angekommen fen, sobald nur der entferntere Descendent burch teine naberen in berfelben Linie ausgeschlossen wurde; daß man bagegen auf nach geborne Rinder damale noch ifeine Ruckficht, genommen habe. — Dafüt follen jest kurzlich vie Grunde angeführt werden; eine ausstährliche Erörterung berfelben wurde hier um fo weniger am Orte fenn, als von einer auf bie altesten Zeiten gerichteten Untersuchung sich bei bem Stande ber Duellen tein folches Resultat erwarten läßt, welches ber Darftellung bes Rotherbenrechts zu einer völlig ficheren Grundlage bienen fonnte.

- 1) Rach übereinstimmenden Zeugnissen unserer Rechtse quellen nun hatten Töchter, so gut wie Gohne das durch die XII. Tafeln eingeführte ober anerkannte Intestaters.
  - 65) Es gehört dabin bie Rothwendigkeit eines beeimaligen Berschufs ber Sonne, min fie von der väterlichen Gewalt zu befreien, wogegen bei Enkeln und Bontern schwe ein einmaliger Berkauf genügke. Gajt inst. I. S. 132-221 34. Uthuni Fragm. R. S. 1. Pugr Rechtsgefch. i. Anth. S. 161 fg.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 165

recht. Um beftimmteften ift bies in Juftinians Gefeben ausgesprochen: L. 14. pr. C. de legit. hered. (VI. 58.): "Lege duodecim tabularum bene humano generi: prospectum est, quae unam consonantiam tam in maribus, quam in feminis legitimis - - observandam esse existimavit, nullo discrimine in successionibus habito. — Sed posteritas nimia utitur subtilitate, non piam induxit differentiam, sicut Julius Paulus in ipso principio libri singularis, quem ad Senatusconsultum Tertullianum fecit, apertissime docuit." Und mit Beziehung hierauf beißt es L. 15. pr. eod.: "Meminimus antea divinam nos promulgasse constitutionem, per quam ad vestigia legis duodecim tabularum totam progeniem ex legitima sobole descendentem, sive masculinam sive foemininam, legitimo jure hereditatem adipisci sanximus." Go bezeugt Juftinian auch in dem S. 3. J. de legit. agnat. succ., daß das XII. Tafelgeset alle Ugnaten 64) ohne Unterfchied bes Geschlechts gut Erb,

<sup>64)</sup> Daß im weitern Sinne zu den Agnaten auch die zui gehören, ist befannt. G. L. 10. §. 3. D. de gradib. et affinib. (XXXVIII. 10.) — "Proximiores ex agnatis zui
dicuntur." — L. 12. D. de suis et legitimis. (XXXVIII. 10.)
Doch hat man dies Argument hier nicht einmal nöthig. Denn
wenn es in der, oben angeführten Institutionen "Stelle
heißt: — "lex XII tabularum simili modo omnes agnatos, sive masculos, sive foeminas oujuscunque gradus
ad similitudinem suorum ad successionem vocabat" —
so versteht sich wohl von selbst, daß auch für den Begriff der
sui heredes kein Geschlechts. Unterschied bestanden habe. —
Theophilus hebt es fast noch bestimmter hervor, daß diese
Beschränfung der Intestaterbsolge ves weiblichen Geschlechts auf
die consanguinens kein Erzeugniß des XII Tassigesest sen.

schaft gerufen habe; erst in ber Zeit zwischen jenem Gesetze und der Raiserregierung ser es aufgekommen, Agnatinnen über den zweiten Grad (ultra consanguineas)
von der logitima heroditas auszuschließen 65). Ob nun

65) Diefen nämlichen Gedanten brudt Paul us Sent, rec. (Lib.IV. Tit. VIII. S. 22.) so and: "Foeminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idoue jure civili Voconiana ratione videtur effectum (Ueber bie abweichenden Leserten: "jure civili vel Voconia rogatione, ster narratione" f. Jac. Pr-RIZONIUS in dissertationum Triade (Daventr. 1679) diss. H (de Lege Veconia) p. 106. 107. - Die Untersuchungen über die Lex Voconia de mulierum hereditatibus (febe Dugo's Rechtsgefch. 11. Musg. G. 386 fag.) geboren jur Lehre von der f. g. paffiven Testamentifactio (Tit. V. de hered. inst. g. 1438.). Gie find überdies fur bie Frage, womit wir es bier gu thun haben, von feinem Belang; man mag mun annehmen, daß das Boconifche Gefet felbft auch Die Intestaterbfolge ber Franen eingefchränft babe, poer bag bie Befchränfung auf consanguineas nach ber Analogie ber in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die testamen tarifche Erbfolge eingeführt morden fen, nder bag Paulus mit den obigen Borten fagen wollte: ber nämliche Grund. fat, worans die Lex Voconia bervorgegangen fen, habe früher fcon jene Beschränfung veranlaßt (f. PBRIZON 1.1. p. 108.): Dies ertennt felbft Griefinger an (a. a. D. 6. 139. in ber Rote), welcher boch fonft in feiner langen Diatribe wider bas Suitatbrecht ber Frauen fein auch noch fo entferntes Argument unbenutt last. Der einzige Grund, wodurch die Lex Voconia einen fcheindaren Aufammenhang mit dem frühern Inteftaterbfolgerechte erhalt, ift ber von Dugo (civilift. Dag. Bb. II. G. 110. b. erften Muff.) angeführte: "Eine Berordnung, man foll fein Dadchen, man full felbft feine leibliche Tochter nicht jur Erbin einfegen, tann mohl mur gu einer Beit gegeben fenn, mo fich ihre Musfchliegung

mit biefem Theile ber Juftinianischen Relation bie Meuße rungen ber juriftischen Rlaffiter übereinstimmen? tonnte vielleicht bezweifelt werben. Denn Gajus fagt: "Foeminae agnatae, quaecunque consanguineorum gradum excedunt, nibil juris ex lege habent" 66); und auf abnliche Beife Ulvian: "ad feminas ultra consanguineorum gradum legitima hereditas non pertinet 67). Allein aus welcher Quelle bies Recht abzuleis ten fen, fagt Ulpian gar nicht, Bajus aber bemerkt an einer anderen Stelle 68): "quod ad feminas attinet, in hoc jure aliud placuit" n. f.w.; ein Ausbruck, web her in der Regel auf eine durch interpretatio prudentum und bie Praxis bewirkte Rechtsveranderung binweis't 69). Und so läßt sich auch die sichtlich corrumpirte Stelle in der Mosaicarum et Romanarum legum collatio 70) sebr aut dabin verstehen, daß die consanguinei

von der Intestaterbfolge ohnebin von selbst verstand." Doch bat Dugo seine darauf gestütte Meinung, daß eine solche Aussichließung im ältesten Recht statt gefunden habe, jest lange aufgegeben, und Dasse aufferdem überzeugend nachgewiesen, daß sich mit dem Zwede des römischen Gesetzes eine unbeschränkte Intestaterbfolge der Franen sehr wohl vertrage, wenn gleich das Gesetz auch die Erbeinsetzung der wirtlichen und in der Gewalt des Waters stehenden Tochter einem reichen Water verbiete: im Rheinischen Musseum für Jurisprudenz Bb. III. G. 185 fgg.

<sup>66)</sup> Gaji inst. 111. \$. 23.

<sup>67)</sup> Ulpiani Fragm. XXVI. S. 6.

<sup>68)</sup> Gaji inst. III. §. 14.

<sup>69)</sup> Brissonius de V. S. v. placere Pr.

<sup>70)</sup> Tit. XVI. S. 3. (Paulus lib. sententiarum): --- ,, Sane consanguineis (leg. consanguineos). lex non adprehen-

in den XII. Zaseln nur nicht durch einen besonderen Namen und ein besonderes Recht von den übrigen Agnaten unterschieden worden sepen <sup>71</sup>). — Welche Ansichten man indessen hierüber auch haben mag, so liegt doch auch in der Art, wie die juristischen Klassister die Töchter erwähnen, einige Bestätigung des Sapes, daß Töchter schon ursprünglich mit Göhnen als suae heredes ihren Bater ab intestato beerbten. "Intestatorum hereditas" sagt Sajus "lege duodecim tabularum primum ad suos heredes pertinent. Sui autem heredes existimantur liberi, qui in potestate morientis suerint, veluti silius, selia, vel nepos neptisve, pronepos proneptisve ex nepote silio nato prognatus prognatave <sup>72</sup>). Das

derat (al. comprehenderat); interpretatione prudentum primum inter agnatos kocum acceperant." — S. Schuerum in der Jurisprudentia votus anta-Justinianea p. 407. not. 9. Dirksen Uebersicht der Bersuche zur Kritif und Derstellung der XII Tassl. Gesetze S. 344. und die dazu gehörigen Roten.

Bgl. Pugo's Rechtsgesch. 11. Ausg. S. 165. 3. 9 fgg. und bie bagu gehörige Rote 1. — Schraber (was gewinnt die Rom. Rechtsgeschichte durch Gajus S. 13. — 15.) sucht übrigens alle angoschirten Stellen badurch mit einander zu vereinigen, das er annimmt, die Jurudsehung des weiblichen Geschlechts sey unafter Gebrauch gewesen, den auch die All Laseln batten sortbestehun lassen, ohne ihn indessen zu erwähnen. Dies Stellschweigen habe denn Gajus und Ulpian veranlast, dem Geses ein Recht; zuzuschreiben, was in demselben doch nur als geltend vorzusgesetzt worden; umgekehrt aber habe man spater, als der alte Unterschied weggefallen sey, eben aus jenem Stillschweigen gesosgert, das Geses kenne verseiben gar nicht. — Bgl. jedoch hierzu Dugo a. a. D. S. 262. 3. 10 fgg.

-11792. Goff inst; III. S. 1. 2. Sait To ac carre of comes

Gajus, welcher in feinen Inflitutionen mit fo großer Genauigfeit bie eingetretenen Rechteveranderungen und beren Quellen namhaft macht, bies hier nicht unterlaffen haben murde, wenn ber Begriff eines suus heres in dem Gefete felbft wirklich eine befthranktere Bedeutung gebabt batte, läßt fich um fo cher erwarten, als ichon die unmittelbare Berbindung, worin ber hauptfat nut ber vom suus heres gegebenen Erflarung fteht, ben Schluß rechtfertigt, daß auch diese Erklarung im Ginne ber Besetgebung ift. Auf abnliche Urt auffern fich auch UL vian 73) und Paulus 74), fo daß man wohl bem R. Juftinian Glauben beimeffen barf, wenn er an mehr als einem Orte die Frauen als folde nennt, welche ichon nach bem XII. Tafelgesetze bas Guitaterecht gehabt hat ten 75). Nimmt man nun noch bingu, bag ber in bent Drellen anerkannte Begriff eines suus horos eben fomobl auf Töchter als auf Göhne paßt, Julianus auch, inbem er biefen Begriff auf bas Erbrecht anwendet, ausbrudlich fast: "lex duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente eo, de cujus bonis quaeritur, in rerum natura fult "76): fo wird man feinen Unstand nehmen durfen, ber gemeinen Meinung ber Rechtsbiftoriter beizupflichten, bag icon jur Beit ber XII. Tafeln die Töchter zu den suis heredibus gezählt feven 77).

<sup>73)</sup> Ulp. Fragm. XXVI. \$. 1.

<sup>74)</sup> Mosaic. et Rom. Leg. collat. Tit. XVI. 5. 5.

<sup>75) 3. 3. 5. 1.</sup> mb s. J. do hered, quae ab int. §. 3. J. do logit. agnat. suco. (f. oben Rote 64.).

<sup>76)</sup> L. 6. in f. D. de suis et legit. (XXXVIII. 16.)

<sup>77)</sup> D. f. unter ben Reuern Dugo Rechtsgefch. S, 250 fg.

- 2) Dieser lette Grund beweif't nun auch fur bas Guitatbrecht ber Entel, Urentel u. f. m. icon ju jener Reit, und eben dies gilt auch von anderen bereits ange führten Stellen, in welchen von dem Erbrechte ber sui heredes nach bem XII. Tafelgesete Die Rede ift, jugleich aber ber Begriff eines suus heres bestimmt wird 78). Das fcheinbarfte Argument hiergegen ftust fich auf eine Stelle aus bes Gajus Inftitutionen 79), welche fo lautet: "Si ei, qui defunctus erit, sit frater et alterius fratris filius, sicut ex superioribus intelligitur, frater prior est, quia gradu praecedit; sed alia facta est juris interpretatio inter suos heredes." Gric finger findet barin einen gang unumftoglichen Beweis für feine Meinung, daß enferntere Descendenten erft durch bie Auctorität ber Juriften Guitatorecht erhalten hatten 80). Allein ber Jurift erklart fie ja gerade baburch für sui heredes, daß er sagt: alia sacta est interpretatio inter suos heredes. Man muß sich ben Zusammenhang fo benten: Das Gefet batte unter ber Borausfetung,
  - S. 269. Passe im Rhein. Muß für Jurisprudeng Bd. III.

    S. 187. So duch H. Schultz de jure feminarum Romanarum defuncto succedendi ab intestato et ex testamento etc. c. I. Ich kenne diese Schrift, welche in den Annales Acad. Rheno-Trajectinae v. 1826 abgedruckt ist, nur aus der Anzeige von Zimmern in dem dritten Bande der Tib. krit. Zeitschr. für Rechtswissenschaft S. 13 fgg.
  - 78) Besonders gehören hierher die oben angesührten Aeußerungen Justinians, daß die XII Taseln so wenig einen Unterschied des Grades, als des Geschlechts angenommen hätten (L. 15. pr. C. de legit. hered. §. 3. J., de legit. agn. succ.)

<sup>79)</sup> Gaji inst. III. \$. 15.

<sup>80) 4.</sup> a. D. S. 82. N. d.

daß kein suus heres ba fenn werde, ben nächsten Agnaten jur Erbfolge gerufen. hieraus folgte benn von felbft, bag der Bruder bes verftorbenen Bruders Rindern vor: gebe. Satten fich aber die Decemvirn etwa bas Berbaltnif mehrerer sui auf ahnliche Weise gedacht, fo bag alfo der Sohn dem Entel von einem verftorbenen Sohne vorgeben follte? Dies ichien unbestimmt zu fenn, ba bas Befet nur allgemein fagte: si suus nec escit u. f. m., mithin eine Keststellung durch interpretatio prudentum ju erfordern, welche benn auch - ohne Ameifel im Sinne Des Gefetes - erfolgte. Satte bier aber in ber That auch ein Borgug bes Grabes gegolten, fo murben ja boch nichts besto weniger bie entfernteren Descendens ten sui heredes gewesen senn und dies sich wirksam erwiesen haben, wenn fie allein ftanden. Gang auffer 3mei fel wird aber bie Sache burch folgende Stellen gefest. Buerft burch bie L. 220. D. de verb. signif. (Callistratus Lib. II. quaest.): "Liberorum appellatione nepotes et pronepotes, ceterique, qui ex his descendunt, continentur: hos enim omnes suorum 81) appellatione lex duodecim tabularum comprehendit." Sodann durch ein Rescript ber R.R. Diocletian und Maximian 82), folgenden Inhalts: "Ut intestato

<sup>81)</sup> Manche Ausgaben und Danbschriften lesen bier zwar liberorum statt suorum; (f. CRAMER in den Roten zu seiner
Ausg. des Titels de V. S. Auch eine, auf der Bibliothet
des Domcapitels zu Merseburg befindliche Handschrift des
Dig. novum liest so; indessen ist das liberorum sichtbar
später erst binein corrigirt). Der gewöhnlichen Lesart muß
aber der Borzug gegeben werden, da ja das Zwölf. Taselgesetz liberos als solche überall nicht zur Erbfolge ries.

<sup>82)</sup> L. 3. C. de suis et legitimis liberis. (VI. 55.)

defuncti filius, ac nepos ex alio - - pariter succedant, evidenter lege duodecim tabularum cavetur 83).

- 3) Es ift auch fein Grund ju zweifeln, bag bie auf fünstliche Art - burch Adoption und manus - in die Kamilie gekommmenen Individuen ebenfalls ichon zur Zeit ber Decemvirn Die Rechte ber sui gehabt haben. In unfern Rechtsquellen werden fie nämlich ba, wo von dem In testaterbrechte nach ben XII. Tafeln die Rede ist, ben ebe lich erzeugten Rindern und Enteln ftete gleichgestellt 84), ja Ulvian fagt an einem Orte ausdrücklich, dagbas XII. Tafelgeset ben Patron nicht zur Intestaterbichaft rufe, wenn ber Erblaffer auch nur mit hinterlassung eines suus non naturalis, namlich einer Chefrau in manu, oder eines Adoptivsohns verstorben mare 85).
- 83) Nichtsbestoweniger balt Griefinger (S. 17. G. 151 fg.) feine Unficht fur fo ucher begrundet, bag er glaubt, im außerften Falle feven die Juriften Paulus und Calliftratus, fo wie ber R. Juftinian eber eines biftorifchen Irrthums zu beschuldigen, als daß feine Theorie umgeftogen werden tonne. Und boch find die Grunde fur eine fo ftart ansgefprochene Ueberzeugung großen Theils nur Gemeinplage, moraus fich freilich allerlei folgern lagt!
  - 84) Gaji inst, III. S. s. u. 3. ULP. Fragm, XXII, \$. 14.
- 85) Ulp. Fragm. XXIX. S. 1. (- ,, liberti hereditatem lex XII tabularum patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit, ideoque si - - suus heres ei sit, quamvis non naturalis sed uxor puta, quae in manu fuit, vel adoptivus filius, lex patrono nihil praestat"). - Griefinger (a. a. D. G.191. 5. 20.) flütt feinen Beweiß gegen bas Gultatbrecht der blos jurb ftifchen Agnaten darauf, daß benfelben feine Rechte gugeftane ben werben fonnten, welche nicht einmal Entel und Tochter

4) Dagegen'ift es wenigstens im boben Grabe mabre fceinlich, bag auf die Postumen in dem XII. Tafelaes fege feine unmittelbare Rudficht genommen wurde. 2mar nennen bie juriftifchen Rlaffiter biefelben neben ben übris gen Versonen ebenfalls als sui heredes 86). Allein eines Theils giebt es bier teine einzige Stelle, worin geradezu gefagt wurder daß bas: XII. Zafelgefes bie Dofemen umer ben suis mitgemeint habe, andern Theils fehlt es aber auch nicht an besonderen Grunden, welche Die Unnahme rechtfertigen, bag ber ursprüngliche Begriff ber sui heredes nicht mit auf sie gieng. Vor allem Lommt ber Umfund in Betracht, bag bie in ben Quellen fich findenden Definitionen ber gui heredes die gigent tichen Postumen" - die nach bem Lobe bes Erblaffers erft gebornen Defcendenten \_\_ gerabezu ausschließen. "Sui heredes sunt, quos in potestate habemus", voer "qui in potestate morientis fyerunt" beißt es

gebabt batten. Dies fallt indeffen mit bem Borderfage von felbst binmeg.

86) Gazi inst. III. S. 4. Ulp. Fragm. Tit. XXII. S. 15.

Es foll eben kein Gewicht barauf gelegt werden, bas Gasjus die Postumen erst nennt; nächdem er alle übrigen bie natürkichen und die bles sursstissen suos aufgessübrt hat. Denn hatte midn stie das ursprüngliche Suitatserecht der Söchter; Enket il. P. w. inur den Grund, das sie bei Gelegenbest der legitimal hereditus unter den zuis mit ausgeführt werden, so wurde bie Sache doch immer zweisels haft bleiben. Eber könnte man sich darauf berusen, das Ulpian die Postumen nur in Beziedung auf das Notherbens recht neden des übrigen als solche niennt, welche "suorum numero sunte" du aber; wo et bei der legitima heredites ihrer Erwähning ihnt (AXVI: §. 3.), offendar nur von dem Recht seiner Zeit spische.

burchgangig 87); benn nur bie bereits Exiftirenben, fagt Rulianus, ruft bas Gefet jur Erbfolge 88). Offen bar aber ift es fein Sat, welcher ben XII. Tafeln zu geschrieben werden tam, fondern eine Doctrinalburo thefe, vermittelft beren man die gesetliche Borfdrift auch auf die Postumen anzuwenden füchte, wenn es meiter beißt: "conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur" 89). Blieb nun biernach die Ausdehnung des Begriffs eines suus heres auf Die Vostumen freilich ber interpretatio überlaffen, fo lag Diefe doch in einem Kalle fo nahe, daß, als biefer Fall querst eintrat, bas Erbrecht bes postumus schwerlich be

- 87) 3. 3. bei Ulpian. Fragm. XXII. S. 14. Gaji inst, II. S. 156. Ill. S. 2. - S. 2. J. de hered. qual. et differ. S. 2. J. de hered. quae ab int.
- 88) - "Lex XII tabularum eum vocat ad hereditatem, qui moriente eo, de cujus bonis quaeritur, in rerum natura fuerit." L. 6. in f. D. de suis et legitim. (XXXVIII. 16.).
- 89) L. 7. D. de suis et legit. Wgl. L. 1. S. S. D. unde cognati (XXXVIII. 8.). Die in diesen und anderen Stellen über das Recht der Rinder im Mutterleibe vortommenben Ausbrude ergeben gur Genuge, daß hierbei bie philofophifchen Streitigfeiten über ben Lebensbeginn eines Dens fchen berückschigt wurden. 2gl. Walch gu Ecknardi Herm. jur. Lib. l. S. 137. (Selbst ned Papinian fprict. wenigstens in Begiebung auf ben partus ancillae, ben Grundfat aus: "partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur." L.g. S. 1. D. ad leg. Falcid. (XXXV. 2.) Bare nun fcon jur Beit ber Dezemviral. Gefetgebung ein Recht Des Embryo auf Die Berlaffenfchaft feines Baters anerfannt worden, fo murbe man ficher nicht unterlaffen haben, fich bierauf gu berufen.

zweiselt wurde; nämlich, wenn Jemand ohne Testament mit Hinterlassung einer schwangern Gattin starb, und andere Rinder nicht vorhanden waren. Daher rescribirsten die Raiser Diocletian und Maximian: "Intestato quidem defuncto postumum suum heredem, quam sororem licet oonsanguineam, haberi potiorem, ordo successionum lege duodecim tabularum sactus nimis evidenter demonstrat"90). In der unmittelbar vorausgehenden Stelle (L. 3. C. de suis etc.) hatte es geheißen: "ut defuncti silius ac nepos ex alio — pariter succedant evidenter lege XII. tabb. cavetur." In jener Stelle dagegen deutet der Ausdruck am Schlusse sehr bestimmt darauf hin, daß hier nur nach einer Analogie, wenn gleich nach einer unzweiselhaften, entschieden werde 91). Von Postumen, welche nach errichs

- 90) L. 4. C, de suis et legitim. liber. (VI. 55.). Daß ber Postumus einer Schwester seines Baters vorgebe, konnte gur Zeit des Raisers Diocletian kein Gegentland eines eigentlichen Zweifels mehr senn, und man sieht hieraus, wie aus der unmittelbar vorausgebenden Stelle, daß die Raiser oftmals mit Anfragen belästigt wurden, die sie nur durch Berweisung auf ganz klares und ausgemachtes Recht beantworten konnten. Allein es mußte doch irgend eine Berandlassung zu einem Zweiselsgrunde vorhanden senn, und dieser konnte wohl nur darin bestehen, daß zur Zeit des Gesehes, welches die zu heredes allen andern vorzieht, ein noch nicht von der Mutter getrenntes Wesen nicht für rechtsfähig galt.
- 91) Der Raiser fagt also nicht: das XII Taselgeses bestimme dies so, sondern nur: die darin aufgestellte Successionsordnung führe darauf, daß der Postumus seiner Tante vorgebe.

  Denn (wie Thaleläus bei dieser Stelle Schol. Basilic.
  T. VI. p. 79. Schol. q. bemerkt), das Geset ruft ja Descendenten zuerst.

tetem Testamente, aber noch vor bem Tode bes Erblassers erschienen, konnte gur Beit ber XII. Tafeln noch gar nicht die Rede fenn, weil ja auch ber suus hores bamals burd Testament willführlich ausgeschloffen werden durfte, mibin fein Recht überhaupt nur wirksam wurde, wenn es zur Intestaterbfolge tam. Als nun aber bas Roth erbenrecht ber sui heredes auffam, ba zeigte fich in An febuna ber Doftumen Die Schwierigfeit, bag biefe, als incertae personae, nicht eingesett, und also auch woll nicht enterbt werden konnten 92), weshalb benn jebesmal

92) Ulp. Fragm. XXII. \$. 4. - Gaji inst, II. p. 242. ("Ac ne heres quidem potest institui postumus alienus; est enim incerta personali. Bom alienus postumus foriot Bajus bier nur, weit blos für biefen, nicht auch für ben suus die alte Regel: incerta persona heres institui nequit, nach dem Civilrecht noch bestand). Theoreticus in Paraphr. ad S. 26. J. de legat. - FINESTRES de postum, hered, inst. vel exhered, c. II. §. 22 sqq. (in prael. Cervar, p. 188 sqq.) Tilling de postumis heredib. inst. vel exher. P. II. p. 107 sqq. C. G. Hübner ad Tit. Dig. de rebus dubiis comment. P. I. (Lips. 1802.) p. 69. p. 84 sq. Forrster de bon. poss. p. 94. Bluntichli a. a. D. S. 47. Frande Rotherbenrecht G. 21. — Uebrigens ftreitet man darüber, ob die obige Regel je auf den suus postumus angewandt worden fen (C. RAU resp. DATHE hist. jur. civil. Rom. de personis incertis ex test. heredibus. Lips. 1784. 'S. III.), und auch biejenigen, welche bie Frage bejaben, ftreiten nber ben And Brund, weshalb man die Postumen zu den personis invertis gegablt babe (f. g. B. die fo eben angeführten Schrife 1 ten von Tilling und Subner). Gine nabere Erorferung biefer Streitfragen gebort in ben Titel de hered, insti-11 : triendie. Much behaupten Manche gang unabhangig von jenem Streite, daß nachgeborne Rinder icon nach ben

# De liberie et poetamis hered, inetit vol exher, 177

bie Erscheinung eines postumus ein früher errichtetes Testament rumpiren mußte. Allmablig murbe bie Berudfichtigung ber Postumen im Testamente möglich, und awar theils burch bie interpretatio prudentum, theils burch gesetliche Bestimmung. Ulpian auffert fich bierüber wie folgt: "Eos, qui in utero sunt, si nati sui heredes nobis futuri sunt, possumus instituere heredes, si quidem post mortem nostram nascantur ex jure civili, si vero viventibus nobis ex Lege Julia" (Junia sc. Velleja) 93). — Jus civile fann bier nicht, wie Cujacius meinte 94), das XII. Tafele gefet bedeuten, ba biefem ja bas Motherbenrecht überall noch nicht bekannt war; es ist vielmehr bas burch auctoritas ober interpretatio prudentum eingeführte Recht 95). Allerdings schloß sich aber diese interpretatio bem gefetlichen Rechte nabe genug an. Denn andere

XH Tafeln hatten eingesett werden tonnen; g. B. Eufas eins und Duffe (not. 94.). Davon wird gleich mit mehi rerem gehandelt werden.

- 93) Ulp. Fragm. XXII. 5. 19.
- 94) In not. ad Ulp. Fragme XXII. 19. Eben fo Wineni zun de lege Junia Velleja & VII: topuso. I. p. 267.). Und Dasse nimmt bies als so ausgemacht an, daß er fagtt "die nach dem Tode des Testators gebornen, nur bei sein nem Leben noch roncspirten Postumi, konnten bekanntlich schon nach den XII Taseln eingesest werben"; im Rhein. Mus. 111. G. 211. Rote 43.
- 95) L. 2. S. 5. in f. u. S. 12. D. de origine juris (1, 2.) Auch die Redenkarten: jure civili reveptam est (3. B. L. 24. D. de condit. et demonstr. XXXV. 1.) und abus liche geben allemal auf das durch Gewohnheit und insonderheit durch die Juristen eingeführte Recht. Ougo Rechtsgesch. 11. Ausg. G. 439. B. 30 fgg.

Postumen, als bie erft nach bem Tobe bes Erblaffers gebornen, tonnte man zu einer Beit nicht tennen, wo es noch überall tem Motherbenrecht gab; Die Berudfich tigung berselben, zumal ber eignen Kinder bes Erbaf fere, erichien aber hochft naturlich und auch bem Beifte bes Gefetes angemeffen, welches ja die Postumen nicht ausgefchloffen, fonbern nur nicht ausbrudlich gur Erbe folge gerufen batte 95a). Sierin liegt benn auch wohl ber Grund', warum wir ben Fall ber Ginfetung eines innerhalb" 10 Monaten nach bem Tobe bes Erblaffere debornen eignen Rindes gar nicht besonders erwähnt Anden! Stand aber bie Möglichkeit Postumen im Te famente einzusegen voer auszuschließen, erft fur einen Fall feit; fo inufte es fich auch bald erweitern. Rur gefchah Diefe Erweiterung bier, wie ja auch fonst im fruberen romifcheit Medte, burd allmabliches Unfchließen neuer Falle an bad bereits geltenbe Recht. Die Unertemung einesoftenbenrechts für, Die nachgebornen Def cendenten führte bann auch zu einer Erweiterung bes Be griffs ber postumi felbst; benn Da benjenigen, welche beim Leben des Erblaffers ichon gehoren und in beffen Gewalt waren zonicht weniger Recht zugoftanden werden tonnte, ewie ben Radgebornen, fo"mußte man ben Be griff auf alle sui feredes beziehen, welche nach errichte tem Teftament in dies Berhaltnif traten, auch wenn foldes beim Leben Des Erblaffers gefchab. Dafür, daß postumi ber lettern Urt zu Erben eingefest ober enterbt -werden konnten, war freilich bei weitem nicht in dem

<sup>95</sup>a) So ift es auch nur gemeint, wenn Ulpian an einer am bern Stelle (L. 3. S. 9. D. de suis et legit. hered.) fagt: ex lege XII tabularum ad legitimam hereditatem is, qui in utero fuit, admittitur, si suerit editus." Al 1889 1 .

Grade ein praftisches Bedürfnig vorhanden, wie in Anfebung ber nachgebornen Descendenten, indem ja, in ben meiften Fallen wenigstens, bem Teftirer bie Abanberung feines letten Billens frei fand 96). "Affein nicht immer war bies ber Fall, und bequemer war es wenige ftene, wenn es dem Erblaffer frei ftand, auch Diejenigen Postumen in feinem letten Willen gu berudfichtigen, beren Erscheinen er noch erlebte. Dies zu bewirken, mar denn die Anfgabe ber Lex Junia Velleja 97), beren That the Council Council

96) FOERSTER 1, 1, p. 110.

97) - Ne ergo eo modo rumpatur mihi testamentum, sicut. ipsum filium vel heredem instituere vel nominatim exheredare debeo, ne non jure faciam testamentum, ita et nepotem neptemve ex eo necesse est mihi vel heredem instituere, vel exheredare, ne forte, me vivo eo filio mortuo, succedendo in locum ejus nepos neptisve, quasi agnatione rumpat testamentum; idque lege Junia Velleja provisum est." Gaji Inst. II. S. 134; woraus S. 2. I. de exheredat, liberor. und L. 15. D. de inf. rupto, irrito facto test, genommen find. Der Rame Lex Junia Velleja findet fich auch in L. 10. S. s. D. de test. tut. XXVI. s. '(6. Bb. XXIX. bes Commentars 5. 1309. 6. 249- 252.) Dagegen in der Sandichrift pon Ulpfan's Fragmenten wird fie Lex Julia genannt (G. bbeh den Sext gu Rote 93.), und aud Theo'philus drudt den Schluffat der angeführten Stelle fo aus: και τούτο το Ιουλίω Βελλείω νόμω elpnrai. Indessen für den Ramen Junia Velleja spricht außer ben porbin- angeführten Quellen-Beugniffen, bag in ben confulatifden gaften niegends ein Julius und ein Bellejus als Collegen genannt werden, mobl aber M. Janias Silanus und Vellejus Tutor. Ant. Schulting und Ulp. Fragm. XXII. 19. (G. auch bie folgende Rote.) In den Florentinischen Pandetten beißt fie auch Lex Vellea; mit Recht erflart fich gegen biefe Schreibart Ant. Augustinus de nominib, propr. του πανδέκτου Florentini cap. IV.

Beitalter nicht ganz genau feststeht; boch ist sie jedenfalls aus der zweiten Sälfte bes achten Jahrhunderts nach Roms Erbauung 98), Sie enthalt zwei Rapitel; das erste handelte von der Einsetzung der beim Leben bes

Nr. 34. (opp. omo. Vol. I. p. 365. Rach bem Index Florentinus schrieb Paulus einen liber singularis ad Legem Vellejam; doch ist daraus nichts in den Pandetten et cerpiet, oder wenigsteus fivdet sich eine folche Inscription nicht. S. die Note 98 zu dem Index bei Gebauer.

98) Schulting (a. a. D.) seht sie in die Zeit von Claudius,

namlich, in bas Jahr, 799 nach Erhauung Roms, ober 46 nach Chr. Geburt, und berfelben Meinung fcheint auch A. A. Ausvarinva (l. 1. not, p.) ju fepn; bagegen erflaren fich bie Meiften für sine frubere Beit, und balten Die Sache baburd für entschieden, das in den consularischen Kasten a. p. u. o. 763 (also unter August) L., Junius Silanus und C. Vellejus Tutor als consules suffecti genannt find, (Th. Jans. ab Almelovenius Fasti Romanor, consular, p. 111.) Dierauf geftütt haben befonders Herm. Noonbeenk (spec. lectionum seu disquis. de lege Petronia. Ametelod. 1731. p. 93 sq.) und Winckler (l. l. S.II.) die Meinung ausführlich vertheibigt, daß unfere Les aus bem Jahre 765 nach Roms Erbauung fen, und bie meiften neuern Rechte. biftorifer (g. B. Bad, Saubold u. 21.) nehmen bas ebenfalls an. Much tann man fich biefur allenfalls noch Darauf berufen, daß fich mit Sicherheit fcmerlich beweifen lagt, es feven eigentliche leges (Bolfsichluffe) noch unter Claudius vorgetommen. (G. Noondkern I. l. p. 94 sqq.) Auffallend ift es indeffen immer, daß auch unter bem lettern Raifer ein M. (Junius) Silanus und C. Vellejus Tutor als Coffegen portommen (L. 2. S. 1. D. ad Sct. Vellej. XVI. 1. Gegen Majansius Disput. jur. Nr. XXV. §. 3. 4. WINCHER I. I. p. 258. opusoulor. T. I.) 3d trage baber fein Bedenten, mit Schraber (in ben Roten jum S. 2. Inst. de exhered. liberor.) ju fagen: Ouando haec lex lata sit, parum constat...,

Teffirers gebornen Descenbenten, welche unmittelbar burch ihre Geburt sui heredes werden; bas zweite von ben entfernteren Descendenten, welche gur Beit bes errichte ten Testamente fcon geboren sind und burch bas. Begfallen ihres Baters Suitaterechte erhalten 99). Der gesetliche 3med wird in beiden Rapiteln verschieden ausgedrückt; bas erfte geftattet bie Ginfetung noch nicht geborner Rinber (,,ut liceat institui nondum natos"); das zweite verbietet die Ruption der Testamente, worin Die gur Beit ber Testamente-Errichtung bereits gebornen, aber-fpater erft in Die Reihe ber sui heredes eintretenden Descendenten eingesett (oder enterbt) find ("posteriore capite non permittit institui, sed vetat rumpi neve ob eam rem minus ratum esset, quod succedit" 100). Ueber ben Grund und Die Bebeutung biefer Berschiedenheit wird unten bas Rabere vorkommen. Immer aber waren auch burch bie Beftimmungen ber Lex Velleja bie moglichen Unwendungen bei weitem noch nicht erschöpft; es blieb ber Interpretation und Praxis reichlicher Spielraum, um die vorhandenen Luden aus, jufüllen, und über einzelne Fälle murbe, wie es icheint, lange noch gestritten.

Die Hauptquelle für unsere Lehre ist ein Pandets ten-Fragment aus dem sechsten Buche der Quaestiones von Du. Cervidius Seavola, welcher unter den Antoninen lebte 1). Es ist die berühmte L. Gallus (29)

<sup>99)</sup> L. 29. 12-14. D. h. t.

<sup>100)</sup> L. 29. 6. 15.D. A. t.

<sup>1)</sup> Joh. Lud. Connada de vita et scriptis Q. Cervidii Scaevolae lib. singular. S. II. (Opusc. e jure civili Vol. I. p. 16 sqq.)

D. h. t. 2), welche fast ausschließlich ber folgenben Erors

s) Sie gebort unter bie Babl ber fieben leges damnatae (Si Walcu in der Rote gu Eckhardi Herm, jur. S. 94.) und allerdings ift eine befriedigende Erflarung berfelben feine geringe Aufgabe. Dit wenig Worten ift bier nichts auszurichten, und ba fie bisber in bem Commentar taum ermabnt ift, fo bedarf die Ausführlichfeit, womit fie bier behandelt wird, wohl feiner Entschuldigung ("Licet advocati parum lucrantur de hac lege", bemerft die Gloffe, quia tamen re et fama difficilis est, bene est notanda"). lich bat Corn. v. Eox eine Differtation ; gefdrieben de septem damnatis legibus seu crucibus Juris consultorum (Lugd. B. 1682, rec. Jen. 1745; auch in bem Supplementbande gum Meerm anschen thesaurus p. 569 sqq.). Der Commentar ju unserer Stelle findet fich im cap. VII., nimmt in dem Meermanschen thesaurus noch nicht volle vier Foliofeiten ein (p. 585 - 586), und ift überhaupt eben nicht grundlicher, wenn gleich beffer gefdrieben, wie bie meiften Inaugural Differtationen. - Bon ben übrigen Erflarern Diefer Stelle find aus der Beriode bis Alciati ausaugeichnen: Die Accurfifche Gloffe, worin taum eine bedeutende Schwierigfeit gang übergangen ift, wenn gleich Die Auflosung baufig fehlt; ferner bie wortreichen Commenmentare von Bartolus, Baldus, befonders aber von Alciati felbit. (Des Letteren Commentar findet fich inbessen operib. omnib. Fcf. 1617. T.I. p.473-680). Bon Schriftstellern aus ber fpatern Zeit mogen bier (neben ben oben ichon aufgeführten Schriften von v. de Poll FINBSTRES und TILLING) folgende genannt fenn: Franc. Connanus in comment. jur. civil, Lib. X. cap. IV. (Much einiges aus bem vorausgebenden Capitel gebort babin); Franc. Duarenus (opp. Frf. 1607. p. 351 - 365. um= fast auch die L. 16. D. h. t.); Ant. Goveanus (in opp. ed. Jac. van VAASSEN Rotter. 1766. p. 73 sqq. und ejusd. leg. repetita praelectio, in Lib. I. animadvers. ibid. p. 327 sqq.); Lack. Taurentus ad Gallum et Leg. Vel-

terung über die Einsetzung ober Ausschließung ber postumi zu Grunde liegen wird 3).

lejum in Orrows thesauro, T. IV. p. 1604 sqq. 36m ift es befonders um Bertheidigung ber bisweilen gang finnlofen Florentinifden Lesarten ju thun.) Franc. Horman Scholae in LXX. tit. Dig. et Cod, ad h. l, (opp, T.I. B. p. 146-175). H. Donellus (in ejus et aliorum quorund. opusc. postum. Hanov. 1604. 8. p. 131 sqq. -In feinem comment jur. civil, berührt er diefe Materie Lib. VI. S. 8 sqq. ber Musg. von Ronig); Jac. Curacius ad Tit. de lib. et post. h. l. (opp. prior. ed. Par. T.I. p. 1005 sqq.); Detl. LANGEBEK (in leges aliquot perdifficiles annotationes cap. XL-XLII; in Orrows thes. P. 1. p. 578 sqq.) Henr. a Subrin repetitar. lection, jur. civil. lib. c. 38. 39 (bei Otto P. IV. p. 65 fgg. Lad. Cha-RONDAS verisimilium Lib.1. c. XV. (in Otton. thes. P.I. p. 718 sqq.); Gabr. Vallius ad h. l. (in Otton. thes. P. I. p. 308 sqq.); A. FABER (conjecturae jur. civil. Lib. IX. Lib. X. Beide Bucher betreffen fast ausschließlich nur unsern Gegenstand); Jo. Artaminanus (in priores XIII libros ex XX Quaest. Q. Cerv. Scaevolae comment, Tract, VI. ad Lib. VI. im Meermanicen thes. T. II. p. 450 sq. Ant. MERENDA (controy, jur. civil) Lib, XV, cap, II - VI, Aud aus bem IV. Buch geboren bierber die Capitel III. IV.); Barth. Cunsive (interpret. jur. Lib. I. cap. XLIX.; in Jurisprudent. Rom. et Att. c, praef. J. G. Heinecch T. II, p. 239 agg.); Franc. Ramos del Manzano ad h. l. (in thes. Meerm. T. VII. p. 212 sqq.); Sam: Struk (in cautelis testamentorum cap. XVI. S. VII. opp. praestant. p. 163 squ. - Man findet bier einen eregetischen Commentar, mas man nicht erwarten follte; 'an ein grundliches Gingeben in die Schwierigfeiten ift aber nicht gu benten, was man freilich von felbft erwarten wird. Strof balt es fur nothig, Die Erlauterung ber Stelle bamit gu entichulbigen, bag fich boch an Ginzelnes prattifche Bemertungen antnupfen laffen) ; Jo.

A) Daß nachgebornen Rindern des Erblassers die Rechte der sui ohne Bedenken zugestanden wurden, um geachtet das XII. Tafelgesetz ihrer nicht ausdrücklich ers wähnte, und daß man die Einsetzung und Enterbung berselben für zulässig hielt, wenn man gleich auf eine bessondere Auctorität dafür sich nicht berufen konnte, wurde oben bereits bemerkt. Die Ausdehnung dieses Rechts auf entserntere Descendenten wird dem berühmten Ju-

Lud. Connaps (sententia Scaevolae declarata super cautione Aquillii nepotes postumos instituendi de lege Junia Vellea. Lips. 1756. If leiber nur Bruchstud gerblieben, obwohl die Schrift sich freisich nicht so antundigt); Greg. Majaneius (ad triginta l'Ctorun fragmenta comment, P. II. p. 74 sqq.); Car. Godofr. (de) Winchen (da lege Junia Velleja, opuso. Vol. I. p. 256 sqq. Geht zwar dem Titel nach nur auf einen Theil der Stelle; doch handelt Windler auch von der Aquillischen Formel); France Rotherbenrecht S. 3. S. 20. 44.

5) Die bei biefer Stelle theils von mir felbft, theils fur mich Dui einem jungen boffnungevollen Gelehrten, bem Derru Dr. philos. Robert Schneiber, verglichenen Leipziger Danbidriften bes Infortiatum, follen burch Cod, Lips, A. B. und C. bezeichnet werben. Die beiben lettern befinden fic auf der Bauliner-Bibliothet, Die erfte auf ber Rathsbibliothet in Leipzig. Rachrichten über Diefelben finden fich in ber Jenaischen allgem. Literaturzeitung von 1818. Rr. 6 - 11. S. 69 fgg. (von Bend) und in bem Programm von J. C. Alb. Kriegel antiqua versio Latina fragm. e Modestini libro excusat, in D. obviorum (Lips. 1830, 4.) p. 13. 3m Alter icheinen fie fo auf ein ander zu folgen, wie fie bier bezeichnet find. Doch ift mobi teine berfeiben aus einer frubern Beit, als bem XIII., Die britte nielleicht erft aus bem XV. Jahrhunbert, wenn abrid Bend fie für alter balt.

risten Aquilius Gallus, bem Zeitgenossen und verstrauten Freunde Cicero's 4) zugeschrieben, bessen Forsmeln zu einem besonderen Ansehen gelangten 5). Die von ihm erfundene Einsetzungs-Formel für nachgeborne Enstel referirt Scavola wie folgt:

"Gallus sic posse institui postumos nepotes induxit: si filius meus vivo me morietur, tunc si quis mihi ex eo nepos, sive quae neptis post mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus, nata erit, heredes sunto."

Diese s. g. postumi Aquiliani — wie sie von den Reueren genannt werden 5) — sind also Enkel, welche, nachdem ihr Vater schon beim Leben des Großvaters gesslorben war, nach des Letztern Tode geboren werden. Mit großer Vorsicht war aber in der Formel ausgedrückt, daß sie auf den Fall zu Erben eingesetzt seyn sollen; (tuno — — heredes sunto). Nur dadurch wurde es möglich, den Enkel von einem noch lebenden Sohne so wirksam einzusetzen, wie man schon vor Aquilius einen noch nicht gebornen Sohn hatte einsetzen können. Auf

<sup>4)</sup> Cie. de offic. III. c. 14.

<sup>5)</sup> S. die ebenangeführte Stelle von Cicero; auch L. 18. S. i. D. de acceptil. (XLVI. 4.) und S. 2. Inst. quib. mod. obl. toll. Wineker I. I. S. IX. p. 271.

<sup>6)</sup> Man sehe über diese und andere Benennungen der Postummen die der Schrift von Tilline (de postum, hered, inst. vel exher. P. II.) angehängte Tadelle; Höpfner Commentar über die Deineceischen Institutionen §. 483. Note 3. E. E. Westphal Theorie des röm. Rechts von Testamenten §. 485 — 520, Thibaut Syst. des Pandecteurechts Bd. II. §. 794.

biefen paste unbedingt ber Begriff eines suus postumus 7): lebte er jest, so war er suus heres, und, wann er auch geboren wurde, stets stand er unmittelbar in der Gewalt des Testirers, falls dieser selbst noch am Leben Unders verhielt fich bies mit bem Entel. Bater konnte ihm immer noch vorgeben, mithin ber En tel nur als alienus postumus betrachtet werden. Ohne bag nun in ber Formel ausgebrudt' murbe: ber Entel folle auf ben Fall eingefett fenn, wenn er suus heres fenn wurde, tonnte nach bem ftrengen Begriffen ber alten Jurisprudeng die Ginfettung ichlechterdings nicht bestehen. Aber auch eine Ginsetzung unter ber Bedingung ber Gui tat, ober auf den Kall, daß ber eingesette Postumus bei feiner Geburt in ber unmittelbaren Gewalt bes Te ffirere, wenn biefer noch lebte, gewesen fenn murbe, gieng früher nicht an. Denn eines Theils vertrug fich Die Hinzufügung von Bedingungen mit bem civilrecht lichen Testamente nicht 6), anderen Theils mußte Alles, wovon ber Rechtsbestand einer lettwilligen Verfügung abhieng, namentlich auch in Unsehung ber Fähigkeit bes Erben ichon gur Beit bes errichteten Testaments vorbanben fenn 9). Jenes nun konnte man ichon gur Beit ber Republik durch Unwendung der f. g. pratorischen Testamenteform bewirken 10), Dieses bagegen blieb auch im

- 7) Ulp. Fragm. XXII. S. 15. 19. 29l. S. 26. Inst. de legat.
- 8) L. 77. D. de regul. jur.
- 9) L. 201. D. de reg. jur. L. 59. S. 1. D. de hered, inst. (XXVIII. 5.) §, 4. Inst. de hered. qual. et differ. -Bgl. Franc. Ramos del Manzano I. I. Pars II. cap. I. S. 2. (MEBRMAN. P. VII. p. 238.)
- 10) Cic. orat. in Verr. I. c. 45. v. Savigny Beitrag gut Geschichte ber romifden Testamente (in ber Beitfdrift für

neueren Rechte die Regel, jedoch mit mannigsachen Mos distitionen; und eine solche war denn eben die durch die Auctorität des Aquilius eingeführte Neuerung. Das durch also wurde es möglich, einen Enkel, welcher, wenn er zur Zeit des errichteten Testaments gelebt hätte, nicht suus heres gewesen wäre, als postumus suus unter der Bedingung einzusetzen, daß er dies bei seiner Seburt senn würde 11); woran denn die späteren Juristen noch mancherlei Folgerungen knüpften die mit unserem Gegenstande in keiner eigentlichen Verbindung stehen 12).

bist. Rechtswissenschaft 23d. I. Abb. V. S. 78.) 23d. 54. dies ses Commentars \$. 1421. a. S. 263 fg.

- 11) Mit Diefer Ertlarung ftimmen bie altern Interpreten wefente lich überein, wenn fie fagen: Aquilius babe bie Einfegung eines alienus postumus auf den Rall, dag er als suus geboren werden murbe, moglich gemacht. Go g. B. Ban-TOLUS ad h. l., BALDUS ibid., Alexander TARTAGNUS (pder de Imola) in dem (bei den meiften gloffirten Ausgaben fich findenden) Summarium ju diefer Stelle (v. Savigny Gefd. bes rom. Rechts im Mittelalter 28b. VI. S. 162.). Gabr. Vallius I. I. p. 399. Ant. Faber conj. c. XI. p. m. 262. ALTAMIRANUS 1, 1, S. 3, 5. Jan. a Costa ad S. 1. Inst. de exhered. liber. u. M. Und dies icheint auch die Unficht ber juriftifchen Rlaffiter gewesen gn feyn, (f. bie folg. Note) wie bies felbft D. Donellus (a. a. D. pag. 156, 137, jugiebt, melder übrigens mit andern, j. B. Greg. MAJANSIUS ad trig. ICt. 1. 1. S. XVII. sqq. bie Richtigfeit biefer Unficht bestreitet). Bebenfalls wird baraus am beften erflart, weshalb die Ginführung einer befondern Formel überhaupt nothig ericien, und nicht eine gewöhnliche Bulgarsubstitution genügte; worüber wieder biejenigen unter fich ftreiten, welche von der bier angenommenen Erflarung abweichen.
- 19) Man barf babin wohl bie Mengerung von Paulus rechnen

Für uns tommen hier nur burch die Musbehnungen ber Aquilifchen Formel auf verwandte Falle in Betracht. —

(L. penult. D. de leg. I.: , A fratris postumo fideicommissum dari potest; sola enim voluntas servatur in fideicommissis. Et obtinuit Galli sententia, alienos quoque postumos legitimos nobis heredes fieri." Du erfte Theil diefer Stelle fpricht nur den befannten Got aus, Dag auch Inteftaterben mit Fideicommiffen belaftet werden tonnen. (L. 92. S. 2. D, de leg. I. u. a.). Aus bem Schluffage feben wir, daß früher ein nach bem Tode bes Erblaffers erft geborner Ugnat auch nicht als legitimus beres (als Intestaterbe) jugelaffen wurde. Dag bies nun burch Aquilius birect geandert worden fen, ift fcon nach alle bem, mas wir über bie Organe ber Fortbildung bes Rechts in Rom wiffen, nicht glaublich; an eine Cantel pber Rormel, welcher die Autoritat ibres Urbebers baufigen Gebrauch ficherte, tonnte bies neue Recht nicht gefnupft mer ben : ein bloffes Erachten bes Mquilius in Begiebung auf einen ftreitigen Rechtsfall tonnte mobl auf die Braris bes Centumviralgerichts Ginfluß haben, allein bag man fic als-Dann auf ibn, als Urbeber eines fo wichtigen Rechtsfages berufen baben murde, ift wenigstens febr unwahricheinlich. Raber burfte baber bie Erflarung liegen, baf, feit Mauis lius einmal die Ginfegung folder Poftumen eingeführt batte, welche gur Beit ber Errichtung bes Teftaments boch nur als alieni angufeben waren, man auch tein Bebenten getragen habe, alienos postumos als nachste Agnaten gur gefetlichen Erbfolge ju laffen. G. Ant. Merendan controv. jur. civil. Lib. XV. c. 1. 5. 9 - 11. - Db Maul lius burch feine Reuerung auch zu bem Auftommen bes Rechtsfages Berantaffung gegeben, ben bie Reuern meiftens fo ausbruden; man tonne jeden nur gur Beit ber Teftamentberrichtung Unfabigen einseten, wenn man bie Bebingung ber Fabigfeit bingufuge? - Dies ift bier ber Ort nicht ju untersuchen. Dhnebin ift es febr zweifelhaft, ob jener Rechtsfat je bei ben Romern in der obigen Mus-

Buvorberft bielt man die Anwendung ber Formel auf entferntere Descendenten für gang unbedenklich.

§. 2. "Idem credendum est Gallum existimasse et de pronepote 13) ut dicat testator: si me vivo filius decedat, tunc qui ex eo pronepos, et cetera."

Und zwar gilt dies nicht blos alsbann, wenn der Sohn bereits verstorben, sondern auch, wenn er noch am Leben und der Enkel mit Tode abgegangen ist:

- 15. 3.4 "Sed et si vivo filio, jam mortuo nepote 14), behnung gegolten babe. Denn die Stellen, worauf man fie grundet, (L. 62. pr. D. de hered. inst. L. 51. pr. D. de legat. II.) fprechen nicht von dem Mangel ber f. g. testamenti factio passiva, fondern nur von einem Golden, bet bas jus capiendi (3. B. ex lege caducaria) nicht batte, womit Die Testamentsfähigleit an fich febr wohl besteben konnte; wie bies übrigens nicht erft von jest lebenben Juriften (f. v. Schröter in ber Beitfchr. für Eivilrecht und Proces Bb. II. S. 120 fgg.) bemerft, fondern fast bef jedem grundlichen Juriften aus fruberer Beit gu lefen ift, welcher baruber ju fprechen Beranlaffung batte. G. g. B. Schulting in not. ad Dig. ed. Smallens. P. V. p. 66.; CHESIVE Interpr. Lib. I. o. 1. und cap. 49. nr. 22.; Greg. MAJANSIVS ad trig. ICtor. fragm. T.II. p. 88. S. XXIL) u. 2. - Bgl. übrigens auch noch meine doctring Pand, Vol. III. S. 761. not. 3. der 3. Aufl.
  - 13) So lefen die Flor. und Dal. Auch Cod. Lips. A. B. u. C., ferner Contius, Russandus u. A. Und diese Lesart ist auch wohl besser als nopote, wie manche Handschriften und Stitoren haben (f. die Rate. 21. in ed. Geb.), da Scas vola offenbar sagen will: auf gleiche Art wie ein nachges borner Entel; könne auch ein Urentel eingesetzt werden.
  - 14) Flor. pronepote, was offenbar sinnlos ist. Nepote lesen auch Cod. Lips. A. und die Gött. Pandidr. (France

cujus uxor praegnans esset, testamentum faceret, potest dicere: si me vivo filius decedat, tunc qui pronepos, et cetera."

Wie nun aber, wenn beibe - Sobn und Entel - gur Beit ber Testamenteerrichtung noch lebten? Sier wird Die Aquilianische Formel nur wirksam angewandt, wenn ber Entel vor bem Sohne ftirbt; benn fonft wurde ber nach bem Tobe bes Sohnes an beffen Stelle beim Leben bes Erblaffers tretende Entel bas Teftament rum viren, mithin auch die Ginfetjung bes Utentels über ben Saufen fallen.

. \$. 4. , Num si et filius et nepos vivant, concipere utrisque mortuis vivo se, tunc qui pronepos nasceretur, poterit 15)? Quod similiter admittendum est, ita sane, si prius nepos, deinde filius decederes, na successione te-👊 🧸 stamentum) rumperetur. 🥰 🛪 🤻

Aber warum mußte bier gerade ber Entel' bes Teffirers por bem Sohne gestorben fenn? Meistens erklart man Dies Dadurch, daß der Entel praterirt fen, mithin durch bas Einruden an feines Baters Stelle bas Teffament rumpire. Dies hat auch Grund gi nur barf es nicht fo verstanden werden, wie gewöhnlich gefchiebt, daß ber

- a. a. D. S. 24. not. 7.) bann folgende Musg. Venet, Rabeor. 1477. Tortis 1502. Lugd. Sylb. 1500. Lugd. Porta 1541. Lugd. Senneton. 1550. Venet. Junt. 1591, Dag felbft Salvander, welcher boch fonft feinen Amftand nimmt, offenbare Fehler zu verbeffern, pronepote bat, ift auffallend.
  - 16) Das poterit, welches freilich ber Ginn erforbert, ift mabre Scheinlich eine Confectur Salvanders. Auffer bei Diesem und B'ed finde ich es nirgends.

Teffirer ben Entel gar nicht bebacht habe; er hat es nur nicht auf gehörige Art gethan. Ja er tonnte bies gar nicht bewirken, ehe burch die Lex Velleja Die Ginsegung bereits lebender Defcendenten, welche fpater erft an bie Stelle eines Näheren traten, moglich wurde. Man barf aber nicht vergeffen, daß Scavola hier nur von ber Aquilifchen Formel und beren Unwendung fpricht. Diefe Formel nun gieng auf ben Sall ber agnatio postumi beim Leben des Erblaffere gar nicht, tonnte mithin auch einer baraus zu befürchtenben Ruption bes Bestaments nicht vorbeugen. Gefett affo, auch ber Tefffrer hatte Sohn und Entel ausbrudlich eingefest, fo tonnte bennoch das Leskament nach jus civile micht auflicht erhalten werben; welln ber Gobne bes Teftirers bot bem Entel farb und biefer in die Stelle feines Baters einrudte. 3mpg leibet es feinen Ameifel bag ber Urentel bonorum possessionem secundum tabalas éthielt, menn fein Bater noch vor bem Weffleenben Großbater geftorben war 18): "Allein", wie gefagt, Hicht bavon ift" hier bie Rebe, wie ein folches Testament überhaupt zu Recht befteben tonnie, fondern lebiglich both ber Aquilifdjen Formel, ihrer Andendung und ifter Wirfung nach Dentijus civile 17)

16) L. 12. pr. D. de inj. rupto prito facto test. (XXVIII.3.)—
MAJANSIUS ad trig. ICtor. fragm. P. II. p. 91, S. XXVII.
in f.

17) J. L. Connadi dies. super cauf. Aquillia etc. p. 16. — Man tann es bei der Interpretation der L. Gallus nicht oft genug vor Augen haben, daß Scavola bei Erflärung der Aquill Formel und des Bellesischen Gesehes ja teines, wegs fragt: vb nach dem zu seiner Zeit geltenden Rechte eine auf diese oder jene Art erfolgte Einsetzung eines Postumus nicht aberhaupt zu Recht bestehen könne, (denn dann

Heberhaupt aber genägte bie aquilische Kormel allein nicht zur giltigen Ginfetung nachgeborner Entel, fondern es mußte bier wie in ben übrigen Fällen ber institutio postumorum, auch ber Gohn bes Erblaffers geborig eingesett fenn; weil fonft ja bas Testament gleich Unfange nicht hatte besteben tonnen 18). Dies bemerkt auch Scavola felbst in unserer Stelle, nämlich S: 10. ju An fang: "In omnibus his speciebus illud observandum 19) est, ut filius 20) duntaxat, qui est in potestate, ex aliqua parte sit heres institutus." ber Sohn also (filius duntaxat) brauchte eingesett gu werben; war ber unmittelbare Descendent ein Enfel, von welchem man einen Urenfel mit ber Aquilianischen Formel einseten wollte, fo durfte Jener, unbeschadet ber Giltigfeit bes Testaments, praterirt werben 21). Gine

wurde, nach der richtigen Bemertung von Merenda I. l. Lib. XV. c. III. S. 1. ein Theil feiner Untersuchungen gang überfluffig fenn), - fondern baf er eben mur die vorham bengn Borfdriften interpretiren und ibre Anwendung gelgen will.

- 18) L. 7. L. 30. D. h. t. L. 2. C, cod. (VI, 29.)
- 19) Flor. gervandum Observandum lefen: Cod. Lips. A. C. Venet. Rubeor. 1477. Tortis 1502. Lugd. Syll. 1500. und bie übrigen Rot. 14. citirten Ausgaben, auch Sal.
- 30) Cod. Lips. A. C. ut et filius eben fo Venet, Rubeor. 1477. Tortis 1502. Lugd. Sylb. 1500.
- 21) Gaji inst. II. S. 124. Ulp. Fragm. XXII, S. 17. Pr. Inst. de exher. liber. L. 29. S. 10. in f. D. h. t. "certe nec in nepote et pronepote, quorum si liberi heredes instituuntur, institutionem nunquam exigimus, quia possunt praeteriri. (Rur als postumi mußten auch die Entel auss brudlich eingesett oder enterbt werden; Gaji inst. II. §. 134.) Die eben angeführte L. 29. S. 10. ift mithin von folden

stillschweigende Ginsetung bes Gohnes nun fcheint schon in den Worten: si filius meus vivo me morietur u. f. w. zu liegen. Doch auch ohne fich in eine Erörte rung ber Frage einzulaffen, welche bie Reueren fo aus jubruden pflegen: num in conditione positus pro instituto habendus sit? - b. b. ob dadurd, daß Jemand unter ber Bedingung gum Erben eingesett ift, wenn ein Underer beim Tode bes Erblaffere nicht mehr am leben fenn, ober boch nicht beffen Erbe werben murbe, tiefer nunmehr als zunächst eingefest zu betrachten fcy 22)? - wird man nach bem zur Zeit der juriftischen Rlaffifer geltenben Rechte bas Begentheil als entschieden annehmen burfen 23), besonders wenn von Ginsegung eines Saussohns bie Rede ift. Es muß baber bier, (wie in anderen Rallen, mo ichlechtbin nur von der Ginfetung nach der Aquilischen Formel, oder dem Bellejischen Gefete gehandelt wird) fubintelligirt werben, bag ber Gobn auf gehörige Beise im Testamente beruchfichtigt worben ley 24). War dies aber geschehen fo band man fich in soferne nicht streng an die Formel, als man es nicht für nothig bielt, Die Ginfepung bes Entele -von bem

Fällen zu verstehen, wo der nächten Descendent ichen ansgeschseden ifter und Rinden eines entsennteren Descendenten eingesetzt werden sallend. Mannand 1, 1, Lib. XV. c. 4. 8. 24 — 26. Majanger 1. 1, p. 97. S. XXXVII.

<sup>19)</sup> S. meine doctr. Pand. Vol. III. 5.665. Not. 6.

<sup>23)</sup> L. 16. S. 1. D. de vulg. et pup. subst. (XXVII. 6.)
L. 19. D. de hered. vist. (XXVII. 5.) — A. Fabre conj. TX. c. X...

<sup>24)</sup> Glosea ad h. l. auch A. FABER in bet Not. 23. angeführten Stelle. — Bon ber abweichenden Meinung bes Barrozus wird weiter unten die Rede fenn.

beim Leben bes Erblaffers eintretenden Tobe bes Gobis ausbrudlich abhangig zu machen, b. h. es follte bies als fich von felbst verstebend vorausgesett werden durfen. Die ausbrudliche Erwähnung ber Gingangsworte ber Kormel mußte um fo mehr als überfluffig erscheinen, als ja bei ber Ginsetzung bes Entels Die Borte: "in decem mensibus proximis, quibus filius moreretur" nicht fehlen durften, mithin gar fein 3weifel barüber ftatt finden konnte, auf welchen Fall ber Entel eingesett fen. Go ift ber S. 1. unferer Stelle zu versteben: "Quidam recte admittendum credunt, etiam si non exprimat de morte filii, sed simpliciter instituat, ut eo casu valeat, qui ex verbis 25) concipi possit." Die verschiedenen Erklarungen Diefer Stelle finden fich schon in ber Gloffe angebeutet 26). Die einfachste ift gewiß bie vorhin gegebene, welche man auch so aus bruden fann: Es ift nicht gerade nothig, bag bie Mqui lifche Formel buchstäblich angewandt werde; wenn fic

<sup>25)</sup> Die Lebart: sex verbis (f. Schulting not, ad Dig. ed. Smallens, P. v. p. 24.) verdient sicher teine Beachtung.

<sup>26)</sup> S. die Accursische Giosse zu dieser Stelle, welche ihre Erklärung so beginnt: "Hic incipiunt verba Scaevolae Gallum reprehendentis — — prima reprehensio" u. s. w. Daß Scävola es bier so recht eigentlich auf einen Tabel des Aquilius angelegt gehabt, ist denn anch die allgemeine Meinung der Juristen aus der Periode, welche auf die Glosse toren folgt. Die späteren Juristen. 3. B. Accurt dessen ungebührlich, weitschweisiger Commentar zu dieser Stelle 1 l. von p. 493—526 geht) Ram. dal Manzano (1. 1. p. 238), Duarenus, Taurellus, Donellus u. A. bemerken dagegen mit Recht, daß sich in der ganzen Stelle nicht eine Sput von Tadel, oder selbst nur einer Kritis der Formel des Aquilius sinde.

nur aus den Worten ergiebt. 27), daß ein Enkel eingesetzt sen, welcher als sums geboren werden wurde 28), und zwar nachdem zuerst sein Bater, und dann der Testirer mit Tode abgegangen 29).

Nach einer anderen Erklärung soll der Sinn seyn: hat der Testirer auch nicht gesagt: si silius meus vivo me morietur, so ist dies nicht nur unschädlich, sondern sogar vortheilhaft, indem alsdann das Testament gilt, auch wenn der Sohn nicht durch seinen Tod, sondern auf andere Art, & B. durch Deportation aus der Gewalt des noch lebenden Baters tritt 38). Allerdings läßt sich die Stelle so verstehen. Und allerdings gehörte die

- 27) Das ex verbis concipi potest wollen Manche auf bie Worte der Aquilischen Formel beziehen; selbst Merenda a. a. D. Doch natürlicher ist es gewiß, jenen Ausbruck von den Einsehungsworten zu verstehen, und eben so wenig ist es nothig, hier zu einer gezwungenen Erklärung seine Zusstucht zu nehmen, um den Sinn zu sinden: daß doch immer der wesentliche Inhalt der Aquil. Formel ausgedrückt seyn muße. Denn dies versteht sich von selbst, da Scävola hier ja nur von der Anwendung dieser Formel spricht. S. voen Rote 17:
- 28) Dies nehmen auch die in Rote 30. genannten Rechtslehrer an, wenn sie gleich nicht erfordern, daß der Sohn des Testirers durch den Tod ausgeschieden sen.
- 29) Im wesentlichen stimmen von den Note 2. angesuhrten Justisten hiermit überein: Duarenus I. I. p. 354. Ant. Goveanus I. I. S. 23. in f. und rep. prael. p. 328. Taurellus p. 1614. Donellus p. 140 sq. Charondas p. 722. Vallius p. 399 sq. A. Faber conj. IX. 12. Altamiranus I. I. p. 464. Merenda Lib. XV. c. III. nr. 1.
- 30) Cujacius I. I. p. 1097. Ramos del Manzano p. 239. A. Connadi I. I. pag. 14 sqq. Majansius II I. pag. 89 sqq. A rante Rotherbenrecht. 6.24.

fer Kall nicht unter bie Vorschrift ber Lex Velleja 31). Allein gerabe ein folder Fall wird weiter unten (S. 5.) ale zweifelhaft vorgetragen, und unt bier bie Ginfetung bes Entels für giltig ju erflaren, :ausbruttlich bie Una logie der Lex Velleja zu hilfe genommen 32), ba bieses Gefet zwar nur von folden postumis baudelte, die beim Leben bes Erblaffers erschienen, indeffen boch alle und jebe Kalle umfaßte , wodurch ber nachfte Descendent aud schied. Es ist also gewiß nichts weniger als wahrschein lich, daß Scavola, wenn er bie Eingangsworte ber for mel (si filius meus vivo me morietur) für überflüssig erklart, damit fagen wollte: es komme nichts darauf an, ob der Sohn durch Tob ober auf andere Beise aus ber vaterlichen Gewalt scheibe. Er spricht vielmehr bier (g.1.) überall noch nicht von einer Ausbehnung ber Formel, fondern nur von ihrer Kaffung; erft, nachbem bies er ledigt ist, kommt er auf die Ausbehnungen, wobei er benn von den allereinfachsten, sich fast von felbst verste henden Fallen, ju ben verwickelteren fortichreitet.

Gang verwerflich aber ift bie Erklarung, welche einige altere Juriften, 3. B. Bartolus (ad h. l.) von ber Stelle gegeben haben: Es tomme hiernach nämlich nur barauf an, bag ber Entel eingesett werbe, bie Art, wie bies geschehe, sen wollig gleichgiltig. Wenn baber ber Erblasser auch blos sage: "si quis mihi nepos post mortem meam nascetur, heres esta," fo fen nun in Folge ber Neuerung bes Aquilius Gallus (und imer

<sup>31)</sup> L. 29. S. 5. C. h.t. - "Hi enim casus et omnes, ex quibus suus heres post mortem avi nascitur, non pertinent ad Legem Vellejam."

<sup>32)</sup> L. 29. S. 6. D. h. t.

Auslegung bes Scavola) bie Einfehung bes Entels wirtfam, fobald ber Rall eintrete, auf den fie berechnet wors ben, alfo bes Erblaffers Gohn beim Unfall ber Erbichaft nicht mehr lebe; benn bies fen bier ber Fall qui ex verbis concipi possit. Ferner sen als Aquilianische Erbeinsetzung die folgende ju behandeln: "filium et nepotem, qui ex eo mihi nascetur, post mortem meam heredes instituo, " oder auch: filium et nepotem ex eo instituo" u. f. w. Daburd wurden Bater und Sobn nicht etwa Miterben, sondern es musse angenommen werben, daß ber Teftirer von der natürlichen und gewisser: maffen nothwendigen Folge, nach welcher ber Bater vor bem Sohne erbt, nicht abgewichen sen. - Diese Unsicht bebt alle Bestimmtheit nicht nur der Kormeln, fondern auch der Begriffe auf, und bat bereits an A. Kaber einen grundlichen Gegner gefunden 33).

35) A, FABER conj. Lib. IX. cap. 10 - 12; Lib. X. c. 1, und in den Errores Pragmaticor. Dec. XXIII. err. VIII. -Man vergl. mas oben (Rote 11. und in bem bagy geborigen Terte) über ben Grund ber Regerung bes Mauiline, ferner, mas an einem andern Orte (Rote 17.) über bie Rothwendigfeit gefagt murbe, die Fragen, mit beren Erlanterung fich Scavola in Diefer Stelle beschäftigt, nicht mit einander zu verwechkln. : Geht man bei bem S. 1. von dem Befichtspunft aus: es babe ber Musbrud baburch für gleiche giltig erflart werden follen, fobalb nur aus den Worten bie Absicht bes Testirers erhalbe, ben Postumus fur ben Rall, daß er auf irgend eine Beife Guitatbrecht bei ber Delation bes Erbrechts erhalten haben murbe, einfeten gu wollen: fo begreift man mabrlich nicht, wozu alsbann noch bie folgenden Untersuchungen bienen follten , und wie niberhaupt noch irgend ein Zweifel bei ben Fällen möglich war, Die mit fo großer Gorgfalt, man tann fagen, mit einer fast angstlichen Abmagung ber Grunde erbrtert merben.

Die Anwendung der Aquilischen Formel erfordert also im wesentlichen: erftlich, daß sowohl ber nächste Descendent, als auch ber postumus eingesetzt werden, und zwar nicht als Miterben, fondern fo, daß beide in verschiedenen Graden fteben 34). Gobann, daß er als Rotherbe, und zwar unter ber Bedingung, wenn er bei feiner nach bem Tobe bes Erblaffers eintretenden Eriften; Rotherbe fenn wird, eingesett werde 35). Daburch unterscheidet sich benn biese Ginsetzung fehr bestimmt von einer bloßen Bulgar : Substitution; Die für Die lettere übliche Formel konnte bier gar nicht einmal angewandt werden, felbst alebann nicht, wenn man fie etwa fo ausgebrückt hatte: "Si filius meus heres non erit, tunc, qui mihi ex eo post mortem meam nascetur nepos, heres esto." Denn diese Substitution umfaßte auch ben Kall, wo die Erbschaft bem Sohne beferirt war, und diefer etwa abstinirte; folglich ließ sich alsdann immer noch fagen: ber Entel fen hier nicht als suus heres eingesett 36).

Dagegen eine Enterbung bes Sohns war mit ber Aquilischen Formel unverträglich. Dies erklärt Scävola da, wo er von ber Nothwendigkeit, benselben einzuseten spricht, mit folgenden Worten: "nam frustra exheredabitur post mortem suam" 37). — Die Wirksamkeit

<sup>54)</sup> L. 57. pr. D. de hered. inst. XXVIII. 5. — 196. Chesius ad Pr. L. 29. D. h. t. nr. 33 sqq. (lpdt. Rom. et Att. T. II. p. 247.) Majansius l. l. p. 84 sq. §. XV.

<sup>35)</sup> Bal. auch noch Tilling de heredib. inst. vel exher. P.II. p. 66. 70.

<sup>36)</sup> S. hier insonderheit A. Faber conj. Lib, IX. c, 12.

<sup>37)</sup> L. 29. S. 10. D. h. t.

einer Enterbung hangt bavon ab, bag ber eingesette Erbe die Erbschaft erwirbt 38); im Grunde liegt also ein Bis berfpruch barin, wenn ber Erblaffer bie Möglichkeit bes Erbschaftserwerbs von dem Tobe des Enterbten abhangig macht, weil man fich biefen bann boch immer, fo lange er lebt, ale eingesetten Erben benten muß. Go entstand benn febr naturlich die Regel: Die Enterbung fann nicht auf ben Todesfall bes Enterbten geschehen 39), und da Enterbungen überhaupt nicht begunftigt find 40), fo brachte man diese Regel möglichst strenge zur Unwenbung, felbst ba, wo jener Widerspruch sich eigentlich nicht findet, wie namentlich bier ber Fall ift: ber Testirer will nämlich feinen Gobn ausschließen, und einen noch nicht gebornen Entel von ihm jum Erben einseten, um fein Testament aber gegen Ruption vollständig zu fichern, burch feine Ginfegungsformel auch ben Fall mit umfaf fen, wenn ber Entel erft nach bem Tobe feines Baters geboren werden murbe. Dag biefe Absidit burch Unmenbung einer Regel bes Civilrechts gerabezu nicht erreicht werden konnte, hat lediglich in dem Odium exheredatio-

- 38) L. 30. pr. D. de bon. poss. contra tab. (XXXVII. 4.) L. 12. \$.5. D. de bon. libertor. XXXVIII. 2. (,,Ex testamento sutem, ex quo neque adita hereditas est, neque petita bonorum possessio, liberis exheredatio non nocet") L. 5. \$. 2. D. de her. inst, L. 181. D. de reg. jur.
- 39) L. 13. S. 2. L. 29. S. 10. D. k. e. Dieser Regel steht auch der L. 28. in f. D. do condit. inst. (XXVIII. 7.) nicht entgegen, sie wied vielmehr dadurch noch bestätigt, wie sehr gut dargethan ist, von Fourstur do bon. poss. p. 65 sq. not. 51. Auf ähnliche Art erkärt auch Taurullus ad L. Gall. I. l. p. 1619.
- 40) L. 19. in f. D. h. t.

num feinen Grund 41). Wollte er baber feinen 3med durchsegen, fo mußte er bem Postumus einen Miterben geben, ober bemfelben wenigstens für ben Fall, baß er nicht geboren werden wurde, einen Erben substituiren; benn alsbann war ja in jedem Falle, Jemand ba, ber ben Gobn ausschloß, mithin fiel ber Grund gang weg, aus welchem allein die Ungiltigfeit einer folchen Enterbung gefolgert werden fonnte 42). - Die Enterbung Des 41) Arciati I. I. p. 652. - Ant. Fabra conj. Lib. IX. c. 10. p. 257 sqq. - Foenster de ban. poss. p. 64. u. p. 122 sq. - Bas Paul. Castrensis u. a. altere Interpreten ad h. l. über bie Möglichfeit fagen, Die Giltigfelt ber Ginfetung bier baburch ju bemirten, bag man ben Sobn nicht ausbrudlich enterbe, fondern ton gar inicht erwähne, mit gerfällt: in fich felbit, ba bie Praterition eines' Dotherben ja nicht wirtfamer feyn tann, ale bie Enterbung beffelben. 5. A. FABER 1.1. p. 257. Col. B.

48) 6. Mehenda I. I. Lib. XV. c. III. S. 18. 19. upd Foeraren 1. 1. p. 143. not. 47. Durch Quellen. Belege lagt fic Die im Terte vorgetragene Modification Des obigen Grunds. fates gwar nicht unterftuben; ba fie aber Die Confequeng für fich bat, fo wird man fle wohl gulaffen muffen, bis bas ... Begentheil aus ben Quellen felbft nachgewiefen wird. Gine , bloge. Berufung auf Schoolas Meugerung in bem 6. 10. fann bier nichte entscheiben; benn Gcavola tragt fa eben nur ben Fall vor, wenn ber Seftirer ben Gobn enterben, .... und einen noch nicht gebornen Entel bon bemfelben simpliciter einseten will. 3mar ift M. Faber (d. a. D. 5. 258 ff.) eifrig bemubt, gu geigen, bag bufch Ernennung eines Miterben, oder burch eine Gubftitution bier nicht babe geholfen werben, fonnen. in Milleln feine Bemerfruigen, fo fcarffinnig fie gum Theil find, murbe auch mobl ber ftrengfte In Inhanger bes jalten Civilrechte unter ben rom. Buriften allju fubtil gefunden baben. Lind menn! Faber unter ans bern erinnert, daß ja eine Enterbung, won allen Graden

Nachgebornen felbst konnte übrigens unbebenklich erfolgen 43).

erfolgen muffe, der Cobn aber immer doch in Unfebung bes Postumus nicht fur giltig ausgeschloffen gehalten werden fonne, fo tonnte (nach ber richtigen Bemerfung Merene ba's a. a. D.) biefes Sindernig baburch befeitigt merben, Dan ber Erblaffer bie Enterbung gang voranstellte. (L. 3. 6. 3. Di. h. e. .. Run mar bafur geforgt, bag ber Gobn unter allen timftanden ale ausgeschloffen erfchien, bid. pon feinem Leben oder Tad bieng für den Erwerb der Erbichaft nichts ab; benn, wenn auch ber postumus nicht geboren murbe, fo erbte er barum boch nicht, mithin war fein Recht in Begiebung auf Die Erbichaft durch die Urt und Beife, wie bes Postumus gebacht war, teineswegs im Ungewiffen gelaffen. - Uebrigens tonnte nach dem praftifchen Rechte ber Erblaffer feinen Zwed auch noch mobl auf einem eine facheren Wege erreichen, moruber bas Rabere unten bei ben Schlugbemerfungen gu biefer Erörterung über die L. Gallus portommen wird. - Bu weit geht aber Merenda, wenn er (a. a. D. 5-20'sq.) meint: Die Enterbung bes Cobnes gelte fets, wenn der Teffirer Die Ausschließung des Gobnes in vollem Ernfte beabsichtige (und alfo bies auch ausbrude); Re gelte mir dang picht, wenn ihm eigentlich nur daran liege, daß das Testament nicht agnatione postumi rums mpirt werde wund ger lediglich durch die Meinung, der Cobn felbit werde por ibm mit Sobe abgeben, bewogen worden fen, benfelben, fatt ibn einzuseben; vielmehr gu enterben, weil er dies im Effect für gleichbedeutend bielt. Dergleichen Rudfichten bier entscheiben founten, fo mußte man eber glauben, daß im lettern Falle das Testament aufrecht erhalten morden mare, porausgesett nämlich, bag ber frühere Todesfall des Sohnes wirklich eintrat.

45) Gaji inst. II. §, 130. (\$. 1. 1. de exher. liberor.) L. 8. in f. L. 14. pr. et §.2. D. h. e. L. 5. D. de inj. rupto, freit. facto test. — Uebrigens ift die Bemerkung Suerin's (in Orron, thes. IV, p. 74.) sicht bine Chind, daß die

Soviel hier von den Aquilfanischen Postumen; denn die im §. 5 — 9. von Scävola erörterten Fälle, welche sich freilich ebenfalls an die Formel des Aquilius anschließen, können erst verdeutlicht werden, wenn zuvor von den nach der Lex Velleja eingesetzten Postumen (den s. g. Bellejanischen) gehandelt senn wird.

B) Die Lex Velleja steht baburch in einem bestimmten Gegensate zu bem bisher bargestellten Rechte, bag sie auch die Ginsetzung der beim Leben bes Testirers ersscheinenden Postumen gestattet.

\$. 11. "Nunc de lege Velleja videamus; voluit vivis nobis natos similiter non rumpere testamentum."

Von den Neueren werden die nach dieser Lex eingesetzten Postumen häufig als Vellejani primi und secundi bezeichnet, je nachdem die Einsetzung nach dem ersten, oder nach dem zweiten Kapitel der Lex erfolgte 44). Das

Enterbling des Postumns nicht mit der Aquil. Formel gesicheben konnte, da diese Formel ja nur auf Einsetzung gieng. Indessen zweiselte man sicher nie daran, daß, seit ein nachgebornes Rind eingeseht werden durfte, auch die Einsetzung desselben so gut, wie die eines lebenden Rindes möglich sep. Bgl. Barth. Cubsu different. jur. 0.75. in Heinbecht Ipdnt. Rom. et. Att. T.II. pag. 840.

44) Gewöhnlich spricht man hier von einer Einsetzung nach der Formel des Bellezischen Gesetzes. Allein das Gesetz schrieb überall keine Einsetzungssoemel vor, wie Aquilius. Dieser erfand eine Cautel, welche sich ganz nabe an das geltende Recht anschloß, um auf diesem Wege die Einsetzung entfernterer Postumen möglich zu machen; einer solchen Vermittlung bedurfte der Gesetzeber nicht, um seine Absicht, die Testamente gegen Ruption zu sichern, durchzusetzen. A. Faben vonj. IX. c. XVII. p. 277. Col. B.

De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 203 erste Rapitel soll nach ber von Windler 45) versuchten Wiederherstellung so gelautet haben:

Qui testamentum faciet, is omnis virilis sexus nondum nati, qui ei suus heres futurus erit, instituendi potestatem habeto. Quique ita scripti erunt, recte instituți sunto, etiam si parente vivo nascantur. Ni instituti sint, vel nominatim exheredati, testamentum ruptum esto.

Einzelne Ausdrucke und Wendungen scheinen hier zu mostern, als um sie für verba legitima halten zu dürfen. Indessen stellen sich dieser Wiederherstellung auch noch andere Bedenklichkeiten entgegen. — Scävola äussert sich zuvörderst über ben Inhalt des ersten Kapitels so (S. 12.):

"Et videtur primum caput eos spectare, qui quum nascerentur, sui heredes futuri essent."

Ganz deutlich und bestimmt war wohl der Ausdoruck des Gesetzes nicht. Doch litt das keinen Zweisel, daß der Gesetzeber bei diesem Theile seiner Disposition solche Postumen vor Augen hatte, welche beim Leben des Testirers geboren wurden und unmittelbar durch ihre Geburt das Recht eines suus heres erhalten, seinen es Descendenten des ersten oder eines entsernteren Grades. Aus dem allgemeinen Ausdruck des Gesetzes folgerte man denn auch, daß ein nachgeborner Enkel nicht nur alsdann giltig eingesetzt werden konnte, wenn sein Bater zur Zeit der Testamentserrichtung schon verstorben, oder sonst aus der Gewalt herausgegangen war, sondern auch wenn berselbe damals noch lebte; denn

45) Winckler I. l. \$.11. (opusc. I. p. 276.)

nur auf ben Zeitpunct ber Geburt bes Entels tommt es bier an, nicht auf die Zeit bes errichteten Testaments 46).

"Ergo et <sup>47</sup>), si filium habeas, et nepotem nondum natum tamen <sup>48</sup>) ex eo heredem instituas, filius decedat, mox vivo te nepos nascatur, ex verbis <sup>49</sup>) dicendum est, non rumpi testamentum, ut non solum illud primo capite notaverit, si nepos eo tempore instituatur <sup>50</sup>), quo filius non sit, verum et si vivo patre."

- 46) "Quid enim necesse est" (heißt es gegen den Schluß des §. 12.), "tempus testamenti faciendi respici, quum satis sit observari id tempus, quo nascitur."
- 47) So Cad. Lips. A. B. C. und die when (Note 14.) citirten altern Ausg. Contius, Ruffardus und Pacius lefen mit der Florentina: et rogo.
- 48) Die Florent. Lesart tantum st. tamen findet sich auch in den Leipz. Codd. und in den meisten Eritt. Es sehlt aber auch der bessern Dalvandrinischen Lesart (tamen) nicht an handschriftlicher Autorität. S. Franks a. a. D. S. 33. not. 33. Doch sehe ich nicht ein, weshalb Franks die Flor. Lesart für sinnlos erklärt, "Nondum natum tantum" kann heißen: einen nur noch nicht gebornen, aber besreits concipirten Enkel. Majanaus I. l. p. 99. §. XLI.
- ag) Cod. Lips. A: ex verbis et vernis die. Cod. Lips B:
  ex vivis die. Cod. C: ex verbis vivis die. Beffer
  tesen die oben (Not. 14.) angeführten ältern Ausg. (außer Dal.) et verius die., wobet man denn das Borausgebende
  als Frage densen muß. Franke a. a. D. S. 331. Doch
  verdient die Flor. Lesart ex verbis, welcher auch die beffern Editt. gefolgt sind, unstreitig den Borzug. Scavola
  will hier sagen: nach dem allgemeinen Ausdruck des Gesetzes
  ist anzunehmen, das Testament bleibe giltig.
- 50) So Cod. Lips. A. u. C. Ferner Sal. Lugd. Porta 1541, Lugd. Sennet. Vonet, Junt. 1591. Andere

Die Florentina Kest! verum et si vivo patre nascatur, und auch in anderen Handschriften sindet sich diese Less art b1). Nichts desto weniger muß das nascatur aus überwiegenden Gründen verworsen werden b2). Das erste Kapitel der Lex Velleja handelte nämlich von Poesstumen, die unanittelbar-durch ihre Geburt Guitätsrechte erhalten. Dies min wäre für einen nachgebornen Enself; welcher beim Veben seines Vaters geboren wird, nur möglich, wenn der Bater zu einer Zeit; wo der Pöstimus bereits concipirt war, durch irgend eine capitis deminutio ausgehört hatte, suus heres des Testirers zu sewis 1122.

lesen: Minepos et es temp. inst. (3. B. Kenet. Rabeor, 1677. u. Lugd. Sylb. 1500.). Dagegen die Flous
und nach ihr denn auch Cont. Russand. Peo. Geb. Spehat: si nepos, qui eq temp. inst., mas allen grammatis
schen Zusammenhang aufbebt. Franke a. a. D. S. 34.
Rote 35. — Majansius (1, 1, pag. 99. S. XII.) schlägt
vor guschem zu lesen, und es sit allerdings möslich, bas
nur durch felsche Aussbruig einer Sigle aus guldem ells
qui gemacht ist.

51) g. B. Con. Lips. A. B. Dil. verwirft des nastates?
Contius, Ruffardus und die mellen Editt. folgen auch bier der Flor. Enjacius ad h. l. will instituatur lesen, was den Sinn auch sebr gut ansbrüdt, allein wezen des voransgegangenen instituatur fich schon von selbst versteht. Ueber diasen Borschlag außert sich sehr tadelnd Jac. Constantiaeus subtil. enodation, Lib. L. C. XXX. sin Ottonis thes. IV. p. 537.); allein aus Gründen, die oben im Terte widerlegt worden. S., auch die folgende Note 52.

52). A. Fanen comj. LibelX: oap. AVII. und France a. a. D. S. 34: mot 36.

537 Denn and bann wird ber postumus als suus heres ber

baufigen, Fall vor Augen gehabt, fo murbe er ja boch immer nicht fo gang allgemein baben fagen fonnen, nach bem erften Rapitel ber Lex Velleja fen auch Die Gin fegung ber noch beim Leben ihres Batere gebornen En tel geffattet. Dag er Dies aber auch nicht fagen wollte, ergiebt fich überdies auf bas Deutlichste aus ber Urt. wie der Kall gestellt ift: wenn Jemand beim Leben sei nes Gobnes teftirt, Diefer nun ftirbt und bierauf ein Entel von bemfelben gur Welt tommt - (,, si - filius decedat, et mox - nepos naseatur"), so soll bie Einsetzung bes Enkels nach ber Lex Velleja zu Recht beständig fenn. Alfo lediglich barauf bezog fich ber 3mei fel: ob nicht ber Gohn auch schon zur Zeit der Testamentserrichtung mit Tobe abgegangen fenn muffe? und nur bies wird von Scavola verneint. Es ift baber mobl bie Unnahme gang unbedenklich, daß bas nascatur burch ein Berfeben bes Abichreibers in ben Text gefommen fen, - ein Berfeben, welches fich übrigens febr leicht baraus erklärt, daß es kurz vorher beißt: mox vivo te pepos nascatur," und am Schluffe ber Stelle wieder von Postumen die Rede ift, welche "parente vivo nascaptur", und zwar noch bazu an bem Orte, mo bie Gesetzemorte felbst referirt werden 54).

der Gewalt feines Großvaters unterworfen; S.g. I. quib. mod. jus pat. pot. solv.

<sup>- 54)</sup> Bon den Bertheibigern der Florent. Lesart beziehen einige die Entscheidung auf den Fall, der doch erst im S. 15. als besonders zweiselhaft vorgetragen wird; wogegen eine Beziehung auf die oben (Rote 17.) vorgetragene Bemerkung genügen wird. Andere, welche hier von dem richtigen Gessichtspunkte ausgeben, sind zu zeigen bemüht, daß sich damit das nascatur sehr wohl vertrage. So meint Taruntaus

### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 207

Scavola nun, nachdem er sich auf die vorstehende Art über den Sinn des ersten Rapitels geäussert, begrüns det seine Erklärung (— es komme nur darauf an, daß der beim Leben des Erblassers geborne Postumus unmittelbar durch seine Geburt suus heres werde, nicht aber darauf, ob zur Zeit der Testamentserrichtung ein Nähez rer vorhanden sen, oder nicht) — durch eine Relation der Gesegesworte selbst:

"Nam ita verba sunt 55): qui testamentum faciet, is omnes 56) virilis sexus, qui ei suus he-

- (l. l. p. 1620.), es durfe dies Wort nicht mit dem unmittelbar vorausgehenden vivo patre in Berbindung geseht werden, sondern gehöre zu: si nepos, so daß der Sinn sep: ", nicht blas wenn der Enkel, welcher später els suus heres geboren wird) erst nach dem Tode, sondern auch wenn er schon beim Leben desselben eingeseht wird. Auf gleiche Weise erklären die Stelle Mbrupa 1. 1. cap. IV. S. 5. Majansius 1. 1. und Stark 1. 1. (opp. praest., P. III. p. 166.) Aber dieser Sinn ist ohne willtührliche Erganzungen ganz unmöglich.
- 55) Die Flor, hat: Nam etsi ita verba sunt. So auch die Leipz. Codd. und die meisten Stitoren. Der Sinn erfore dert mit Hal. das etsi megjuwerfen, wenn man nicht mit Hotman (a. a. D. p. 165.) annehmen will, daß der ursprüngliche Tert sen: nam et ita verda sunt. Mit dem richtigen Sinne unverträglich ist die Lesart tametsi, sur nam etei, welche Constantinaus a. a. D. (Rote 50), vertheidigt, die übrigens auch schon bei der Accurs. Glosse als Boriante sich findet.
- 56) Dal. lief't omnes, die Fibr. omnis, und eben so lesen die Leipz. Cood. Einer eigentlichen Textesänderung bedarf es dier übrigens nicht, da omnis sehr wohl der alterthämliche Accusatious Pluralis seyn kann, wie er z. B. noch dei Sallusk so gewöhnlich ist. S. auch Gullu noch, att. Lib. IX.

# 208 . rod 28: Blitte 2 Eft. 5: 1421: h.

res futurus erit 87) et cetera, etiamsi perente vivo 88) nascantur."

Daß die Relation nicht ganz vollständig ist, ergiebt sich schon aus dem eingeschalteten et cetera. Die ausge-lassenen Worte beziehen sich außer Zweisel auf die Berstimmung des Gesetzes, wodurch die Erlaubniß ausgebrückt wurde, solche Postumen einzusetzen; denn (wie es in dem S. 15 heißt) "superiore capite, ut liceat institui nondum natos, qui cum nascentur sui erunt, permittit." Jene Worte hier anzusühren, fand Scävola unnöthig, da Jeder sie, als sich van selbst verstehend, leicht- ergänzen konnte. Wie sie ursprünglich lauteten, wird sich schwerlich mit voller Sicherheit ermitteln lassen; ver Ginn aber ist gewiß richtig von Langebeck 59), dem Win kler folgt, so ausgedrückt: instiduendi po-

- c. 3, ' nur noch bei Finestres I. I. cap. V. S. 2. praelect. Gervar. p. 208.) finde ich bies bemerkt: "Sed quid vetat omnis pro omnes positum dicere antiquo more"?
- 57) Futurus sit lief't ed, Lugd. Sylb. 1500. Sal. hat: qui ei sui heredes futuri erunt, und ihm folgt Bed. Die sonst von mir verglichenen Sandschriften und Ausgaben lesen, wie die Flox., qui ei suus her, futurus erit.
- 168) Die Flor, lief't: vivente parente vivo, was Taurellus in Schutz nimmt (l. l. p. 1620. a. E.): Die Leipz. Codd. haben das vivente nicht; auch die oben (Not. 14.) vitirten ältern Ausgaben und Pacius verwerfen es. S. unch die Note bei Geb. Spangenb. Bivianus, der Verfasser der casus schließt den gospen Satz mit, den Porten de eactera, und läßt die Erläuterung des zweiten Capitels mit: "Etiamsi (vivente) parente vivo nascantur, sequenti parte" u. s. w. ausaugen.
- 59) Lanceseck annot. c. XLI. (Orro thes. T.I. pag. 581.)

testatem habeto. Bu einer weiteren Ergänzung ift aber kein Grund vorhanden. Denn daß Seavola in dem S. 15. den Inhalt des Gesetes dahin angiebt: daffelbe habe erlaubt "nondum natos" einzuseten, berechtigt und noch nicht, diese Worte mit Windler als verba legitima anzusehen und sie an einer Stelle einzuschaften, wo eine küde überall nicht angedeutet ift. Es ist aber auch wirklich gar keine Lücke, außer der volgen, vorhanden, sa die Hinzusügung der Worte: "nondum natos" wurde nicht nur eine wahre Tantologie begründen, sondern auch zu dem Ausdruck des nämlichen Gebankens am Schlüsse der Stelle durchand nicht passen. Denn weshalb die Schlusworte nicht sakusehen, zumal da hiedurch allein Sient und Zusammenhaus in die Stelle kömmt.

Ib sich in ber Lex Velleja überhaupt eine Bes
stimmung über Enterbung fand? — ist wohl nicht so ents
schieden zu besühen, wie man gewöhnlich annimmt. Auch
die Aquisianschen Postumen konnten enterbt werden, und
bennoch enthält die Formel des Aquisins, welche uns
doch vollständig reserint wird, hieraber nichts. Hier griff
die Qoctrin ergänzend ein (not. 43.), warum sollte dies
also auch nicht in Beziehung auf das Bellezische Geses
der Fall gewesen senn? Daß also bei Erwähnung den
s. Bellesanischen Postumen bisweilen auch von deren
Enterbung die Rede ist, beweist nichts für das Gegens
theil. Und selbst menn Ulvian fagt: "Soc et his quit
post testamentum kactum in vita nascuntur, ita des
mum per Legem Vellejam rümpere testamentum
prohibentur, si nominatim sint exheredati" 60)

<sup>60)</sup> L. S. s. 1. D. de the Paper, Ver. Patis test can't (ca

fo folgt baraus noch feineswegs mit Rothwendigfeit. bag bie Erheredation in ber Len porgeschrieben fen. Ulvian wricht von ber Nothwendigkeit, Die Vostumen namentlich zu enterben, und fügt bingu: Dies gelte auch von den Bellejanischen Dostumen, ober: Die Borfchrift Diefer Lex, daß bie beim Leben bes Erblaffers erfcheis nenden Doftumen ein Seftament nicht rumpiren follen. findet feine Unwendung, wenn ber Doffumus nicht nas mentlich enterbt ift. Dagegen fchreibt allerdinge Justis nian ber Lex Volleja eine Bestimmung aber Enterbung ber Poftumen gu. Ramlich bag wo ger von benen fpricht. melde postumorum loso findin (qui in sui heredis locum succedendo ij quasi agpasoendo, fiunt parentibus sui heredes) und pon, ber Mothwendigfeit sie eins gufegen, ober gu enterfen, banit nicht burch Gigruden berfelben an die Stelle eines Raberen bas Testament rumpirt werbe, fabrt er also fort:

......,idque lege Junia Velleja provisum est, in qua simul\_exheredationis modus ad similitudinem postumorum demonstrature 613. 11 11 11

Und noch bestimmter brudt fich bierüber Ebeophilus aus, indem er fagt: es fes in ber Lex angeordnet, baß man die Quafi- Postumen auf die nändliche Urt enterben muffe, wie die Postumen, nämlich ben Entel nantentlich; Entelinen aber inter ceteros, mit Sinterlaffung eines Legate. 62). Gin großes Gewicht barf man nurvauf bie Reugerung bes Theophitus fdmerlich legen ifein Streben, Alles recht flar und anschaulich zu machen, verleitet ihre ia auch fonft mohl, etwas zu fagen , mas bie hiftvrifche

<sup>61)</sup> S.2. I. de exhered, liberor.

## De liberis et postumis hered instit. vel exher. 211

Rritit nicht aushalt 69), und bag er hier mehr fagte! als er verantworten tonnte, ift in jedem Galle erweis lich (G. Role 67). Aber aud Justinians Beugniß ift nicht unverdächtig. Geine Quelle maren Die Inflieutios nen des Gajus; in ber Beronefischen Sanbfchrift ift bier eine Lude, welche (was unfere Stelle betrifft) der Ber ausgeber aus einem Panbelten Fragment 64), alfo immer boch nur aus einer Aleberlieferung burch die zweite Sanb ergange hatiable Die Pandeltenftelle nun' fchlieft ifit ben Worten: ,idque lege Junia Velleja provisum est, " was freilich fo viel als cautum est bebeuten, aber auch den Ginn baben tann ! bas Befeg bat es mod lich gemacht, ber Ruption vines Testaments burch Gins fetig ober Enterbung ber Duaff? Poftumen vorzubengent Bas weiter in vert Buftitutionen folgt, tann G'd jus fo nicht gefagt babeit Pog es lann aber auch in bent Gefes eine fold e Belehrung über bie Art und Beife, Poftumen gu enterben, wie Juftinian anatebt, midrienthalten gewefen fenn; Benn bas Gefes fpeidt ja nur von manntiden Doi finm en. Wahrfcheinlich alfb haben bier bie Berfaffer ber Institutionen eine Meußerung bes Gajus über bas ju feiner Zeit geltende Enterbungerecht mit einer Wor-

<sup>63)</sup> M. f. 4.83, mas er über die Gesetestraft der Plebiscite und Genotusconsulte gur S. 5. Inei. do jure nat. gente et civili ergablt, fermer den Besuffmeinelchen er von der litorarum obligatio giebt (Tit. de lit. obl.) u. m. del.

<sup>64)</sup> L. 33. D. de informpto irr. fuoto test. (Gajas lib. II. Inst.)

<sup>65);</sup> Lib. II. S. 133, 134; v. J. P. Partin . a. f.

<sup>66)</sup> G. Gofchene: Bemertg: Hogun (Rote 48. ber ateg Musg.).

fo folgt baraus noch teineswegs mit Rothwendialeit. daß bie Erberedation in ber Lem vorgeschrieben im, Ulvian fpricht von ber Rothwendigkeit, Die Postumen namentlich zu enterben; und fügt bingu: bies gelte auch von den Bellejanischen Doftumen, ober: Die Borfchrift Diefer Lox, daß bie beim Leben bes Erblaffers erfdei nenben Postumen ein Westament micht grumpiren follen, findet teine Unwendung, wenn ber Postumus nicht na mentlich enterbt ift. Dagegen fchreibt allerdinge Jufie nian ber Lex Volleja eine Bestimmung aber Enterbung der Postumen gu. Rämlich bag mo wer von benen fpricht, melde postumorum loso find in (sui in sui heredis locum succedende i quasi agrascendo funt parentibus sui heredes) und pont ber Rothwendigfeit; sie ein gufegen, ober gu enterfra, banit nicht burch Ginruden berfelben an die Stelle eines Raberen bas Testament rumpirt werde, fabrt er also fort:

.......idque lege Junia Velleja provisum est, in qua simul exheredationis modus ad similitudinom : postumorum demonstratur 613. 11 11 11

Und noch bestimmter brudt fich bieruber Theophilus aus, indem er fagt: es fen in ber Lex angeordnet, daß man bie Duafi: Poffumen auf bie näntliche Urt enterben moffe, wie bie Doftumen, nämlich ben Entel nantentlich; Entelinen aber inter ceteros, mit hinterlaffung eines Legate. 62). Ein großes Gewicht barf man nurvauf bie Mengerung bes Theophitus fdwerlich legen fein Streben, Mies recht flar und anschaulich zu machen, verleitet ihn in auch sonst wohl, etwas zu sagen, mas bie historische 61) S.2. I. de exhered, liberor.

<sup>6</sup>э) Тивогин paraphras. Inst. ad h. 1

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 211

Reitit nicht aushalt 63), und daß er hier mehr fagtei als er verantivorten tonnte, ift in jedem Falle erweis lich (G. Role 67). Aber aud Juftinians Beugniß ift nicht unverdachtig. Geine Quelle maren Die Inftieutios nen bes Gajus; in ber Beronefifchen Sanbichrift ift bier eine Lude, welche (was unfere Stelle betrifft) ber Ber ausaeber aus einem Panbetten Fragment 64), alfo immer boch nur aus einer Meberlieferung burch die zweite Sanb eraange batioby Die Pandeffenftelle nun' fchlieft Hite ben Worten: ,,idque lege Junia Velleja provisum est. " was freillet fo viel als cautum est bebeuten aber auch ben Ginn baben tann ! bas Gefeg hat es moge lich aemacht, ber Ruption eines Testamente burch Gins fegung oder Enterbung ber Duaff Poftumen vorzubengent Bas weiter in ben Buftitutionen folgt, tann G'd jus fo nicht gefagt baben sp) ( es lann aber auch in bent Gefeg eine folde Belebrung über bie Art uns Beife, Poftumen gu enterben, wie Ruftinian angiebt, midrienthalten gewefen fenn; Benn bas Gefes fpeidt ja nur von manntiden Doi frum en. Wahrfcheinlich alfb haben bier bie Berfaffer ber Institutionen eine Meußerung bes Gajus über bas gu feiner Beit geltende Enterbungerecht mit einer Bors

<sup>63)</sup> M. f. 3, 13, mas er über die Gefetestraft der Pfebiscite und Genotusconsulte 34 S. 5. Inst. ide jure nat., gant, et civili exgablt. fermer den Bentiffmimelden er von der literarum obligatio giebt (Tit. des lit., ohl.) p. 136. dgl.

<sup>64)</sup> L. 13. D. de inj. rapto irr. Justo test. (Gajar lib. II. Inst.)

<sup>65);</sup> Lib. II. S. 133, 134: 11 1 1 1 1 1 1 1

<sup>66)</sup> G. Gofcheneu Bemerig biegen (Mote 48. ber ateg Musg.).

schrift ber Lax verwechselt 67). Aufallend bleibt es end lich auch, daß Geävola, welcher es fichtlich auf eine vollffündige Erläuterung ber Lex Velleja angelegt hat, Die babin gehörigen Worte nicht mitgetheilt haben follte, falls Das Befet eine ausdruckliche Bestimmung über Enter bung ber Postumen enthielten. - Doch mag bies, jener Beugniffe megen, daß bie Lex irgend eine Beftimmung über Enterbung enthalten habe, immerbin gugegeben merben : in bem erften Rapitel ber Lex Velloja fann eine folche Bestimmung nicht gestanden baben ; benn beffen Perschrift gieng darauf: ut liceat institut nondum natos qui cum nascențur sui erunt 68 p Ge wird Dies mit folder Bestimmtheit als eine harafteristische Gi genthumlichkeit, biefes Kavitels, bervorgehoben, und in einem fo entichiebenen Gegenfage Buchem Inhalte. bes ameiten Rapitels, gestellt., es wird, ferper ba ; mo Gogie mola bie Borte bes erften Theile ben Lan enläutert (6, 12) , fo recht gefliffentlich nur pon einer Erbesein fegung gesprochen 69): bag eine bloffe, Berufung auf Upians oben (Rote 60) angeführte Stelle est gewiß nicht pentfertigen taun, wenn man bem exften Rapitel eine

67) Bas fich in ber Beronefifden Sanbichrift erhalten bat, ift Folgendes: - ,, virilis sexus nominatim, feminini vel nominatim, vel inter ceteros exheredentur, dum tamen iis, qui inter ceteros exheredanture (svil! aliquid legetur). Unmöglich aber referirte Gajus bier bus Recht der Lex Vel-

leja, ba ble Loz'nur ber postumi virilie seins ermabnte: mithin burfen wir bas, was auf die Worte: "fraque - -11 1111 provisum" folgten für eine bloße Doctrinalbemertung balten.

68) L. 29. S. 15. D. h. t.

69) 8. B. ut non solum illud primo capite notaverit; si 

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 213

Bestimmung über Enkerbung zuschreibt 70). — Eher könnte eine solche Vorschrift in dem zweiten Kapitel gesstanden haben, von welchem es heißt vetat, vel prohibet rumpi testamentum 71); vielleicht war sie auch als allgemeine Bestimmung dem zweiten Kapitel nur angezhängt. Doch muß dies bei dem Mangel aller genaueren Rachrichten auf sich beruhen bleiben.

Ich glaube also, daß man sich bei der Restitution des ersten Kapitels auf die in dem S. 12 referirten Gesegesoworte und auf die weggelassene Gestaltungsformel beschränken muffe, und mag hiernach dieser Theil des Gesesses etwa so gelautet haben:

"Qui testamentum faciet is omnis virilis sexus qui ei suus heres faturus erit instituendi potestatem habeto et si parente vivo nascantur."

Bellejus beablichtigte eine Erweiterung des früheren Rechts, wonach nur die nach dem Tode des Erblassers gebornen Postumen, eingesetzt werden durften. In dem ersten Theile seines Gesetzes nun beschränkt er sich nicht darauf, den von ihm erst einzusichrenden neuen Rechtssaß aufzuffellen, sondern das Gesetz umfaßt Alle und Jede, welche durch Geburt Guitäterechte erhalten:

"Ber kunftig ein Testament errichtet, soll alle Perfonen mannlichen Geschlechts, wer von biesen ihm suus heres fenn wird, einsehen burfen, auch die Bei bes Eiblassers Leben gebornen."

<sup>70)</sup> Einen andern Grund aber hat Windler für die Aufnahme der Burte: vel nominatim exheredati nicht. Man sehe dessen angeführte Schrift S. XI. pag. 277.

<sup>71)</sup> L. 29. S. 15. D. h. t.

Alle Personen mannlichen Geschlechts. Rur biese hatten nämlich nach der damals noch geltenden Lex Voconia ein vollständiges testamentarisches Erbrecht 72). Diese Stelle bestätigt also die Ansicht, daß die Lex Voconia nicht einmal die Erbeinsetzung der eignen Töchter gestattet habe 73). Daß omnis hier der alte Accussativ ist, wurde oben (Note 56) schon bemerkt. Statt: qui ei suus heres futurus erit lieft halvander: qui ei sui heredes futuri erunt; offendar nur, um die Härte zu vermeiden, welche durch das Einschieben

72) Frante Motherbenrecht G. 34. Rot. 38. a. E. altern Interpreten halten meiftens bas omnis für ben Genitiv, und ergangen dabei; descendentis (also qui per virilem sexum descendunt), da Bellejus nur die Einsehung won, qui heredes gestattete, Frauen aber folde Erben nicht haben tonnen. Go die Gloffe ad h. l. Bartolus, Mlciati (l. l. p. 665 sqq.), Duarenus (l. l. p. 360. B.), Goveanus (1.1. 5.33.), A. Faber (conj. Lib. IX. o. 17. p. 287. in f.), Merenda (c. IV. S. 7.) - 2006 And is Doeman, (l. Lip. 1665) bat die namliche 3det, glaubt ..... aber, daß der Text fo corrigirt werden muffe: qui virilis sexus testamentum faciet, is omnem, qui ei suus heres u. f. w. - Cujacius bagegen bezieht Die Borfdrift Darauf, bag nur mangliche Defcendenten gamentlich enterbt werden durften, glaubt alfo, bag bierauf gunachft bie Bestimmung ber Lex Vulleja gegangen fen (ad h. l, ed. ; Par. P. 1. p. 1101.). 3hm folgen Suerin (bei Otto P.IV. p.77.) und van de Poll de exher, et praet, c. XI. Windler (a. a. D. 5. 14.) giebt gar bie be-Tannte Rechteregel bieber, bag, wenn bas Gefet auch nur bas mannt. Gefchlecht nenne, die Bestimmung beffelben in der Regel auch auf das welbliche mitzubeziehen fen (L. z. L. 195. pr. D. de verb. sign. L. 6s. in f. D. de legat III.)

73) 6. oben Rote 65. in f. G. 166.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 215:

bes im Singular gestellten Sates entsteht 74). Indeffen sind Särten bieser Urt in ben älteren Gesetzen und ans bern juristischen Urkunden nichts ungewöhnliches, und auch aus grammatischen Grunden ist eine Nenderung nicht nöthig.

Die Schlußworte - et si parente vivo nascantur - enthalten ben eigentlichen Rern ber gefetlichen Disposition. Parens ift hier nicht blos ber Bater bes Dostumus, sondern überhaupt der Testirer 15), der ja allemal ein Afcendent bes Poftumus fenn muß. Alfo: auch wer beim Leben bes Erblaffers als suus geboren wird, foll eingeset werden konnen. Freilich ift bies' Resultat immer nicht mit hinreichender Rlarheit und Bestimmtheit in bem Gesetze ausgedrückt; benn fo wie die Worte lauten, konnte bie Disposition auch allenfalls auf den Fall bezogen werden, welchen Scavola in dem §. 15. als einen folden bezeichnet, ber fich weber aus bem erften, noch aus dem zweiten Rapitel der Lex Velleja entscheiben laffe : wenn namlich ein Entel beim Leben feines Baters und feines Großvaters (Des Erblaffers) geboren wird, ber erstere aber vor bem lettern mit Sode ab-

<sup>74)</sup> Aus abnlichen Grunden mag auch die oben (Note 57) anmerkte Bariante: sie ftatt erit entstanden fenn. Allein die
Unbestimmtheit, welche bier die Construction weniger bart
erscheinen läßt, schadet auf der andern Seite der Bestimmtbeit des auszudrückenden Gedankens selbst.

<sup>75)</sup> Cujacius ad h. l. (P. 1. p. 1101. in f.) Pothier Pand.
Justin. P. II. p. 188. Nr. KLIII. not. m. Franke a. a.
D. S. 34. — Die pben (Note 58.) ermählte besondere,
Abtheilung ber SS. bei Divianus ist vhne Zweifel dadurch
veranlaßt, daß man den Ausdruck parente auf den Bater
eines eingefesten Enkels bezog.

gebt, und nun der Enkel an bessen Stelle tritt. Auf ihn passen die in dem Gesetze angesührten Merkmale ganz: er ist beim Leben des Testirers geboren und hat Guitätörechte erlangt. Da indessen wohl nicht bezweis selt werden konnte, daß Bellejus bei diesem Theile seiner Disposition an die Fälle überall nicht dachte, wenn ein Näherer wegfällt und ein Anderer durch das Einzusten an dessen Stelle Suitätsrechte erhält, so interpretirte man die Worte einschränkend, oder man versstand diesen Theil des Gesetzes nur von solchen Postumen, welche unmittelbar durch ihre Geburt zu heredes werden. So erklärt es sich denn, daß Scävola gerade über diesen erheblichen Punkt sich nur problematisch aufsert; set videtur primum caput eos spectare, qui, cum nascerentur, sui heredes suturi essent").

Das zweite Rapitel ber Lex Velleja restituirt Windler 76) auf solgende Art:

Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi ejus, nepotes, et deinceps sequentes in locum suorum sui heredes succedunt, dunto, neve ob eam rem, quod succedunt, testamentum minus ratum esto. Ni autem instituti fuerint, vel exheredati, ruptum esto. Betrachten wir auch hier vor allen Qingen den Inhalt der Stellen, worauf sich diese Restitution gründet.

§. 13. "Sequente parte succedentes in locum liberorum non vult lex rumpere testamentum; et ita interpretandum est, ut si et filium et nepotem 77), et pronepotem habeas, mor-

<sup>76):</sup> Winchier I. L. S. XV.

<sup>77)</sup> Cod. Lips. A: ut ctiamsi filium aut nepotem; B: ut

#### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 217

tuis utrisque <sup>78</sup>), pronepos institutus, suocedens in sui heredis locum, non rumpati Et bene verba se habent: si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, ad omnes casus pertinentia, quos supplendos in Galli Aquilii sententia diximus; nec solum, si nepos vivo patre decedat, nec succedens pronepos avo mortuo rumpat, sed etsi supervixerit<sup>79</sup>) patri, ac decedat, dummodo heres institutus sit, aut exheredatus."

Hiernach enthielt die Lex ganz allgemein die Vorschrift: dadurch, daß ein suus heres wegfällt und ein Anderer an seine Stelle tritt, wird das Testament nicht rumpirt; (nämlich der Testirer kann die Ruption verhüten, wenn er die succedirenden Postumen im Testamente einsett, oder enterbt). Ob auch die entsernteren Descendenten im Geset näher bezeichnet wurden, mag hier dahin gezstellt bleiben. Jedenfalls umfaßte der allgemeine Ausstruck der Disposition von selbst alle Grade und alle Fälle solcher Descendenten, welche der Gesetzgeber hier überhaupt vor Augen hatte, so daß in dieser Hinsicht der Interpret sich auf eine Entwickelung und Anwendung des Wortverstandes beschränken durfte, nicht aber nöthig hatte, erst durch künstliche Schlußsolgerungen das Fehz

si et filium et aut nop.; C: ut etiamsi et fil, et aut nopot. In abniliger Urt variiren die Ausgaben.

- 78) So die drei Leipz. Codd., Hal und die fammtlichen oben (Note 14.) angef. ältern Ausg. Die Flor. lief't utique, und ihr folgen, wie gewöhnlich Contius, Russandus, Pacius.
- 753 Cod. Lips. B. C. Sal. und die vorbin ermähnten altern Ausgaben. Die Flor. hat supervixit.

lende ju ergangen, wie bies bei ber Auslegung ber, nur von Enfeln rebenden Aquilischen Formel ber Fall mar. Scavola balt es baber auch für gang unbebenflich, ben am Schluffe ermähnten Fall - (wenn nämlich zur Beit bes errichteten Testaments ein Gobn, und von biefem ein Entel und ein Urentel bes Erblaffere vorhanden find, und nun entweder ber Enfel vor feinem Bater, ober biefer vor Jenem verftirbt), - nach bem Gefete zu ent fcheiben. Dabei find indeffen bie Borte: ", noc succedens pronepos avo mortuo rumpat" ben Auslegern von jeber anftogig gemesen. Sotman bezeichnet ben gangen Sat, als .. contortam et ineptam Cervidianam locutionem, homini graece quam latine doctiori consentaneam "80); hat sich übrigens ben Fall gang unrichtig gedacht, wie ichon baraus bervorgebt, daß nach feiner Meinung Scavola ftatt nec succedens, beffer gesagt hatte: ut non succedens; "hoc modo, ut succedens postea gradatim pronepos in avi sui mortui locum non rumpat." Unt. Goveanus 81) und Cujacius 82) schlagen vor, zu lefen: ne succedens nepos avo mortuo rumpat." woraus fich benn folgender Busammenhang ergeben foll: "bie Ginsegung bes Urentele besteht nicht blos alebann, wenn ber Entel vor feinem Bater ftirbt, und also, auch wenn er praterirt ware, bas Testament feines Großvaters nicht fumpiren wurde, fondern auch, wenn er feinen Bater überlebt;

<sup>80)</sup> Hormani Scholae ad h. l. p. 167 sq.

<sup>81)</sup> Ad leg. Gallus §. 34. (opp. p. 81.)

<sup>8</sup>s) Ad h. i. opp. ed., Par. P. I. p. 1102. Shm foldt, wie immer, R. Jos. Ротник Pand. Justin. ad h. г. Nr. XLIV. (P. II. p. 189.) not. K.

nur muß er in biefem Kalle geborig eingesett ober ent erbt fenn." Indeffen gegen biefe f. g. Emendation ftreis ten alle mogliche Grunde: fie wird burch tein aufferes Beugniß unterftutt 83), - fie bebt alle wortgemaße Interpretation auf, indem man sich genothigt fiebt, ber Partifel nie die Bedeutung beizulegen, als ob ber gange Sat so lautete: "adeoque successione nepos non rumpat," - sie läßt sich endlich mit anderen in ber Stelle vorfommenden Meufferungen, namentlich mit ,avo mortuo" schlechterdings nicht vereinigen. . Cujacius glaubt, bag bierunter ber Teftirer verftanden werden muffe, und daß, wenn auf die Wirtung gefeben werbe, man wohl fagen tonne: ein Testament werde erft nach bem Tode bes Teffirers rumpirt. Allein bies ift in ber Sache felbft unrichtig, und mit bem entschiedensten Sprach. gebrauche ber Alten im Wiberfpruche ftebend 84). -Frande ift zwar für Beibehaltung bes pronepos, will aber ftatt nec lefen ne, weil bas erftere Wort fich gar nicht construiren laffe 85). Allein baburch wird bie Schwierigfeit nur vermehrt, indem ja fo wenig gefagt werden fann, ber Urentel rumpire bas Testament stets, wenn fein Bater vor bemfelben ftirbt, noch er rumpire es nie, wenn fein Bater por bemfelben ftirbt. Es kommt bier vielmehr Alles barauf an, bag ber Borbergebenbe eingesett (ober enterbt) fen, und barauf fann allerdings ber Umftand von Ginfluß fenn, ob ber Bater bes Urentels vor ober nach feinem Bater mit Tobe abgeht.

<sup>83)</sup> Doch gilt bas nur von bem Worte nepos; über bas ne f. m. Franke Rotherbenrecht S. 36. Not. 41. a. E.

<sup>84)</sup> Gaji inst. II. §. 138. 141. 143. Ulp. XXIII. §.2. Ho-'

<sup>85)</sup> a. a. D. S. 36. not. 41.

Un und für fich brauchten nämlich nur Gohne ein gesett ober enterbt zu werden, Die Entel tonnte berfelbe prateriren, in welchem Kalle bas jus accrescendi für Dieselben eintrat. Als Postumen waren aber auch Entel einzuseten if. Die vor. Note); mar dies also nicht-gesche ben, fo balf die Ginfetung und Enterbung ber Urentel felbst in bem Falle nichts, wenn ber praterirte Entel vor demfelben (feinem Gobne) gestorben und biesem bas Erbrecht an der urgroßväterlichen Berlaffenschaft eröffnet war, indem bem vorgehenden Grade fein Recht wieder, fahren fehn mußte, damit der nachfolgende für giltig eingefett oder ausgeschlossen gehalten werden fonnte 86). Denfen wir und nun bei bem von Scavola vorgetrage. nen Ralle (- Gobn, Entel, Urentel find gur Beit ber Teftamente : Errichtung am Leben) - bas Rabere fo: ber teftirende Urgrogvater übergeht ben Entel (beffen naber Tod vielleicht vorauszusehen war), fett aber ben Urentel ein. Stirbt ber Gobn bes Teffirere querft, fo ift nun das Testament rumpirt, ba ber praterirte Entel als postumus an Die Stelle feines Baters tritt; ffirbt aber bet Entel beim Leben feines Baters, fo ift er nie postumus geworben, feine Praterition fommt alfo auch für den instituirten Utentel in feinen Betracht, ba biefer, wenn er als postumus einrudt, nicht bem Bater, fon bern bem Großvater succedirt. Rur muß auch biefer - ber Gohn bes Teffirers - giltig eingefest fenn, benn fonft ift es ja ber Urentel ebenfalls nicht, rum

<sup>86)</sup> L. 7. L. 9. §. 2. (verb. Diversumque est etc. D. h. t.— L. 6. §. 3. D. et inj. rupto) irr. facto test. "Succedendo sui non rumpunt, si vel fuerint instituti, vel exheredati ab eo gradu, ad quem hereditas desertur, scil. si gradus ille valeat."

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 224

pirt mithin allemal das Testament, wenn er beim Tode bes Urgroßvaters der nächste Exbe ist, d. h. er succedirt nicht aus dem Testament, welches vielmehr ganz über den Hausen fällt, sondern als Intestaterbe.

- Siedurch nun ift Alles erklart, und zugleich bie Rich tigfeit ber gewöhnlichen Ledart erwiesen. Scavola fagt: Die Ginsetzung bes Urentels ift nach: bem Bellegifchen Ge fete giltig, nicht blos wenn ber Entel vor feinem Bater ftirbt, fondern auch wenn er benfelben überlebt. Bei bei ben Gagen fügt er bie Bebindung bingu, unter welcher die Ginfegung bes Urentels nur befteben tann; bag name lich ber bemfelben vorgebenbe Grad im Zeftamente gebe ria berudfichtigt: fern muffe. Diefen Bebingung brudt: er far ben zweiten Rall birect aus 16- voraus gefett. bag"alsbann jand ber Bater wood Urentele eine giefentunberienterbt iff.) ich für ben erften aben in bet Art, bag er fagt: nur barf er nicht felber, wenn er in bie Stelle feined Grofvatera eine Bitte bas. Deftament rumpiren, b. b. mit ande refto Worten : mur muß auch bet Grofvater eingefest bber enterbt fenn Mie nicht eine genacht ber Gegenam मध्यांत्र देश

By Mit dieser Kriffing stimmen auch im Wesentlichen übereing H. Doneilus Copusc. post. p. 160.), Gabr. Vallius bei Orto (T. I. p. 415 sq.), A. Faben (conj. X. c. 2.), Basch. Chesius (interpretat. Lib. l. cap. 4g. act h. l. inr. 13. In Ipstia Rom. — Att. T. II. p. 266.); wie es speint auch Marrona 1. l. c. V. \$.31. 32. — Surring (bei Orto T. IV. p. 79.) vertheidigt zwar ebenfalls die gewöhnliche Lesart, nimmt aber, au. daß bier die gewöhnliche Ruption des Testaments durch den Urentel gemeint sein könne, wenn derselbe nicht zeingeset oder enterbt sep.

# 293 and 28. Bud. 2. Tit. 5. 1421. h.

13 "Und bieran fnupft Scavola einen anderen Kall; bet ibm zweifelhafter ericheint, bei welcher Gelegenheit er aber Die gesetlichen Worte noch vollständiger referirt, als bei ber porhergebenden Erörferung. Bur Beit ber Teftamente Errichtung befand fich ber Gohn bes Teftirere in femb licher Gefangenschaft, und ein gurudgebliebener Entel von bemfelben wurde in bem großväterlichen Teftamente eingesetht. Rehrt ber Gobn aus der Gefangenschaft zu rud, gleichviel ob vor ober nach dem Tobe bes Teftie verd, fo ift nun in jedem Falle bas Testament jure postlimimi für rumpirt zu halten 88). Wie nun aber, wenn fer in ber: Gefangenschaft firbt ? : Und tommt es bier etwa barauf unt ob er vor ober nach feinem Bater neftorben ift? Denn Bellejus gestattet; nur im Allgemeir nem bie Ginfegung ber nachrudenben Doftumen, beftimmt aber nichts aber ben Reithuntt wenn iber vorgebenbe mufnehört habe, suus hores zu fehn ! Man fonnte alfo pielleicht fagen: fo lange es noch, ungewiß ift, job ber Sohne gurndlebrent werbe, tarin auch moch von Reiner Succeffion . bedo Entele in:frined:: Latere. Stelle bie Mebe fentermithin ming poll landers bad gragoaterliche Teffer ment zu Recht bestehen, ber Gobn vor bem Teftirer mit Tode abgehen. Scavola scheint diesen Zweifelsgrund wide für unerheblich ju balten, obgleich er entgegengtfebt, und fut' bie Biltiafeit Des Testaments, entschelbet:

S.14. Videndum, num hac posteriore parte: si quis ex suis heredibus suus heres esse de-

Rechtsbestande biefer Einfetzung die Rede ift.

<sup>\*\*\* 88)</sup> S.4. I. de hered: quae ab int. - Ling. S. 10. D. h.t.

sterit, liberi ejus; et caetera 89); in locum suorum sui heredes succedunto 90), possit interpretatione 91) induci, ut, si filium 92) apud hostes habens nepotem ex eo heredem instituas, non tantum, si vivo te filius decedut, sed etiam post mortem, nantequam ab hostipus reversus fuerit, succedendo non rumpat 93)? Nihil enim addidit, quo significaret tempus, pisi quod audentur (al. audaeter); possis dicere, vivo patre hunc suum haredem essa desiisse, licet post mortem decedat; quist nec redit, nec potest redire."

Songan tahnascheint nun bie Annahme eben hillft, baß ber, Gobit miendem Augenblick ber Kriegogiffangenischisft quigehördenigenische kares zu fent. Denn Aitregoges fangenschaft bewirkte wapitis Ceminutionein mäxilikani.

- 189) So Ofen mit ber Flor. the Leigh. Cobb: ; und Contres, Housenwood Pacins; et ceter hoben. Venet. Rubeor. 14791 Tot. 1502. Lugd. 1500. Hal. Lugd. Porta
- 90) Die Leipz. Codd. lefen in loc. suorum heredum succemiss dant. (vine das sui). In locum suorum liefedum sui
  il succedum vinden Venet. Rubeor. Tortis Ison. Lugd.

  Sylbo 1500: Lugd. Porta v. 1844: Lugd. Behneton.
  1550: Die Blor. Hall. Light. Porta ibs il 1557.
  Vepet. Junt. 1592 il A. lefen succedund.
- 91) Die fir ber votigen Rote angef. Handschriften und Ausgaben lefen per interpretationem.
- 92) Cod, Lips. A. et C: ut et si silium.
- 195) So Coil. (Lips.: A. B. Dal. und' die Mote 30. ausef. drei letten Ausgaben. — Flor: rumpet, die in ber gedachten Mote guenft angeführten brot Kusg.: rumpie

alfo auch ein Aufhören iber bisberigen Samilienrechte; nur war bies burch bas postliminium gemilbert, wo burch ber Kriegsgefangene nach feiner Burudfunft bie verlornen Rechte fo wieber erhielt, als habe er fie nie verloren, weshalb benn, fo lange bie Rudfehr noch moglich war, inzwischen Alles in suspenso blieb 14.). follte man benten, es babe Riemand barüber zweifelhaft fenn tonnen, bag, wenn ber Gefangene im Reinbes Lande ftarb, ber Berluft feiner Rechte fofort mit feiner Gefangennehmung eingetreten fen, ba bies ja ohnehin Die Regel, bas Pofiliminium bloge Ausnahme war, mit bin ber Ratur Der Gade nach überall nicht wirkfam fenn tonnte, wenn bie Bedingung : wohan biefe Mus pahme gefpüpft war z. übreall- nicht :eintretet : Und bas bieß gich bie praftifch herrschende Ansicht gewesen fen, ift außer Bweifel 95). Beatt nun bemungeachtet bar

- 94) Gaji inst. I. 3. 129, Ulp, Fragm, X. S. 4. Q. 5. I. quib. mod. jus pat. pot. salv., L. 9. 5. s., D. h. ta L. sb. D. de suis at legit. (XXXVIII., 16.). L. 12. S. 5. 3. D. de capt (XLIX. 15.) et praet, cap. XIV. \$.9.
- : 95) S. Die in ber vor, Rote angeführten Stellen, und außer bem ; L. 22. S. 2. D. de captivis (Julicons. Lib. LXII. Dig. 1,, reverso patre, existimatus, nunquam suae petestatin fuisse [filius] mortuo tunc pater familias fuisse, cum pater ejus in hastium potestatem perveniret. -L. 20. S. 10. D. A. t. ("In omnibus his speciebus illud servandum est, ut filius — — sit heres institutus - -; quod non est necesse [fo lefen bie Leipz. Cobb. Die Rote 91. angeführten Musgaben und Sal.; über 1945 Jobin Bipr. Cesart f. Mekentos controy. Lib: XV. c. III.
- : 1. . . Sa 294 und bie Rote bei Geb. Sp.] in op Alie, qui apud hostes est, si the decedation L. St. Dont. t. (Paul.

De liberie eppoetumis hered instit relaxher. 225

üher gestritten wurde, ob auch alsbaun, wenn der Eeft fengenen beim Keinde stands dob Aufbören seiner Rechte eine stand sinitet, seines Todes Aufbören sen 360 giff erz nut sich von Beindenschaft "du datiren sen 360 giff erz altigenen dem Keinde stand der allesven sen 360 giff erz eine sich von den der stand der allesven der 360 giff erz sich stand den der stand der allesven des Namens mehr

Lib. H. and Sabini. "Dum' apidl' Hostes est fiffic," ptul ter jure froit restamentum, se secte camp praetamites and Sahini mantonism, se secte cam praetamites and Sahini man onesi peter sime, gasto taste (Sipulably pore in utero finit, apud hostes erat, nepos testamentum rumpst, quia suprascripta persona ei non obstat: nec enim creditar in rebus humanis faisse, cum in ea causa decedat." L. 18. D. de capt. (Ulp. Lib. XXXVIII Sabin. In this bline partibus juris is, sisse videtar, cum captus est.")

36), Gaji inst. I. S. 129, 3Sed utrum ex hoc tempore, quo mortuus est apud hostes ... an ex illo, quo ab hostibus captus est, dubitari potest." L. 29, \$.6. u. \$. 14.

D. he i.

97) Gleichgiltig ist dabet, ob das Postliminium ein Institut des jus gentium ist (was in Beziehung auf die allgemeine Grundlage und Bedeutung dieses Rechts nicht bezweiselt werden darf. — Paulus in L. g. pr. D. de capt. Frervs da V. S. v. postliminium, in D. Gothopredi auctt. Lat. fing. p. 379. 1400er ob es dem röm. Civilrecht angehort. (Bgl. H. Grotius de jure belli et pacis Lid. III. eap. IX. S. 2. et 10. Jos. Ferd. de Retes de postliminio juris Gentium et Quiritum cap. III.; bei Merman. T. VI. p. 282 sq. Greg. Majaneius Disput. jur. P. I. Disp. XIII. §. 28 sqq.—Mit dem seit Alters ber anerkannten Begriff des Postlimis nium verträgt es sich auch sehr wohl, das über einzelne Birkungen lange gestritten werden konnte (m. s. die Rote 94—96 angeführten Stellen und den größten Theil des Glücks Erläut. d. Pand. 36. Ah.

mit Sichetheit ndithuipelfen ibar ba)," 16 bag man bail nicht forbibl' eine butch bie Billgteit bervorgerufent Mus nahme eines aften Rechtstages, als vielitiehr eine fic bon felbft verftebenbe Ginfdrantung bes Rriegerebit ti blicte. Fire ben bier fur grafte nebemben Sitt tum aber noch hingu, bag bie Lex Velleja beftimmt hatte: bie entfenntegen Defrenbenten follten nachruden: "ist quis ex suis heredibus suus heres esse idesierit. ... Dies aber tongto man genau genommen miht Cfagen, ofoi lange vie Rindlehr bes gefangenen Sohns nochrinbalite mar, indem ja in Folge" begarfus postilminilu vellett Dechte supendirt wurden 30 3 3 mige fen Scavola, wie gefagt, dahin, daß gund bier Alles auf ben Erfolg, antomman folle, mithin menn ber Gefangene nicht zurudlehre, anzwehmen fer ner habe bereits beim siesa videtur, aun e j

Pandeltentitels de captivis et de postliminio), und von dieser Seite betrachtet bat es auch nichts widetsprechendes wenn die Entscheldung der Frage: ob ein aus feindlicher Gewalt zurucklehrender Sohn, dessen Bater inswischen verstorben war, Sultatsrechte habe? der Lex Cornelia zu geschrieben wird; L. g. Cod. de postlim, revers. (VIII.51.) Schrader ad S. b. Inst. guib. mod. jus pot. solv. p. 89. DR. s. indessen unten die Rote 23.

- 98) Cic. Top, cap, 8. Managur amounit jur, qiv. cap, XXXIX. h. v. Schnadra ad Inst. l. l. p. 90.
- 98a) L. 9. S. 2. D. h. t. si in hostium potestate filius sit, et decesserit in éodem statu, rumpit nepos testamentum, quod moriente avo filii jus pependerit, non abscissum fuerit." (S. auth unten den Text zur Rote 20.). Und deutlicher noch beist es in L. i. S. 4. D. de suis et legit. XXXVIII. ro. "quodist filius apud hostes sit, quamdia vivit, nepotés noch saccedant."

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 227 Leben seines Baters die Suitätsrechte unwiederbringlich verloren gehabt 99).

Dagegen der Fall läßt sich geradezu weder unter das erste, noch unter das zweite Kapitel bringen, wenn der Testirer einen noch nicht gebornen Enkel von einem lebenden Sohne einsetz, und der Enkel bereits beim Lezben seines Vaters geboren wird, beim Tode des Groß, vaters aber an die Stelle seines inzwischen verstorbenen Vaters eingerückt ist. Denn das erste Kapitel spricht von den Postumen, welche unmittelbar durch ihre Sezburt Suitätsrechte erhalten, das zweite von solchen, die zur Zeit der Testamentserrichtung bereits geboren sind, später aber an die Stelle eines ihnen vorhergehenden Ascendenten einrücken: Hierüber nun außert sich Schwolze (§. 15) also:

"Ille casus in difficili est, si filium habens et nepotem nondum natum instituas, isque nascatur vivo patre suo ac mox pater decedat. Non enim suus heres est tempore, quo nascitur 100), nec posteriori alius 1) succedendo pro-

- 99) Im Besentlichen hiermit übereinstimmend sind A. FABER conj. Lib, X. o. III. (auf dessen Erörterung ich weiter unten im britten Abschnitte [C] wieder zurücksommen werde);

  Ant. Merenda controv. jur. Lib. XV. c. VI. §. 3—8, und Greg. Majansius ad trig. Ictor. fragm. P. II. p. 102. §. XLIV.
- 100) So die Leipz. Codd. u. Dal. Die schlechtere Flor, Lesart nascatur (jedoch ist in der Handschr. nascitur corrigirt) findet sich in den oben Note 14. angeführten Editt., wie auch bei Contius, Ruffardus und Pacius.
  - 2) So lefen die Leipz. Codd., Sal. und die meiften altern Ebitt. Flor. bat ati und auf abuliche Art lief't aliis:

hiberi videtur rumpere, quam qui jam natus erat 2). Denique et superiore capite, ut liceat institui nondum natos, qui, cum nascentur sui erunt, permittit 3); posteriore capite non permittit institui, sed vetat rumpi, neve ob eam rem minus ratum esset, quod succedit. Porro procedere debet, ut utiliter sit institutus, quod nullo jure potuit, qui nondum natus erat."-

Diefe ganze Argumentation erscheint auf ben erften Anblid bodift unklar, und besonders bie Art, wie die ein gelnen Gebanken verknüpft werden, ichwerfällig. Doch barf, man nicht vergeffen, baß Gegwola hier nicht feine Unficht frei entmidelt, fondern ein Gefet interpretirt, und namentlich untersucht, ob ber aufgestellte Fall bare unter zu subsumiren fen, ober nicht. Dies machte ein Unschließen an ben Ideengang und an die Worte des Gefeges felbit nothig, und baraus entwidelte fich benn ganz natürlich ber am Schlusse angeführte Zweifelegrund ("Porro procedere debet" u. s. w.). — Scavola nun fagt: bas erste Rapitel past hier nicht: "non enim suus heres est tempore, quo nascitur; to das zweite nicht, ba feine Borfdrift: burch bas Rachruden an Die Stelle eines suus heres folle ein Testament nicht rumpirt were ben, nur von den bei Errichtung des Teftaments bereits gebornen Descendenten entfernterer Grade verftanden

Penet. Junt, 15gs. (Die Flor. Lesart vertheidigt auch Mexenda l. l. c. VI. 5, 10., da bas prohiberi videtur febr gut auch mit bem Dativ construirt werden konne.)

<sup>2)</sup> Go bie Leipz. Cobb. Dal. und bie meiften altern Ausgaben Flor. lief't erit.

<sup>3)</sup> Cod. Lips. B. und Dal. Flor .: permitti.

#### De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 229

werden kann; ("nec posteriori alius succedendo prohiberi videtur rumpere, quam qui jam natus erit"): Dies war also nicht mit klaren Worten in bem Besetze ausgebrudt, fondern ergab fich nur folgeweife: aus, befe fen Kaffung. Daber fahrt benn Gewola fo fort: Denn nur in bem erften Rapitel geftattet' bas Gefet Die Gine fekung noch nicht Geborner 1), ein Dem zweiten bugegen erlaubt es gar nichts, fondern verbietet bie Runtion, welche früher eintrat, wenn an bie Stelle eines weafab lenden suus ein anderer einrudte 53; dies zweite Rapitel fett alfo affenbar poraus, daß bie nachrudenben Defcen. benten bei Errichtung bes Testamente bereits geboren waren, es mithin gu ibrer Ginfegung feiner befonderen Erlaubniß bedurfte. Rur bie Ruption foll verhütet wer ben. Dies läßt' fich lediglich baburch erreichen, bag ber Nachrudende giltig eingeset wird 6); ein noch nicht Ge-

- 4) So glaube ich das "Denique permitit" ausdrucken zu können. Die Partifel denique bient bier, wie
  auch sonst baufig, zumal bei den römischen Juristen, zur
  Einleitung eines Sabes, wodurch ein vorausgebender entweder begründet, oder näber bestimmt und erläutert werden soll. Unsere gewöhnlichen Wörterbucher, selbst die
  besten 3. B. Forcellinis wissen davon freilich nichts.
  Bei Brissonius dagegen ist dies wenigstens angedeutet.
- 5) "Neve ob eam rem quod succedit." Bur eigentliche Gesehesworte find bie lettern wohl nicht zu balten, sonft hatte es beißen muffen: quod succedunt.
- 6) Das: porro procedere debet u. f. w. gebort noch mit jum Zweiselsgrunde. Es muß ja aber, will Scavola sagen, eine giltige Institution vorhanden seyn, damit nicht das Testament rumpirt werde. Bgl. Merenda l. l. c. VI. S. B. L. Taunellus will entweder ben Sag als Frage lesen (Porro, procedere debet," At attlicel all institutus,

borner burfte aber nicht eingesetzt werden, (ohne baß fich ein besonderer Grund dafür nachweisen ließ, 7)).

Gab nun Vellejus den nachrückenden Descendenten überhaupt erst Rotherbenrechte? Dies hat man wohl angenommen, weil es (§. 14) heißt: "in locum suorum heredum sui heredes succedunto" 8). Allein wären sie nicht schon damals als Notherben anerkannt worden, so würde der Gesetzgeber keine Bexanlassung gehabt haben, die Ruption zu verbieten, und Scävola nicht von der Lex Velleja haben sagen können: "multos rumpendi casus abstulit" 9). Auch darauf dats man das succedunta nicht beziehen, daß die Poskumen gleich den Söhnen nicht präterirt werden dursten, sondern gehörig ein gesetzt oder enterbt werden mußten 10). Denn gesetzt

qui nordum natus erat?"), oder den ersten Theil des seifen bis utiliter sit institutus auf den Fall des zweiten Capitels beziehen; (also: in diesem Falle ist die Einsehung giltig; noch nicht Geborne können aber nach dem Recht des zweiten Capitels der Lex Velleja nicht eingesetzt werden). Für ersteres erklärt sich auch Majansius l. l. p. 103 sq. S. XLV. — A. Faber (conj. Lib, IX. g. 19. p. 283. B. schlägt vor, statt procedere zu sehen: praecedere, was indessen nicht nöthig ist, um den Gat verständlich zu sinden. Ganz willführlich aber ist es, wenn Einige hier statt utiliter lesen wollen: inutiliter; so z. B. Horman l. l. p. 175.

- 7) Bis dahin also geben die Zweifelsgrunde; f. Merenda a. g. D. und Franke Notherbenrecht S. 39. Bon der Entscheldung selbst wird erst unten (unter C.) die Nede sepn.
- 8) M. l. darüber Horman I. l. p. 170. Winckler I. L. p. 287. Frante a. a. D. S. 37.
  - 9) L. 29. \$. 6. D. h. c.
- 30) Co nementlich bie phen (Bote 72) angeführten Gujacius, Gugrig, jund uffnide Doll,

auch, es batte bierzu überall einer gesetzlichen Ropfchift bedurst: wie sollse man barouf gesollen son, dies auf eine Art auszuprücken, wobei Isber zunächst an etwas sanz anderes benken mußte, nach bazu an etwas, was sich obnehin von selbst verstand; daß nämlich auch entsernstere Descendenten sui heredes waren, sobald ihnen beim Tode des Testirers Riemand in derselben Linie vorgieng! Darum darf man denn aber überhaupt wohl zweiseln, daß Vellejus diese Form zum Ausderucke seiner Absücht, die Ruption der Testamente zu verhüten, gewählt haben sollte, zuwal da zwischen dem Vordersat; entserntere Peicendenten sollen succediren, und dem Hauptgedanken; sie sollen das Testament nicht rumpiren, durchaus kein logischer Zusammenhang zu entbecken ist.

Hiernachst entsteht die Frage: oh hinter ben Worten "in loom gworum" gelesen merden musse: liberi
et cetara, oder et ceteri? Beides past zu dem Ganzen.
Mur darf man im ersten Kalle die dedurch angedeutete
kuse nicht auf den hauptsächlichen Inhalt des Geseges
(— die Ruption soll verbütet werden. die des Geseges
dann die Bestimmung über das Nachrusen selbst unmöglich zuletzt steben konnte. Eben so wenig kann darin
ausgedrückt gewesen senn, das das Geses nur auf Kinder gebe, welche bei Errichtung des Testaments bereits
eristirten; denn hierüber fand sich ja nirgends eine bestimmte Erstärung im Gesege, wie wier oben gesehen
haben. Hat Schwola et cetera geschrieben, so, muß
man allerdings mit Windler auch noch der entsernteren
Descendenten Erwähnung gethan habe. Damit seht auch
nicht im Widerspruche erstlich, das ver Ausbruck liberi

Alle und febe Deftenbenten umfagt 11), ba'biefet Gprad, gebrauch ja nicht frete augemein anertannt burbe !"und Aberhalist nicht auf alle Berhaltniffe angewandt werben Tonnte Fry, Bellehis abet Die entfernteren febe befallint Berudfichtigte, in welcher Sinftige benfit Geavola win bemielben ruhmt: "bene verba se habent 13). Ebm fo wenig fleht zweiten b der Bindlerfchen Unficht ent gegen, bag Seabold bennoch won einer Interpretation fpricht 19, ba fa immer ber Interpretation noch einiger 'Spielraum blieb! Inbeffen beffer erflart fich freitig ble Bemertung Gedbola's in S. 13. (- ,,et ita interprefandum este u. f. w.)" burd bie Annahme; bag er bie fuccebirenden Defcenbenten burdt einen generellen Ans brud bezeichnete. 28ill man baber auch nicht bas etc. gang bermerfen, bber etwa annehmen, bag es urfprung. lich bintier ben von "Scavola referiten Befetelmorith geffanden habe, fo verbient boch bie Lebart et cetefi 'in febem Falle ben Borging. 3ch Tallin baber auch bein gelehrten Ant. Muguftinus nicht beibfildhen, wenn'er wirtlich bieg Rapitel duf folgende Weife Berguftellen ge find)tiffaben follte fittbir mit "Si quis ex suïs heredibus suus heres

sierit, liberi ejus et ceteri in locum suorum suoru

migajoLisso, Diste Webb. Sighi (

1 (12) M. ball numbentlid L. vo. \$. y. D. de gradib. et effinib. W TO XXXVIII LOW L. 13. D. de munerib. (IN 41) myrre ana: S. s. Borde lagat, phase. (XXXVII.. 5.) :

(bur5) danga G. 3. D. ha estaling gane

breach Borg. A. 1241 D. dies. Charles a apolle a viert

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 233

Auch das "ad similitudinem postumorum" erins nert zu start an eine boctrinelle Sprachweise, als um sie bier fur acht halten durfen. Bielleicht kommt folgender Versuch ber Wahtheit einigermassen nabe; fur die ein zelnen Ausdrucke lätt sich naturlich nicht einstehen:

Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit liberi ejus et ceteri in locum suorum heredum sui heredes succedendo ne rumpunto neve ob eam rem munus ratum esto quod eq testamento scriptum est.

Die tautologischer Wendungs liberi eins et voteri in loeum suarum heredum sui heredes succedendo — wird, man hier nicht eben anstößig finden. Eher ist sie es, menn man succedunto lieft, wenn als befehls weise angegednet wird, was sich von selbst versteht, daß nämlich die Nachrückenden als sui an die Stelle der sui heredes treten sollen. Daß aber die Gesetzessormel wirklich so lautete: "sui heredes succedendo ne rupnpanet, oder rumpunta, wird sehr wahrscheinlich dadurch daß dei der Erwähnung oder Erläuterung des Relesischen Gesetzes sene Ausdrücke gewöhnlich so zusammen gestellt werden. 3. B. eben in unserer L. 29: "succedentes in lacum liberarum non vult lex rumpere testamen-

Diese Worte führt Porniun Pand. Just, ad h. t. Nr. XIVI.
not. h. P.II p. 189. ale Restitution des Puguist inne Ull.
Wo sich Besselbe aber findes ist singerebenglichen und man fie am ersten zu suchen bat (in der Schrift de legib.
eb sationul Lex. Jan. Vallejn app. I. L. p.1623app findet man fie nicht. (.au. 11) aber 3.

tum;". — "ut succedens, in sui heredis locum non rumpat; " - ,,nec succedens propepos, avo mortuo rumpat" (S. 13); — "ut — succedendo non rum-pat" (S. 14, also gerade ba, wo Scavola die Gefetes worte anführt); — "nec posteriore alius succedendo prohiberi videtur rumpere" (5, 15). Ferner in ber L. 13 in f. D. de injusto etc. facto test. - ,,ne forte — succedendo in locum ejus nepos rumpat testamentum, "in ber L. 2. pr. D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6.). "Sed et si cos (nepotes) patres praecedant, ita demum substitui eis potest, si heredes instituti sint, vel exheredati; ita enim post legem Vellejam succedendo non rumpunt testamontum; 1811 u. a. a. D. 1632

Aber mußte benn nicht bie Rothwenbigfeit einer Ginfegung ober Enterbung bes Poftumus im Gefete ausgebrudt werben, ba bies bod bie Bebingung war, ohne welche bas Berbot bet Ruption in teinem Kalle wirtsam fenn tonnte? 3th glaube, nein. -Bewirten, bag nicht bie nach bein Tobe bes Teftirers etidheinenden Postumen bas Testament rumbirten, mußte man fie erft einfegungofahig machen, bei einem Befet Aber biefen Gegenfrant' alfo bierauf fein nachfteb Argament richten. Undere berhielt es fich mit ben gur gelt Des Zestamente foon gebornen Defcenbenten, welche be male nut noch nicht sui heredes waren, weil ihnen ein Naberer vorgieng. 3mar konnten biefe nur als Extranei im Restament eingesett werben, und baber fonnte benn von jihrer Enterbung nicht bie Rebe fonn ; allein eben at it is the set of this is a to

<sup>- 869</sup> m. B. L. 6. \$ 3. D. douby. rupto ir. I facto tosto L. 2. C. de liber, praeter. (VI. 28.) toin the main to 3

um beswillen rumpirten fie auch bas Teffament, fobalb fie Suitaterechte erlangten. Sagte nun ber Gefengeber; ne follen fortan nicht mehr rumpiren, fo folgte Daraus an fich nur, baf fie bedingterweise gle sui heredes in Dem Testamente berücksichtiget werden tonnten, aber freis lich auch, daß fie als folche berudfichtiget, b. b. auf ben Rall ibrer Guitat eingesett ober enterbt werden muß ten, um bas Teffament gegen Ruption zu fichern, Und ein völlig überzeugender Bemeis, bag bas Gefet in ber That die Ginsekung oder Enterbung des Postumus vorgeschrieben babe, läßt fich aus ben jest befannten Rach richten nicht berftellen, wie oben (G. 207 fa.) dargethan wurde. Go oft in ben Quellen, gegen beren Glaub murbigfeit nicht besondere Grunde fprechen, von ber Nothwendigkeit einer Ginfepung ober Enterbung ber Postumen nach bem Bellegischen Gefete bie Rede ift, lagt fich bies babin verfteben, bag jenes Recht burch bas Gefet aufgetommen ober veranlagt fen, ja Ulpian beutet bies auf eine Art an, die fast jeden Zweifel ausschließt, wenn er in ber L. 2. pr. D. de vulg. et pup. subst. fagt: "Post legem Vellejam succedendo non rampunt." Welchen 3mang muß man hier ben Worten anthun, wenn man dies fo verfteben will, als babe fic bierüber eine Borfdrift in der Lex felbft gefunden! Und ware dies gewesen, werum follte Scavola Gefeted worte nicht referirt baben, die mit bem Inhalte und bem 3mede bes Gefetes in fo genauer Berbinbung standen! Er bat uns ja fogar eine Formel aufbehalten, Die allenfalls hatte wegbleiben tonnen, ohne bag barune bie Absicht bes Gefetgebers weniger erreicht worden mare. Das Gefet hatte nämlich mit den Worten: ne rumpunto foliegen fonnen, ba bieburch bie Tendens

beffelben binreichend ausgesprochen war. Es fügte aber neve ob eam rem minus ratum esto poer Bit u. f. it. : Denn bag bies Gefegesworte find, verrath theils die Raffung des Gabes und namentlich bie in Altern Gefeten fo baufig fich findende Berbindunge Partifel neve; theils ber Umstand, bag Gravola ihrer ju Erlauterung feiner Deinung überall nicht bedurfte, mithin wohl nur baburdy, bag fie im Gefete ftanben, bu ibret Unführung bewogen werden tonnte. Uebrigens foricht er im relativen Stiff ("neve ob eam rem minus ratum esset"), beshalb barf man benn auch bie Borte "quod succedit" nicht für verba legitima balten (f. obeni Rote 69. Er fügt fie nanflich nur bet genauern Beftimmung: Wegen bingu; fo: wie ber Gefet geber es wohl ber Borficht gemäß erachtete, ausbrücklich ju bestimmen: es solle blos barum, weil neue sui heredes einrucken (ob eam rem), bas Teftament noch nicht für ungiftig gehalten werben burfen; namlich um baburd anzudeuten: fonf burfe bem Teffamente freilich midte fehlen, alfo immer werbe babei boch vorausgefest, bas Die Notherben gehörig eingefest ober ausgeschloffen Tenen.-Mag- indeffen auch immerbin bas Gefetz eine folde Worfdrift enthalten haben, fo tann bod in feinem Ralle bus, was wir barüber wiffen, Teine fichere Grundlage fir Die Bieberberfteffung der gefetlichen Borte abgeben.

C) Es. find jest noth Die Ralle gu- erwähnen; welche Benau genommen fo wenig unter Die Aquilifche Formel, ale unter Das Bellejifthe Gefet fubfumiet werben toniten, Abofür indesson die Pracis auch Edon' in der Beit einen Musweg qu'finden wußte; als mair noch auf ftrenge Etusteunfig gegebener Rochesboftkinmungen, und auf budy fitiblide Anwendunge vorgefdriebenest aber herdebruchtet

Formeln hielt. Für mehrere dieser Fälle berief man fich auf die Autorität des Juriffen-Salvius Julianuss, weshalb die Neuexen solche Vostumen, deren Finsebung, auf diese Weise möglich wurde, postumi Salviani, oder Juliani, auch wohl Julianei zu nennen pflegen. Doch gebrauchen Manche diese Benennung auch von solchen Fällen, wobei Julianus in unsern Duellen übergul nicht erwähnt mird; bei Bielen aber findet fich dafür gan keine besondere Benennung. Und eben so ist auch der Name, Corneliani postumi weder allgemein üblich, noch der Begriff derselben hinreichend, bestimmt: Im Allgemeinen versteht man darunter die Nostumen, welche durch Anzwendung der sietglegis Corneliae Suitätsrechte exhalten,

Durch eine lex Cornelia wurde nämlich has Teg flament eines in feindlicher Gefangenschaft verstorbenen römischen Bürgers bestätigt, so wie dessen gesetzliche Beg erbung möglich, und zwar vermittelst der Annahme, bas er in dem Augenblick seiner Gefangennahme, solglich als römischer Bürger, gestorben sen 17). — Manche Juristen, verwerfen nun den Begriff eines Cornelianischen Postuz mus, weil die lex Cornelia ja nur von dem Rechtse

Pauli sent, red. Lib. III. Tib. IV. (A.) \$.8. II.15. Do de inj. rupto irr. facto test. L. 1. pr. D. de suis et legit. hered. (XXXVIII. 16.) L. 10. \$. r. L. 11. \$1. L. 12. pr. it. \$1. L. 10. \$1. L. 11. \$1. L. 12. pr. it. \$1. D. de captiv. (XLIX. 15.) L. 1. C. de postlim: revers: (VIII. 51.) — Bei 76 vielen übereinstimmenden Quellenzeugnissen darf es denn wöhl nicht bezweiselt werden, daß vied Recht durch eine eigne Lex besstimmt wurde. (S. Schildings Bemerkungen über(nöm. Rechtsgeschichts S. 285. 15. Ball., die Berichtigungen zu Bd. XXXIV. Abth. I. des Cammentars S. 240.) Doch ist allerdings auch, sous, noch manches in Ansehung dieses Gesess zweiselbast. S. die solg. Bemerkungen im Text.

verhaltniffe eines Erblaffers', nicht von bem' eines guus heres fpreche 18). Ja es fen ganz unmöglich, bei Kal Ten, wie ber' in bem 5. 14. ber L. Gallus vorgetragene. an eine Anwendung jener Fiction zu benten; denn bier nach muffe ja ber Gobn, welcher jur Beit ber Teffamentberrichtung in feindlicher Gefangenschaft mar, als bereite verftorben gedacht werben, folglich rude ber Entel bon ibmt nicht erft nach bem Testament an Die Stelle feines Baters, fondern er feb bamals fcon suus heres feines Großvaters gewesen, und wurde als nepos non postumus eigentlich gar nicht einmal ein Recht auf Gin . fettung ober Enterbung gehabt haben 19). - "Die Babt beit biefer Bemerkungen ift unverkennbar. Denn wie konnte fonft von ber Ruption bes Teffaments durch Defe cenbenten eines friegsgefangenen Gobnes bie Rebe fenn, wie ware man zu ber Frage getommen : ob fich biefe Ruption baburch vermeiben laffe, bag man ben Entel einse ge wenn man fich benfelben nicht als postumus. mitbin als einen folden gedacht batte, ber erft nach bem Testament in bie Stelle feines Baters einrucke 20)! Aber aller Ginfluß ber Lex Cornelia auf ben Be griff eines Poftumus läßt fich barum boch nicht ablaus

Lib. X. cap. III. und Luc. van de Poll de exhered. et praeter: cap. XIV. XV. — Bgl. aud. Barth. Chessus interpret. Lib. I. 0.49 ad L. 29. \$.14. h, t. nr. 4. (is let Jurisprd. Roma at Att. T. II. p. 266. in f.)

<sup>. 19):</sup> А. Гавка l. l. р. 190. п. 291.

<sup>20)</sup> Man vgl. hier folgende Stellen: L. 9, §, 2, D. (S. oben bie Note 98 a.) L. 29, §:6. ú. 6. 14. cod. L. 6. §, 1. D. de inj. rapto irr. fasto test. L. 1, §, 4; D. de suis et legit. IS, ble angel. Note 98 a).

nich. Borin beitt Falle, Bon beichem L. 15. D. de mi., rupto, trrito facto test. pricht: "Javole. habebat, in flostium potestatem pervenit. Quaero: ffio nato, quo tempore testamentum in civitate factum rumpatur?" et si filius ante moriatur, quam pater, an scripti heredes hereditatem habituri sint? Respondi: non puto dubium esse, quin per legem Cornelium, quae de confirmandis corum testamentis, qui in hostium potestate decessissent, lata est, nuto filio, continuo ejus testamentum, qui in hostium porestale sit, rumpalar. Bequitur ergo, ut ex testamento hereditas ad neminem perveniat." Dhue eine Unmenbung ber fictio legis Corneliae wurbe man in diefem Falle nicht baben fagen konnen: ber Shin ift nach bein Cobe bes Batets geboren, und bare um wird fein Teftament unbebingt rumpirt, fo bag bie eingesetzen Erben auch nicht einmal eine secundam ta-bulas b. p. erhalten können 21). Auch wird biefer Emfluß bes Cornelischen Gesetzes in ber That von Reis vem bestritten, fondern nur behauptet, daß er nicht die wett einer Bestimmung ber Lex jugefchrieben werben fonne, der Ausbruck per legsm Cornellam in der eben angeführten Stelle bes Javolenus mithin nur foviel heiße, als: post legem Corneliam 22). Und vieß ift auch gewiß richtig. Satte die lex Cornelia eine Bors

A. Fann Conj. Lib. X. c. IX. Taber will flatt per L. C. festen! post L. C.; was abet nicht nothig ift, da bie gewöhliche Esaft benfelben Ginn giebt); van de Poll 1. L. Cap. XV. J. 12. 22.

schrift über vas Meck der Wostumen enthalten Sollo aus geotonet, daß daß Recht eines Vostumen nach der Restletz in keindliche Gesam genschaft ist dem Tode gleich zu achten, wonn der Krießes gestangene nicht wieder, zusückschttt, in keindliche Gesam gestangene nicht wieder, zusückschttt, in keindliche Gesam gestangene nicht wieder, zusückschttt, son der pas Recht der Enkel pon kriegsgefangenen Söhnen darauf dezogen haben zu es mären solche Fragen und Entscheidungen bierüber, wie sie in unseren Nechtschresten vorkommen bierüber, wie sie in unselle möstlen vorkommen bierüber auch seine sin ehne fen seine sin den gewisch des die dex Corn destle in keines sie in keines sie eines und seines die dex con gelia in keinem Kalle auf die Einsehungsfühigkeit eines

23) Die L. g. C. de postlim. revers. (VIII. 51.) (deint' bet Lex Cornella auch die Bestimmung gugufthreibent, Daf Die file iffbor Ringegegengenichaft gurudlegreuben . Rinder iffe :1113 Multoterechte swieden, ithalten. 111 Sindaffen erginbti ben Bie gie Gefemmenhang , baffig bas Referint, einen Gall betrifft, me Dater und Sobn Ariegegefangue maren, her erftere in ber Gesongenschaft, ftarb, der lettere aber, gurudfebrte; bier griff allerdings die Lex Cornelia ein. S. v. de Port. 1.1. S. 15. Pornien Pand. Justin. T. III. Tit. de capito. is thet position. nedens. p. 576. 'Nr. XXXVII - Dagigen 45 715 Sereft fich w. ab Potz. (l. L. cap, MAVi. S. 12.) gur Wegrilde inde Ibung ber Aufichte Dagitole Den Cornelis Leite Burfcpiften inen über das Recht ber Moftunen anthalten babe, mit liprecht ouf bie L. 28. D. de vulg., et pup, subst. (XXVIII. 6.) Denn, wenn Julianus bier fagt: "Si vivo patre films in hostium potestatem pervenerit, non existimo legi Andre Cornelias Jocum essa, quia anán efficitum per sam sut is, qui nulla bona in civitate reliquit, heredes ha-- phat -", fog beißt dies ja teinesmega: bie Li Cornelia nicht wur pon bem Rechte eines Erbigffens, nicht von ben eines swus heres, fondern : sin Sansfohn faun nicht beerbt werben, weil er tein eignes Bermingen bat, f

### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 241

Postumus irgend einen Ginflug gebabt baben tonne. Wenn man baber einen Aquilianischen Postumus ben nennt', beffen Ginfetjung burch bie vom Aquilius erfunbene Formel möglich geworden ift, einen Bellejanischen ben, welcher nach ben Bestimmungen ber lex Velleia eingesett werben tann, einen Julianischen ben, wofür jene Möglichkeit burch Julians Interpretation vermittelt ift: fo fann von Cornelianischen Postumen überall nicht die Rede fenn. Ueberhaupt aber ift zu rathen, technische Benennungen gang aufzugeben, welche bei bem Mangel aller Bestimmtheit nicht einmal dazu bienen tonnen, Die Begriffe leichter zu überfeben und zu behalten 24). Um einfachsten und zugleich richtigften stellt man bie Sache bar, wenn man fagt: Das Ginfegungs ; und Enter, bungerecht ber postumi sui beruht auf ber Aquilischen Formel und bem Bellejischen Gefete als Sauptquellen, und auf beren allmähliger Erweiterung burch Auslegung und Combination.

Die einzelnen Ausdehnungen sollen jest in ber Ord, nung folgen, worin fle bei Scavola in ber L. Gallus vortommen:

1) Wenn die Einsetzung nach der Aquilianischen Formel geschehen war, der Sohn aber nicht durch den Tod, sondern durch eine capitis deminutio aufhörte, suus heres zu senn, und nun der Enkel nach dem Tode des Großvaters als suus heres desselben geboren wurde 26).

<sup>24)</sup> Dies gilt benn auch von dem Borschlage van de Poll's (l. l. cap. XV., S. 7.), ftatt der Cornelianischen Postumen zwei Arten der primi Vellejani zu unterscheiben.

<sup>25)</sup> L. 29. §. 5. D. h. t. Et quid ei tantum in mortie filii casum conciperet. — Go wie oben angegeben ift (also von ber in bem Testamente gebrauchten Einfegungs.

Die Aquilianische Formel paste hier nicht, weil sie nur von dem Ausscheiden des Sohnes durch Tod-sprach, das Bellezianische Gesetz ebenfalls nicht, da es von Postumen handelte, welche beim Leben des Testirers geboren werden, oder wohl gar schon zur Zeit der Testamentserrichtung existirten. Da indessen die lex Velleja durch ihre allgemeine Bestimmung: — "si quis ex suis heredidus suus heres esse desierit" u. s. w. alle und jede Källe umfaste, wodurch ein Nächstberechtigter aushörte,

formel und beren moglichen Ergangung) wird die aufgeworfene Frage von ben meiften, befondere ben altern Interpreten verftanben. 3. B. von ber Accurfifden Gloffe, Bartolus, Baldus, Paul be Caftrenfis ad h. l. ferner Dotman (a. a. D. p. 152.), Eujacins (opp. prior. T. l. p. 1097. in f. sq.), Gabr. Ballius (bei Dtto T. l. p. 401.), A, Faber (conj. Lib. IX. c. Ill.), Ramos bel Mangana (ad h. l. cap. Ill. S. 2. bei Deer man T. VII. p. 244.), Sam. Strof (ad h. l. opp. praest. P. III. p. 164. in f. sq.), Frande Rotherbenrecht S. 26.). Andere bagegen erinnern, bag bier nur die Rede fen von einer Ergangung ber Mquilifchen Formel felbft, burd Die Doglichteit, einen Poftumus auf ben Fall einzusepen, wenn ber Rabere in Folge einer Capitis Deminutio aufboren murde, suus heres ju fenn.' Dem Bortverftande entspricht Diefe lettere Meinung teineswegs, weshalb denn einige Bertheidiger berfelben eine Emendation für nothwen dig balten, g. B. Duaren (ad h. l. opp., p. 355.). Ben fonftigen Unbangern Diefer Erflarung mogen bier genannt fenn: Connanus (comment. j. civ. Lib. X. IV. nr. 5. p. 351.), Donellus (opusc. post. p. 142 sq.), Ant. Merenda (controv. jur. Lib. IV. c. III.), Barth. Cheft (interpr. Lib. I. c. XLIX. ad h. l. nr. s. in Indtia. Rom. et Att. T. II. p. 252.), Majanfius (ad trig. ICt. P. II. p. 91 sq. \$. 28.)

### De liberis et postumis hered instit. vel exher. 243

suns heres zu seyn, so nahm man nach der Analogie dieses Gesetzes an, der Enkel sen giltig eingesetzt, und man konnte dies um so eher, als Bellejus ja in der That die Ergänzung der Aquilischen Formel beabsichtigt hatte 26). Und auf gleiche Art sollte es gehalten werden, wenn ein noch nicht geborner Urenkel auf den Todesfall des Enkels eingesetzt wurde. Dies nun ist im Wesentlichen der Sinn des §. 5:

ciperet? Quid enim, si aquae et ignis interdictionem pateretur<sup>27</sup>)? Quid si nepos ex quo pronepos institueretur, ut ostendimus (v. h. mittelst ber Aquilischen Formel), emancipatus esset?

<sup>96)</sup> Diefe Anfcht (womit auch übereinstimmen D. Donellus p. 143., Eufacius p. 1098., Merenda controv. L. XV. c. Ill. g. 6., Chefi l. 1. p. 254., Majanfius a. a. D. u. M.) entfpricht nicht nur bem Wortverftande, fonbern bat auch einen febr natürlichen und einfachen Bufammenbang ber Begriffe für fic. Richts bestoweniger wirb fie pon manden Buriften folechtbin verworfen, welche bann freilich wieder ju einer gewaltsamen Rritit ihre Bufincht nehmen, indem fie die Worte "ex sententia legis Volleine ", jum Theil auf ben Soluffan (,,ad similitudinem mortis" u. f. w.) für ein fpater eingefchobenes Gloffem erflaren. Go Ant. Goveanus (rep. prael. ad h. l. opp. p. 329. nr. 2.), Hormanus (1.1., welcher in Beziehung auf Die lettern Worte fich fo außert: ',, Totam hanc clausulam aut una litura deleri oportet, - aut Cervidium ridicule Barrohoyov fuisse fatendum est"). A. Faber conj. Lib. IX. c. III. sub init. u. 21.

<sup>27)</sup> So lesen die drei Leipziger Codd. Dal. Venet. Rubeor.—
Tortis 1502. Lugd. 1500. Porta 1541. Sennet. 1550.
u. a. Die Flor. bat: interdictione peteretur.

Hi enim casus et omnes, ex quibus suus heres post mortem scilicet avi nasceretur, non pertinent ad L. Vellejam, sed ex sententia legis Vellejae haec omnia admittenda sunt, ut ad similitudinem mortis ceteri casus admittendi sint."

Weshalb aber wird hier nur von bet Emancipation bes Enfels, und nicht auch von ber bes Gohnes gefprochen? Die meiften Interpreten find ber Meinung (und gewiß mit Recht), bag bies absichtlich geschehen fen. Rur wenige balten es für zufällig, und begieben baber bas, was von ber Emancipation bes Enteld gefagt ift, auch auf ben Gobn; m. a. 23. fie nehmen an, bag man bie Uguilische Kormel auch auf den Kall erstredt habe, wenn ber eingesetzte Enkel zwar nicht nach bem Tobe, wohl aber nach der Emancipation feines Baters (verftebt fich übrigens nach feines Großvaters Tode) geboren fen 28). Doch auch von jenen machen fich Manche Die Gache febr leicht, 3. B. Merenda, welcher ben Unterschied badurch erklärt, daß, wenn ein Bater feinen Gobn emancipire, ein Entel von bemfelben entweder fcon concipirt fen, ober nicht. Im lettern Falle werde er fei nes eignen Baters Gewalt unterworfen, habe mithin gar feine Suitaterechte gegen ben Grofvater; im erfte ren bagegen sen er von vorne herein als suus heres , anzusehen 29). Man begreift aber nicht, mas bies bier foll, ba Scavola ja von bem Falle fpricht, wenn nach

<sup>28)</sup> Diese hochk sberfichliche Meinung nehmen sogar auch an: H. Donblins (l. l. p. 142 sqq.) und Greg. Majangus (l. l. p. 93. §. XXIX.).

<sup>99)</sup> Ant. MERENDA controv. jur. Lib. XV. cap. III. \$.7.

#### De liberis et postumis hered instit. vel exher. 245

bem Testamente eine Emancipation bes vorgebenben Erben erfolgt! Berftandiger und grundlicher ift ohne Zweis fel felgende Ertlarung: Den Gobn mußte der Bater einfegen, weil fonft auch bie Ginfegung bes Doftumus nicht gu Recht besteben tonnte; Die Ginsetzung wirkte aber noch nach ber Emancipation fort 30), ungeachtet ber Emancivirte aufhörte, suus heres zu fenn, biefe Eigenschaft vielmehr auf Die in ber Gewalt bes eman: einivenden: Batere gurudgebliebenen Entel u. f. m. abers ging 81). Den Enkel bagegen hatte er nicht nothig zu berudfichtigen 38). Gefett nun, ber Teftirer instituirte, mit Uebergebung bee Enfele, einen noch nicht gebornen Urenfel, vermittelft ber Mquilischen Formel (ober auch ausbritatlich auf den Kall der Emancipation des Enfels), fo war bie Einsehung giltig, wenn ber Urentel nach bem Tobe des Testators als suus heres geboren murde; er batte nach bein Civilrecht vollständiges Erbrecht, ohne daß ibm fein Bater im Wege ftand, ober auch nur mit ihm concurrirte. Nach' bem pratorischen Rechte mußte er gwar bas Bermogen mit bemfelben theilen 33), allein bavon tounte bier nicht bie Rebe fenn, ba nur die Giltigfeit und Birkfamkeit bes Teftamente nach Civilrecht gur Frage ftant. - .. Diefe Erflarung findet fich bei ben meiften Jufiften, welche fich überhaupt auf die Frage einlassen 34), nur mehr ober weniger beutlich gebacht,

<sup>50)</sup> L. 19. S. fin. D. h. t. .

<sup>31)</sup> L. 1, \$. 4. D. de suis et legit. (XXXVIII. 16.).

<sup>32)</sup> L. 29. S. 10. D. A. t.

<sup>33)</sup> L. 1. S. 17. D. de canj, cum amanc, liberis. (XXXVII. 2.)—
FORRETER de bon. poss. contra tab. ect. P. II. S. LV
LVI. p. 265 sqq.

<sup>34)</sup> So namentlich bei Connange comment, juris civil, Lib. X.

allenfalls auch wohr mit einer Berschiebenheit ber Rebens umstände 36). Ihr steht auch keineswegs entgegen, daß die Einsehung des Enkels ebenfalls nach beisen Emanweipation sortwirkte. Denn, wie gesagt, Scävola spricht hier nur von der Giltigkeit der Einsehung eines nachgebornen suus mit der Aquilischen (over einer, den Wieskungen nach, dieser gleichstehenden) Formel: hierbei aber war der Umstand von wesentlichem Einsluß; daß Söhne eingesetz senn mußten, Enkel aber übergängen werden dursten. Bei jenen hatte eben darum die Formel alles mal die Bedeutung: der Postumus soll eingesetzt senn, wenn er zu einer Zeit geboren wird, wo der Sohn nicht mehr zur Erbschaft kommen kann 34). War dagegen der nächste Erbe ein Enkel, der eingesetzte Postumus aber ein Urenkel, so hieng der Rechtsbeskand dieser Einsesung

osp. IV. nr. 5. in f. Cujacius ad h. l. (l. l. p. 1098.), Vallius (bei Otto P. I. p. 406.), Chesius (l. l. p. 255. nr. 8.), Ramos del Manzano (l. l. p. 254. S. XXX.), Statk (l. l. p. 165.), Jo. Lud. Connadt sententia Scaevolae super cautione Aquillii etc. p. 25.

- 35) So bentt 3. B. Saerin (l. 1. p. 69.) sich ben Fall fb, baß jur Zeit ber Testamentserrichtung auch ber Sohn des Testirers noch lebte: und der Gewalt des Testirers unterworfen war. Alsbann hatte aben fresich der Ensel, als rachruckender Postumus, shenfalls eingesetzt werden mussen, und hierauf geht wohl der harte Tadel Conradi's (l. 1. p. 18.): "talis est sontentia Subrant, ut pigeat eam roserre, et poeniteat emm rosellere."
- 36) L. 57. pr. D. de heredib. izistit. (XXVIII, 5.). "Cum in testamento ita scribitur: si filius meus me vivo morietur, nepos ex co post mortem meam natus heres esto, duo gradus heredum sunt; nullo enim casu uterque ad hereditatem admittitur."

auch nur davon ab, daß der Postumus als suus heres geboren werde. Ob der ihm Borgehende durch Emanscipation, oder auf andere Art aufgehört hatte, es zu sen, mußte hier vollkommen gleichgiltig senn; denn da es überhaupt nicht nöthig war, ihn im Testamente zu berücksichtigen, so konnte der Einsetzung des Postumus auch ein Grund nicht im Wege stehen, welcher mit der Nothwendigkeit, den vorgehenden Erben zu berücksichtigen, aufs Genaueste zusammenhängt.

Ist nun gleich hieburch die Sache recht gut erklärt, so scheint mir doch auch die Idee A. Faber's durchaus unverwerslich zu seyn, daß den Unterschied in der Berschiedenheit des Einflusses zu suchen sen, welchen die Emancipation der Sohne und die der Enkel auf ein Tesstament des Emancipirenden gehabt 37), — so mannichs sachen Tadel diese Meinung auch erfahren hat 38) In dessen soll, was hierüber zu sagen ist, die zur Erklärung der Schlußstelle verspart werden.

An dem Schlußsatz bes vorigen S. ("ad similitudinem mortis ceteri casus admittendi") knupft Scavola den folgenden Fall: Jemand, dessen Sohn in seindlicher Gefangenschaft sich befand, testirte nach der Aquilischen Formel. Der Sohn stirbt in der Gefangenschaft, aber erst nach dem Tode des Testirers, im übrigen tritt der Fall ein, worauf die Formel gestellt war, d. h. es wird der Enkel nach dem Tode des Großvaters geboren. Wir haben oben gesehen, daß in einem solchen Falle nichts dare

<sup>37)</sup> A. FABER conj. Lib. IX. c. III. in f. Lib. X. c. XIV. in f. et cap. XV.

<sup>38)</sup> Bu den Gegnern gehört bier insbesondere Jo. Lud. Connadz dies, cit. p. 18 sqq.

auf antam, ob ber aus ber Rriegsgefangenschaft nicht wieder gurudfehrende Gohn vor oder nach feinem Bater gestorben fen, ba im Rechtssinne Diefer ibn immer überlebt batte, wenn nur die Befangenichaft vor bem Tobe beffelben erfolgt mar, daß man bennoch aber ben Entel nur als nachrudenden Poftumus gebacht habe, weil fein Bater ihm immer im Wege ftanb, fo lange noch beffen Rudtebr möglich blieb. - Die Aquilische Formel nun paßte buchstäblich bier nicht, weil fie voraussette, bag ber Boraebende burch eigentlichen Tob aufgehört habe, suus heres zu fenn; eben fo wenig paßte aber bas Belleiffde Gefek: bas erfte Rapitel nicht, weil ja ber Entel nicht als suus heres geboren' wird 39) als zweite nicht, weil bei ber Ein fetung felbst auf die durch dasselbe bestimmten Ruptione Ralle feine Rudficht genommen ift. Scavola erklart in beffen die Ginsetzung fur giltig, wenn nur ber Gobn in feindlicher Gefangenschaft stirbt, und zwar ebenfalls wie ber nach bem Geifte bes Bellejifchen Gefetes, welches Davon ausgeht, daß ein Testament barum nicht ungiltig werden foll, weil die successio in locum sui heredis auf andere Art erfolgt, als bies bie Aquilifche Formel bestimmt :

- \$. 6. ,,Quid si, qui filium apud hostes habeat, testaretur? Quare non induxere 40), ut, si antequam filius ab hostibus rediret, quamvis post mortem patris decederet, tunc deinde nepos, vel etiam adhuc illis vivis, post mor-
  - 59) L. 1. §. 4. de suis et legit. "Quodsi 'filius apud hostes sit, quamdia vixit, nepos non succedit. L. 9. §. 2. D. h. t.
- auch die brei Leipziger Cobb. lefen : induxit.

# De liberis et postumis hered, instit. vel exher, 249

tem scilicet avi 41) nasceretur, non rumperet? Nam hic casus ad Legem Vellejam non pertinet. Melius igitur est, ut in ejus medi utilitatem praesertim post Legem Vellejam, quae et multos casus rumpendi abstulit; interpretatio admittatur, ut instituens nepotem, qui sibi post mortem suus nasceretur, recte instituisse videatur, quibuscunque casibus nepos post mortem natus suus esset rumperetque praeteritus, atque etiam si 42) generaliter: quidquid sibi liberorum natum erit post mortem, aut: quicunque natus fuerit, sit institutus, si suus nasceretur."

Der Florentinischen Lesart: Quare non induxere, geben die Meisten den Vorzug vor: induxit, weist bier Von der Ausdehnung der Aquilischen Formel, nicht aber von deren Urheber die Rede sep. Dies ist wahr; allein von den Auslegern selbst ist ebenfalls nicht die Rede, mithin sehlt es für das induxere immer an einem Subject. Auch wäre doch die Frage Scävola's etwas seltsam: warum man dies Recht nicht eingeführt habe, da der Fall sich nach der lex Velleja nicht entscheiden lassel Ich möchte daher vorschlagen, statt induxere zu tesen: inducere, wodurch ein sehr guter Zusammenhang in den Sat kommt.

Un den Worten vivis illis hat man von jeher Unftoß genommen. Goveanus balt ben gangen Zwischen-

<sup>41)</sup> Dal. hat qui st avi.

<sup>42)</sup> Cod. Lips. A: et si generaliter. C: atque si generaliter. Ed. Venet. Rubeor. 1477. atque etiam generaliter.

fat : "vel etiam adhuc illis vivis" für bas Gloffem eines nicht eben icharf febenden Auslegers 43). In ber Accursischen Gloffe findet sich unter andern die Meinung: es moge hier, wohl durch ein Verseben der Plural statt bes Singulate gesetzt senn 44). Undere wollen illo vivo gelesen, wiffen 45). Wenn man die gewöhnliche Lesart für richtig balt und die Morte in ihrem eigentlichen Ginne verftebt, fo muß man annehmen, Scavola babe bierbei an einen Kall gebacht, wo ber Testirer einen noch nicht gehornen Urentel einsett, und biefer nach bes Teffirers Tobe ; allein noch beim Leben feines Baters und Groß paters, geboren wird 46). Und bies durfte fich auch

43) Ant. GOVEANUS ad h. l. S. 29. (Bgl. Rote 45.)

44) Dieser Ansicht tritt nicht blos Bartolus bei, sondern auch Arciari (ad h. L. p. 618. nr. 2.), und sogar Cujacius (l. l. p. 1099.).

45) So Goveanus in der repet. prael. (opp. p. 529. nr. 1.) Gabr. Marrius ad h. l. (in Orronis thes. P. l. p. 408.), und Frante Rotherbenrecht S. al.

'A6) Meren ba (controv. Lib. XV. c. III. S. 8.) und Majan 3 Tfus (ad Trig. ICt. P. II. p. 194 fg.) glauben übrigens, baß sich bie igewöhnliche Bekart auch ohne die im Text enthals ... tene Unnahme vertheibigen laffe. Scavala wolle namtic 10. : fagen : marum follte Die Ginfegung nicht gelten, mag nun Der Entel beim Leben feines Baters, ober nach bem Tobe feines Grofvaters geboren werden, oder nach Beiber Lode, "ober auch wenn Beibe noch leben (verftebt fich aber: ber Bobn nicht, wieder jurudfehrt und ber Entel ben Große · water überlebt). Merenda schlägt baber vor, Die Borte: vel etiam adhuc illis vivis in eine Parenthese einzufoliegen. Um indeffen Diefen Ginn ju finden, wird man noch viel mehr Abweichungen von dem, was ein beutlicher und bestimmter Ausbrud erheifcht, annehmen muffen, als

wohl vertheibigen laffen. 3war glaubt Frante, bann muffe man mit Halvander ftatt ang lefen: qui,47}, und barunter ben propepos verfteben; dies aber fen unzulaffia, weil Scavola ausbrudlich von bem Ralle fpreche, ba ber gefangene .. Sohn erft, nach bem Teftirer und binterber ber Entel fterbe, in welchem Falle ja aber ber Entel und nicht der Urentel anus heres des Teffirers gewesen fenn murbe. Auch fen burchmeg in ber Stelle von einem Entel, als instituirtem Notherben, Die Rede 48). Indeffen läßt fich bagegen wohl folgendes erinnern: 3m ben porausaebenden S. war von dem Wegfallen bes nachfte berechtigten Descendenten burch capitis deminutio bie Rebe, fowohl für den Fall, wenn ein Entel, als wenn ein Urentel eingesett ift. Beide Falle find rechtlich eine ander gleich. hierauf tommt Scavola auf einen verwandten Kall (Berluft der Freiheit), wobei nur der Umstand Schwierigkeit macht, daß ber endliche Ginfluß Dies fer capitis deminutio auf bas Rechtsverhaltnis noch fo lange in suspenso bleibt, als die Rücklehr des Rriegs gefangenen möglich ift. Sonft ift auch hier Affes ber vorausgebenden Erörterung gleich, b. b. es tommt bar auf nichts an, ob ber eingesetze Poffumus ein Entel ober ein Urentel ift, und --- : foferne man annimmt: ber nachstberechtigte. Desoendent, fen icon bei bem Gintritte ber Gefangenfchaft als tod gu betrachten - ob

wenn man mit der im Text versuchten Erflarung übereim ftimmt.

<sup>47)</sup> In der That wird biese Lesart auch von bedeutenden Interpreten vertheidigt, so von Alciati (a.a. D. p. 621, nr. 16.) von Donellus (a. a. D. p. 146.), von Charondas ad h. l. (in Otto's then T.l. p.725.)

<sup>48)</sup> Frante a. a. D. S. 27 fg.

ber postumus erft nach bem wirklichen Tobe beffelben geboren ift, ober nicht. Scavola nun, um nicht bas Rämliche wiederholen zu muffen, will barauf nur bine beuten, und bei bem unmittelbaren Bufammenhange, worin beibe Erorterungen fteben, tonnte bies auch füge lich geschehen; im übrigen aber behalt er bei ber Ent widelung ber Grunde und ber Entscheidung ben Kall in feiner einfachften Beftalt vor Augen, fo bag immer nur von dem Teffirer, dem friegogefangenen Gobn bed felben und dem ale Woftumus eingefetten Entel Die Rede ift. Es ift wohl nicht zu gewagt, wenn man annimmt, daß hinter: "vel etiam" das Wort: pronepos guige fallen fen. Stellen, Die an fich buntel find, wird man am baufigften corrumpiet Kinden, und eine Undeutlichfeit bleibt immer zurück, wenn man auch lieft: vol etiam pronepos adhuc illis vivis u. f. w., da unmittelbar porher boch nur von einem nächstfolgenden Defcenden ten bie Rebe iften Scavola fühlte bies auch mobl, und fuchte bent möglichen Digverftanbuiffe, daß bas vivis illis auf ben Erblaffer: felbft mit bezogen werben tonne, burch ben Bufat? Spost mortem sc. avi" vorzubeugen. woodrch freilich bie Gade um nichte gebeffert wurde, wenn er nicht auch noch bingufügte: "vel proaxi"49). Bielleicht fchrieb ber Jurift fo, und nar Dio Rachlaffigfeit ber Compilatoren mag Schuld baran fenn, bag nur gerade Die Beufferungen fehlen, welche Die Meinung Scavolas in bas rechte Licht ftellen. - Genug, es litt feinen

<sup>49)</sup> Daß Scavola den Proavus bier gemeint habe, der Ausbrud avus aber bon selbst schon auch auf den Urgroßvater gebe, nehmen an: Connanus (comment. jur. civil. Lib. X. c. IV. Nr. 6. p. 35a.) und Lael. Taurellus ad h. l. (bei Otto T. IV. p. 1616.)

De liberis et phstumis hered instit. vel exher. 253

Zweifel, daß für den nachgebornen Urentel das nämliche Recht galt, wenn er zu einer Zeit geboren wurde, wo sein Bater und Großvater in feindlicher Gefangenschaft lebten, wie für den nachgebornen Entel, wenn sein Bater Kriegsgefangener war.

Rehren wir nun noch einmal zu dem hauptsächlichen Inhalte ber Stelle jurud, fo argumentirt Scavola auf folgende Urt: Wenn ber Bater eines friegsgefangenen Sobnes feinen noch nicht gebornen Entet mittelft ber Mquilianischen Formel einsett, und ber Gohn in ber Befangenschaft ftirbt: follte fich alebann nicht die Giltigfeit bes Testaments vertheidigen laffen, auch wenn ber Gohn wirklich erft nach dem Teffirer ffirbt und der Enkel ichon bei Lebzeiten feines friegogefangenen Batere geboren wird? Denn die lex Velleja leidet hierauf freilich keine Unwendung. Es eignet fich baber biefer Fall, bem Bil ligfeit und Rechtsanalogie 50), insbesondere auch ber 3med bes Bellejischen Befetes gur Seite fteben, ju einer ergangenden Interpretation, bergeftalt bag, unter welchen Umftanden auch ber nach bem Tobe bes Teffirers geborne Postumus die Rechte eines suus heres erlangt, feine Ginfegung giltig ift, feine Praterition bas Teftament rumpirt; es foll die Ginfetzung gelten, als wenn fie burch eine gang allgemeine Formel erfolgt mare, 3. B. "wer mir als Nachkomme nach meinem Tobe geboren wird", ober noch allgemeiner: "wer mir nach meinem Tode als suus heres geboren wers ben wirb, foll mein Erbe fenn 51).

<sup>50)</sup> Ueber diese Bedeutung von utilitas f. Baissonius de V. S. h. v. §. 4. in f. u. §. 5. 6.

<sup>51)</sup> Durch die Lesart der Leipz. End. A. (et si) und C. (atque

- 3) In dem \$.7. tragt der Jurist folgenden Fall vor:
  "Si ejus, qui filium habebat, et nepotem ex eo instituat, nurus praegnans ab hostibus capta sit ibique vivo 52) pariat, mox ille 53) post mortem patris atque avi redeat, utrum hic casus ad legem Vellejam respiciat, an ad jus antiquum aptandus sit, possitque vel ex jure antiquo, vel ex lege Velleja institutus, non rumpere? Quod quaerendum est 54), si jam mortuo filio pronepotem 55) instituat, redeatque mortuo eo 56). Sed quum testamentum ab eo
  - si) gewinnt der Schluffat mehr Zusammenhang, als wenn man mit Atque etiam si einen neuen Sat beginnt, wobei denn doch immer noch am Schlusse etwas supplirt werden muß, z. B. valet institutio. Wahrscheinlich will Scavola doch sagen: die Einsetzung mit der Aquil. Formel sep so giltig, als wenn der Testirer sich ganz allgemeiner Einsetzungsformeln bedient habe, deren Gebrauch schon Pomponius in der L. 10. D. h. e. für zulässig erklärt. Uebrigens wird jener Sinn auch durch die gewöhnliche Lesart nicht ausgeschlossen.
- 52) Cod. Lips. A: ibique eo vivo B: ibique vivo avo et ejus filio. (Bgl. Frante S. 29. Rote 18.) C: ibique filioque vivo pariat (voch ist vor filioque mit anderer Sand über der Linie bingugesügt: avo).
- 53) Cod. Lips. C: mox ille nepos. Diesen Bufat haben auch viele Stitt.
- 54) Cod. Lips. A: Idem quaerendum est. So auch Venet. Rubeor. 1477. Ferner die Ausgaben von Tortis; Lugd. Sylb. Porta und Sennetin. Venet. Junt.
- 55) Cod. Lips. A: heredum pronepotem.
- 56) In der flor. fehlt das eo. Cod. Lips. A. und C: redeatque mortuo eo pronepos ab hostibus. Lugd. Porta, Sennet. und Venet. Junt.: redeatque eo mortuo.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 255

non rumpatur, nihil refert, utrum ex jure untiquo, an ex lege Velleja excludatur."

Strenge genommen konnte die Einsetzung eines in ber Kriegsgefangenschaft gebornen Enkels nur zu Recht bestehen, wenn er nach dem Tode des Testirers und seis nes Vaters geboren war. Denn da das postliminium ihm genau denselben Rechtszustand gewährte, wie wenn er im Vaterlande geboren ware 57), so mußte hier auf die Zeit seiner wirklichen Geburt gesehen werden, nicht aber auf die Zeit, wo er im Vaterlande auftrat. Freis

57) S. 5. quib. mod. jus pot. solv. - Bang verwerfilch ift die Ansicht von Ant. Goybanus (animadversion. Lib. I. ad h. l. opp. p. 330.), die Borte unferer Stelle: "sed cum testamentum ab eo non rumpaturit fenen fo gu verfteben, daß ja ein in der Rriegsgefangenschaft geborner und erft nach bem Tode feines Grofvaters ins Baterland gurude febrender Entel das großväterliche Testament nicht rumpiren tonne, ba er jur Reit feiner Geburt Sclave, nach feiner Unfunft ins Baterland aber ber Teftirer nicht mehr am Leben, er felbft mitbin beffen Gewalt nie unterworfen gewefen fen. Rur bann liege fich bies behaupten, wenn bas Rind in Feindes Cande concipirt und auch fein Bater bort verstorben mare. L. 25. D. de captiv. (XLIX, 15.) L. 1. C. do postlim. revers.; - benn ift ber Bater ebens falls gurudgelehrt, fo murbe felbft in diefem Ralle ibm bas Postliminium zusteben; L. 6. S. 2. D. de inj. rupto irr. facto test. Dier ift aber ber Rall ausbrudlich unterftellt, daß die Conception im Baterlande gefcheben fen, fo daß bas Postliminium fur ben in Feindes Canbe gebornen Entel, alfa auch die rudwirfende Rraft biefes Rechts, nicht bem geringften Zweifel unterliegen tann. L. 26. D. de statu hominum (1. 5.) L. 15. S. 1. D. ex quib. caus. maj. in int. restit. (IV. 6.) L. q. D. de captiv. - S. A. FABER conj. Lib. IX. cap. XI. p. 245. Majaneius I. l. p. 96. §. 34.

lich scheint bies bestritten gewesen zu feyn; es gab also Ruriften, welche behaupteten, bag einem folchen Doftw mus die romischen Geburtes und Familienrechte erft von dem Augenblicke an, wo er im Baterlande auftrat, bei gelegt werden konnten. Jedenfalls ließ fich indeffen nach bem Bellejischen Gefete Die Giltigfeit ber Erbeinsetzung pertheidigen, mochte ber Enfel nach bem Tobe feines Baters, oder noch bei beffen Leben geboren fenn; benn in dem ersten Kalle trat Die Borschrift des ersten Ravi tels ber Lex ein, für ben andern konnte man fich we nigstens ichon auf Die Auctorität Julians berufen, melcher bie Bestimmung bes zweiten Rapitels über bas Rade ruden bereits Lebender auch alebann gelten ließ, wenn gleich ber Entferntere erft nach bem Testamente geboren wurde. Belder von den oben erwähnten Meinungen man auch zugethan fenn mochte, in jedem- Falle mußte bie Ginfetung für giltig erflart werben; weshalb benn Scavola es für unnöthig halt, die Frage naber zu eror: tern: ob hier die Ruption bes Testaments ichon nach bem jus antiquum (ber Aquilianischen Formel) oder nach ber Lex-Velleja wegfalle 58), ba in beiden Fällen die Einsetzung giltig ift 59). Dag übrigens allemal voraus: gefest werden muß, der Teftirer habe feinen Gobn über:

- 58) So ertlärt schon die Glosse gang richtig den Ausdrud: ("utrum ex jure antiquo, an ex Lege Velleja) excludatur" scil. a rumpendo; wobei Majansius (l. l. §, XXXIII. in f.) die Bemerkung macht: "nisi malis legere instituatur"; was indessen nicht nöthig ist.
- 59) Uebereinstimmend find: Connanus (l. l. Nr. 8.) Goveanus in dem ersten Commentar zu der L. Gallus §. 30.), Donellus (l. l. p. 147. 148.), Cujacius ad h.l. (l. l. p. 1099.) Merenda Lib, XV. (Cap. III. §. 14.)

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 257

lebt, versteht; fich von felbft. In bem Sage: "Quod quaerendum est, si jam mortuo filio pronepotem instituat" wollen Manche nepotem statt pronepotem lefen. 60). Alkein: wenn der Testirer nach dem Ableben feines Gobnes einen noch nicht gebornen Entel einfette, fo geborte ber Kall ja obne alle Frage gum erften Ravitel ber lex Velleja. Eujacius, bem bies nicht entaiena, will daber fatt instituat lefen: pariat 61), fo daß die Zweifelsfrage nur ben Kall betreffe, wenn Die Geburt bes Rindes, erft, nach bem Tobe feines Bas ters erfolge. Giner fo gewaltsamen Textesanderung wird man aber ficher bie Interpretation vorziehen durfen, daß Scavola auch bier, wie in ben unmittelbar vorausgebenben Stellen, auf ben Ball feine Untersuchungen ausbebnt. wenn ber eingefette Postumus ein Urentel ift. Mit Dies fer Unnahme Reht denn Die Frage: ob man bier Quod quaerendum, ober Idem quaerendum est, zu lesen babe, eigentlich in teiner Berbindung, indem ja boch auch nach ber entgegenftebenben Unficht, ber in bem Schlußsat aufgestellte Fall sich von bem zuerst vorgetra. genen in etwas unterfcheibet. Doch immer verbient bie lettere Lesart aus grammatifchen Grunden ben Bor-

<sup>60)</sup> Schon unter den Gloffatoren erflärten sich dafür Jo. Bassianus und Pillius (Glossa Accurs. ad h. l. not. h.); ihnen folgten Cujacius (l. l. p. 1099.), Merenda (l. l. Cap. Ill. S. 13.), Franke Rotherbenrecht S. 29.

<sup>61)</sup> Ihm folgt Pornien hier, wie stets, ohne Prüsung; er trägt sogar kein Bedenken, das "nepotem pariat" (st. pronepotem instituat) in den Text auszunehmen: Pand. Justin. h. t. Nr. Lli. (T. II. p. 190.) — S. dagegen besonders Gabr. Vallius ad h. l. (bei Orro T. I. p. 401. nr. 1.)

aug 62). Rach unferer Meinung nun," fagt Scavola: "Auf gleiche Art fann in bem Falle gefragt werben, wenn ber Gobn bes Teffirers bereits verftorben ift, und ber eingesette Doftumus ein in Reindes Lande geborner: Ur. entel ift, welcher nun nach bes Reftirers Lobe im Ba terlande erscheint/ - Dag ber Bater bes postumus (ber Entel bes Teffirers) jur Beit ber Teftamenteetrich dung noch am Leben wat, muß, als fich bon felbit ver ftebend, vorausgefest werben, wait fonft ja wieder jeder moaliche Zweifel barüber wegfiele, nach melchen Grund faten der Rall zu entstheiben fen, eben fo verftebt fic iber auch von felbst; bag berfelbe vor bem Teftirer ge forben fen, indem er ja fonst den Wolkumus allemal ausschließen murbe. Das mortug wo fann, bem gan gen Bufammenhange nach, nur auf ben : Cefticer bezo gen werben, womit auch bie meiften Musleger überein Stimmen 63).

62) A. M. ist Vallins a. a. D. (Rote 61...); er balt das gnod quagrendum est für eleganter.

Jac, Constantinabus (subtil. enodation. Lib. 1, c. XXX, in f., in Ottomis thes. T.l. p. 358 sq.), Majansius (l. l. p. 95 sqq. \$. XXXIII. — Connanus (l. l. Nr. 7, p. 353, welcher übrigens ebenso, wie die vorstehenden Schriststeller mit der hier gegebenen Interpretation übereinstimmt, auch sich mit Recht gegen die von Einigen vorgeschlagene Emendation morenis utrisque erklärt, will die obigen Worte aus den Entel beziehen, weil sich der frühere Lod des Schliters von selbst verstehe, wenn die Frage nach der Giltigsteit einer Erbeinsesung ausgeworsen werde. Das ist wohl wahr, allein da des Entels gat keine ausdrückliche Erwähnung geschieht, so ist aus grammatischen Gründen nicht anzunehmen, daß sich das Pronomen auf den Entel beziehe.

De liberis et postumis hered instit vel exher. 259

4) \$.8. ,,Foreitan addubitet quis, an istis casibus, si nepos post testamentum nescatur vivo patre suo, deinde ex so concipiatur, isque vivo patre de deinde avo mascetur, en non potuerit heres institui, quis pater ipsius non recte instituius esset. Quod minime est expavesoendum; hic evina suus heres nescitus, et post mortem mascitur.

Bielleicht über teine Stelle-find fo viel verfchiebene Deis nungen gum Borfdein gefonmen; wie über biefe. Gie anfzugablen , würde:leine fruchtible imthe fenn. Das hier bie Ginfegung eines Doftumus mittelft ber Mquile ichen; ober einer ihr in ber Wirtung geleichbontmenben Formel gefcheben, alfo auf bem Ball erfolgt war, wenn ber Postumus nach ibes Seftirere Love ineboren werben wurde ; ift allgemein anerkannt und auch keinem Aweifel unterworfen. Denn wenn gleich bas Bellejische Gefes bei Erörterung ber worbin ermabnten zweifelhaften Ralle mit zu Sulfe genommen wird, fo ift es boch gerade ber Umftand, baß ein erft nach bes Teffirers Tobe zur Wek tommender Doftumus eingesett war, welcher hier bie Bedenklichkeiten pergnlagte. Auch tommt, Scavola erft im \$. 11. und nachdem er zuvor (im \$. 10) eine fich auf die Aquilianischen Pastumen beziehende allgemeine Bemertung vorgetragen hat, auf ben eigentlichen Inhalt ber Lex Velleja. — Godann ift als gewiß anzunehmen, daß ber noch nicht geborne Urentel, von bem in ber Stelle

<sup>64)</sup> Cod. Lips. A. Bi'n: G. haben: isque mortuo patre (bod) bei God. A. Ist das martuo durch eine zweite Pand hinein corrigirt und Cod. B. hat beides: isque mortuo vivo patre); eben so lesen Venet. Rubeor., Tortis Lugd. Sylb., Porta; Senneton., Venet., Junt.

Die Rebe ift, wirklich eingefest war; benn fonft batte in Beziehung auf benfelben nicht gefragt werden tonnen: an non potuerit heres institui? Endlich fteht fest, bag der Urentel erft mach bes Teffirers Tobe erschien, und awar nachdem auch alle, ihm Borgebende nicht mehr am Leben waren. Dies ausbrudlich zu bemerten, war gar nicht einmal nothig; fendern ergab fich allein fcon baraus, bag ale Grund, weshalb bie Giltigfeit ber Gin febung allenfalls bezweifelt werben tonne, nur ber an gegeben wird: "quia pater ipsius non recte institutus esset." Indeffen gleichfenn gum lleberfluß heißt es am Ende ber Stelle: ", bio enim - post mortem naseitur, was, nach ber richtigen Bemerkung ber Gloffe gu biefen Borten, bo zu vetfteben nift: post morten omnium; denn fo lance ibm beim Tode bes Teffirers noch nabere Defcenbenten belleiben, vorgiengen, verftant fich in die Univirksamtiet ber Erbeinfegung ohnehin von felbft. - Db übrigeng ber Urentel nach bes Teftirere Tode erft mirklich geboren wurde, ober nur in Folge rechtlicher Fiction für nachgeboren gehalten werden durfte, mag bier einstweilen babin geftellt bleiben,

Dies nun vorausgesett, laffen fich die sämmtlichen Ausleger auf zwei Rlassen zurücksühren; die eine vertheidigt die Florentinische Lesart: "istque vivo patre deinde avo nascatur," die andere ließt statt "vivo patre: "mortuo patre." Bon den zur ersten Klasse gehörigen Interpretationen findet sich die solgende schon bei der Glosses): es werde hier, wie in den unmittelbar vorher erörterten Fällen vorausgesetzt, daß der Urenkel zwar früher schon geboren sen, aber in Feindes Lande, und nun nach

<sup>65)</sup> Glossa l. ad h. l.

## De liberis et postumis hered instit. vel exher. 261

Aller Tobe im Baterlande erfcheine, "et sic, cum redit, videtur nasci 66)," Allein murbe ber Jurift, mel der vorher so- viel Gewicht auf die Frage legt; ob ber im Auslande geborne Vostumus in rechtlicher Sinsicht erft mit bem Moment feiner Untunft im Baterlande als geboren anzuseben sen, oder nicht, - murde er bier wohl ganz unumwunden gesagt haben: "post mortem nascitur? Ohnebin pagt bierzu auch ber Zweifelsgrund nicht. -Undere wollen das "vivo patre" blos auf die Concep. tion beziehen, bas "deinde - nascatur" blos auf ben avus. Pater fei bier nicht ber Erzeuger bes Urentels, sondern der, von welchem vorber die Rede mar, nämlich ber Bater bes Entele, alfo ber Gobn bes Teftirers, folge lich muffe unter bem avus eben ber Teftirer verftanden werden. hiernach erklaren fie die Frage fo: wenn ein Entel beim Leben feines Baters geboren wird, fich vers beirathet, ein Rind erzeugt, und zwar bas Rind noch vor dem Tobe feines Grofvatere concivirt ift, bann bem Grofvater feines Baters (ober bem Teftirer) nach bessen Tode als suus heres geboren wird: ist ein sol des Rind für giltig eingesett zu halten, ober ift nun bas Teftament', wegen Praterition feines Baters (bes Testirers Entel) rumpirt? - Go namentlich Lalius Taurellus 67) und Gregor Majanfius 68). Der Scharffinn in Diefer Erflärung ift nicht zu verfennen.

<sup>66)</sup> Auch Barrozus ad h. l. biffigt biefe Erflärung, vorausgefest, daß man vivo patre lofe; er selbst giebt aber der Lesart mortus patre den Borqug.

<sup>67)</sup> ad h. l. bei Orro IV. p. 1617.

<sup>68)</sup> ad trig. Ist. P.II. p. 96 sqq. S. XXXV. — M. vgl. aud. Finestres 1. I. cap. V. S.5. (in pract. Cervariens. p. 209.)

auch ift bierbei ber bon Scavola angeführte 3meifele. grund binreichend berudfichtigt. Es wird nämlich gefragt, ob bas Testament überhaupt gelten tonne, ba ja ber Bater bes Urentels für praterirt zu achten fen? Man bente fich j. B. ber Testirer hatte gesagt: Filius heres esto; si filius meus vivo me morietur, tunc, quicunque mihi post mortem meam natus fuerit, si suus nascitur, heres esto: Run aber wird ihm'ein Entel bei feinem und feines Gobnes Leben geboren. Mithin ift ber Rall, auf ben bie Ginfepung gestellt ift, nicht ein getreten. Der als suus eingesette Entel ift als postumus alienus geboren, folglich für praterirt gu achten. Diefer Zweifel mar auch allerdings begrundet, wenn ber Sohn vor bem Entel geftorben, biefer alfo suus heres geworben war; andere bagegen verhielt es fich, wenn ber Entel noch beim Leben feines Baters mit Tobe ab gegangen, mithin für ihn ein Recht, im Testamente berudfichtiget zu werben, nie eingetreten war 69). nun ber Urentel beim Leben feines Grofvaters concipirt fen, war freilich nothig, benn fonft mußte fein Bater biefen überlebt baben, mare alfo rechtlich für praterirt ju halten. Allein immer folgt ja baraus noch feineswegs, bag nicht bennoch ber Gobn por bem Enfel geforben fen; man foll alfo nach biefer Ertlarung nicht nur bie Ausbrude pater und avus in einer Beziehung nebe men, worin fie nicht vorkommen, fondern aufferdem auch noch bingu benten, bag ber Entel vor feinem Bater geftorben fen. Darum fcheint mir nuch biefe, fonst in sich febr wohl zusammenhangende Interpretation verwerflich.

Roch andere Bertheibiger biefer Lebart wollen ftatt:

<sup>69)</sup> M. f. oben'die Erflarung von S. 13.

De liberis et/postumis hered! instit. 'vel exher. 263

isque vivo patre, deinde avo, nascutur lesen: decedat <sup>70</sup>). Diese Textesänderung stütt sich indessen micht nur auf keine handschriftliche Autorität, sondern, sie hat auch sonk alle möglichen Gründe gegen sich, indem man das isque nicht auf das unmittelbar vorher gengante Subjekt, den eoncipirten Urenkel, sondern auf dessen Bater beziehen, dem deinde aber die Bedeutung von et oder atque beilegen soll, was beides durchaus sprache widrig ist.

Liest man pagegen statt vivo patro u. s. w., mortuo patre, deipde avo nascatur", so erklärt sich Alles
böchst einsach, und da diese Lesart sich auch in Hand;
schriften und in den meisten alten Drucken sindet; so
trage ich kein Bedenken, ihr den Borzug zu geben, wie
dies auch von fast allen Auslegern, geschieht 11). — Die
Einsetzung kann man sich hier so denken, wie vorhin he:
stimmt wurde. Stirbt nun der Enkel mit Hinterlassung
einer schwangeren Gattin, und hinterher der Sohn des
Testirers, so ist die Einsetzung des nach dem Tode des
Testirers gebornen Urenkels vollkommen rechtsgiltig; denu
sein Großvater ist gehörig eingesetzt, er selbst aber, wie

<sup>70)</sup> E. C. Weftphal Theorie bes rom, Rechts von Testamenten u. f. w. \$. 502, S. 371.

<sup>71)</sup> S. J. B. Connanus comment. j. civ. Lib. X. c. IV. nr. 8.

H. Donerus op, post. p. 149 sq. Lancebeck'in Ortonis thes.

T. IV., p. 73. Vallius ibid. T. l. p. 410 sqq. Merenda controv. jur. Lib. XV. c. Ill. §, 15. Barth. Chest interpr. Lib. 1. c. XLIX. ad h. 1. nr. 4. (l. 1. p. 258.),

H. Faber conj. Lib. IX. c. 9. Frante Rotherbenrecht

5. 30. Dr. Hunger in der beutschen Uebersehma des corpus paris st. 3.

bie Einsthungsformel es vorausseste, als suus heres und nach des Testirere Tode geboren.

Unmittelbar hieran schließt sich folgende Meufferung Scavola's entweder als Erlauterung oder als Folge fat an:

§. 9. "Ergo et si <sup>72</sup>) pronepos admittitur, qui natus erit ex nepote, postea vivo filio <sup>73</sup>), atque si ex eo natus esset, adoptatur" <sup>74</sup>).

So lief't die Florentinische Handschrift, und die in an beren Cobices fich findenden Barianten find nicht be beutend. Sier batten benn Rritifer und Interpreten wieder binreichende Gelegenheit, ihren Scharffinn ju geigen, und felten wird man auch nur zwei finden, die völlig mit einander übereinstimmen. - Cujacius 75) versteht die Stelle fo: Wenn baburch, bag ber Entel nur als postumus alienus eingesett erscheint, bas Te ftament nicht rumpirt wird, so ist bies auch nicht ber Fall, wenn ber Entel gar nicht eingesett, alfo im bud stäblichen Berftande praterirt wird, 3. B. ber Erb lasser gesagt hätte: si filius meus me vivo morietur, tunc si quis mihi pronepos sive quae proneptis post mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus natave erit, heredes sunto. In ber That liegt biefer Gedante febr nabe; nur die Worte paffen biegu überall nicht, und wenn man

<sup>79)</sup> Hat. et sic, und daß diefe Lesart fich auch in Sandschriften findet, bezeugt Alciarus ad h. l. p. 645. not.o.

<sup>73)</sup> Cod. Lips. B.: postea et vivo.

<sup>74)</sup> So die Flor. Dal. lief't adoptatus und eben so Lugd.
Porta; Senneton. Venet. Junt.

<sup>75)</sup> Cujacius ad h. l. (opp. prior. P. l. p. 1100.)

De liberis et postumis hered instit, vel exher. 265

and mit Enjacins flatt: "Ergo et si pronepos admittetur" lesen durfte: "ergo et si nepos omittetur", fo ift boch die in bem Schlufworte (adoptatur) liegende Schwierigfeit immer noch nicht beseitigt; benn: gar gu willführlich ift es boch, daß man diefen Ausbrud nur figurlich versteben burfe, für: assumitur, alfo: wenn ber Urentel nach bem Tode Aller geboren wird, fo fommt fein praterirter Bater überall nicht weiter in Betracht, fondern er tritt nunmehr an feines Grofvaters Stelle, gleichsam als ob er von biesem erzeugt mare, (er wird an beffen Stelle aufgenommen)! Bat Scavola ben Ge banten: ber Urentel wird bier fo behandelt, ale ware er ber eigne Gobn bes Grofvaters, - wirklich aus, briden wollen, fo bedarf es zwar immer einiger, aber feiriedwege einer fo auffallenden Menderung bes Textes. Lies't man nämlich:

"Ergo sic pronepos admittetur, qui natus erit ex nepote, postea vivo filio, atque si ex eo natus esset adoptatus;"—

so sagt der Jurist: "der Urenkel wird hier zugelassen, wenn der Sohn den Enkel überkebt, als wenn er wie bessen Sohn (also an Enkels Statt) vom Testirer adoptirt ist 16.1." — Das sie hat handschriftliche Autorität

76) Goveanus (in comment. primo ad h. l. §. 51. in f.) ist, wie überhaupt wohl die meisten Interpreten im Resultate einverstanden, glaubt aber, daß es alsdann folgender Wortwersehung bedürse: "ergo et sie pronepos admittetur ex nepote, qui natus erit postea vivo filio atque si ex eo natus esset adoptatus." Gabr. Vallius (l. l. p. 411. nr. 1.) schlägt vor, daß postea in post eum zu verwandeln. Allein wie dann dieser Sinn in dem Sahe liegen fönne, ist mir nicht klar.

# 286 . nord x 28. Buth. 2. Tit. 5. 1421. ho

für sich, und duß vas folgende alsdann diesen Sinn haben könne, ist nicht zu läugnen. Indessen stände denn doch dus: "qui natus erit ex nepote" eigentlich üben stüssig, und das folgende: "postea vivo silio" ist jeden fulls zweiveutig.

Gine wunderliche Idee hat Bartolus: es sen hier die Rede von einem beim Leben des Sohns adoptirten Urenfel, welcher zur Zeit der Adoption sich, noch in Feindes Lande befindet 77). Eben so gut könnte Scävola auch an vie Adoption eines Kindes im Mutterleibe gebacht haben; beides aber ist nach juristischen Begriffen unmöglich 78).

S. Donellus will ben Fall auf die Lex Velleja beziehen. Der Urenkel werde beim Leben des Sohnes geboren, und succedire nun diesem als suus heres nach dem zweiten Kapitel des Bellejischen Gesetzes, gleicht fam als sey er als bessen Sohn vom Testirer adoptirt 79). Auf ahnliche Art Greg. Majansius, welcher übrigens statt adoptatus lesen will: adaptatus. Wie Scavola

<sup>. 77)</sup> Uebrigens findet fic auch diefe Meinung foon in der Ac-

<sup>78)</sup> Es widerstreitet dies dem Grundsate, daß der Adoptirte Civität haben musse. Was in dem S. fin. Inst. de adopt. über die Adoption, eines Stlaven vorsommt, ist nicht klar und wird auch von den besten Auslegern (z. B. von Jan. a Costa, Bachavivs, Vinnius, Otto, Schkaden) so verstanden, daß der Stlave durch eine solche Handlung nur, die Freiheit, nicht aber Sphuesrechte erlangt babe, was auch durch die Paraphrase des Theophilus ad h.l. hestätigt wird. S. auch noch A, Faben panj, Lib. IX, c. g. p. 254 B.

<sup>79)</sup> opp. post. p. 152.

im S. 7. frage: utrum casus ad Legem Vollejam respiciat, an ad jus antiquum aptandus sit," fo foreme er bier von einem adaptare so. ad Lege Velleiami ober von einer Subsumtion unter bas Bellejische Bei fet 80). Aber in Diefer gangen Grörterung über Die Mgwie lianischen Postumen wird die Lex Velleja allemat aus brudlich ermabnt, wenn fie in irgend einer Beziehung gur Unwendung gebracht werben foll. Dag Scavola einen Rall unter bie Lex Velleja fubsumirt batte, obne bas Gefet zu nennen, burfen wir bier aber am wenige ften annehmen, ba ber in ber vorausgehenden Stelle entschiedene :Fall gang offenbar unten bie Aquilische Formel geborte, und icon die Urt, wie ber Jurift beide Stellen mit einander verbindet, beutlich barauf binmeil't daß bier gleichartige Fälle: vorgetragen merben, oder Die zweite nur einen Folgesat aus der ersten enthalte. Und auch gang abgeseben biervon, ift Die lettere Erklärung schon darum zu verwerfen; weil man den Worten offenbaren Zwang anthun und einen ganzen Sat hinzu benten muß, um biefen Ginn gu finden.

Mehr Beifall murbe bie Meinung A. Fabers verbienen, baß die Stelle nur eine Erklärung über einen Zweifel enthalte, wozu die vorandgehende Entscheidung Beranlassung gegeben 8t), wenn nur nicht dabel voraust gesetzt werden mußte, daß das "adoptatus" als willkührlicher Zusatz ganz wegzustreichen seh. Er wirft nämblich in Scävola's Namen die Frage auf: wie denn ein postumus alienus des Testirers diesem einen suus heites habe erzeugen: konnen? Diesen Zweisel habe der

<sup>80)</sup> Greg. Majanesus ad trig. Ict. P. II. p. 97. \$, XXXVI.

<sup>81)</sup> A. FABER conj. Lib. IX. c.g. p. 256.

Jurist durch die Bemerkung beseitigt: der Urenkel succes dire hier so (Faber liest also mit Andern sic), als ob er von dem den Enkel überlebenden Sohne erzeugt wäre; oder, in rechtlicher Hinsicht werde der Bater des Urzenkels so behandelt, als habe er nie existirt. Indessen ist die Anwendung blosser Conjectural Kritik hier um so mißlicher, als so wenig in den vorausgehenden, wie in den folgenden Säten von Adoption die Rede ist, mit din nicht angenommen werden darf, daß jenes Wort dem Abschreiber durch ein Versehen in die Feder gestommen sep 82).

Auf abnliche Art wie Faber erflart Langebed 83); indessen glaubt er, daß es einer Emendation nicht be burfe, sondern nur anders zu interpungiren fen, wie gewöhnlich geschieht, nämlich so: "Ergo et sic pronepos admittetur, qui natus erit ex nepote postea; vivo filio, atque si ex eo natus esset adoptatus." Unb bies foll man fo überfegen: ber Urentel, von bem bie Rede ift (nämlich ber fpater von dem ebenfalls erft nach bem Testamente erscheinenden Entel Erzeugte) wird gur Erbschaft gelaffen, als wenn fein Bater (is qui vivo filio ex eo natus est) pon dem Testirer als Entel adoptirt mare. Aber wie ift es möglich, bies fo zu ver-Scavola batte bann wenigstens fich fo aus. fteben? bruden muffen: atque si natus ex filio esset adoptatus. Und auch in biesem Falle ware die Wendung bochst gezwungen und überdies nicht zu begreifen, wie benn ber obige Zweifel badurch beseitigt werden foll, daß man den nach dem Testamente gebornen und por

<sup>81)</sup> S. meine doctrina Pand. Vol. I. \$.57. nr. 2.

<sup>83)</sup> in Otto's thes. T.I. p. 580.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 269 seinem Bater wieder verstorbenen Enkel mit einem Aboptive Enkel vergleicht.

Der Zweifel, an welchen Raber und Langebed bier benten, war auch ichon genugend burch ben Grund abgewiesen, worauf Scavola feine Entscheidung im 6.8. ftust. Biel naber liegt es, baß er im \$.9. biefe Ents icheidung nur auf ben Fall anwendet, wenn ber Teffirer einen Extraneus an Entels Statt aboptiet, und Diefer mit Binterlaffung einer fdimangern Gattin ftirbt. Dann muß man freilich nach Frante's Borichlage, ftatt adoptatus fefen adoptato 84). Durch biefe leichte Emendation find benn aber auch alle Schwierigfeiten entfernt. Allen. falls mochte ich noch bas si im Gingange mit blofer Berfetung ber Buchftaben in is verwandeln, woburch benn ber gange Gat auch obne Commentar bochft verstandlich wird: "Ergo et is pronepos admittetur, qui natus erit ex nepote, postea vivo filio atque si ex eo natus esset, adoptato"; was gang ungezwungen fo überfett werben fann: Alfo wird auch ber Urentel gur Etbfolge aus bem Teftament gelaffen, welcher von einem Entel erzeugt ift, ber nach errichtetem Teftamente als Sohneskind adoptirt wurde 85).

<sup>. 84)</sup> Rotherbenrecht S. 31. — Gebilligt wird biefer Borfchlag auch von dem Recenfenten der Frankeichen Schrift in Schund's Jahrbuchern der gesammten deutschen juristischen Literatur Bd. XIX. Deft 3, S. 231 a. E.

<sup>85)</sup> Merenda controv. Lib. XV. Cap. III. §. 16. 17., will die Worte: "et si pronepos admittetur, qui natus erit ex nepote" in eine Parenthese einschließen, und versteht alsdann die Stelle von dem Falle, wenn der Sohn des Testirers nach dessen Ableben den Urentel desselben — also seinen Entel — in Nooption giebt; Scavola wolle sagen:

... 5) Rachbem inm Scavola in bene folegnben Theile ber Stelle von bem Belleiischen Gesetze, und von ben Källen gesprochen bat, welche unter bie Marm bes erften pber bes zweiten Rapitels beffelben geboren, tommt er im S. 15. auf ben Foll, welcher oben (G. 227 fa.) bereits porgetragen merben mußte, weil bies gur Begrundung einer richtigen Unficht über Inhalt und Form Diefes Befeteg nothig mar. Die Entscheidung felbst aber gebort erst hieber, da nicht schon die Unwendung gewöhnlicher Auslegungeregeln ju ihrer Feststellung genügte, fonbern nur durch fünftliche Combinaton, beiber Rapitel eine Ent scheidung möglich murbe, mobei, man fich benn auf die Autorität Juligns herief. — Alfo: Der Testirer sette einen Gobn und einen noch nicht gebornen Entel von Demfelben, ein. Der Enkel murde beim Leben feines Bo ters geboren, diefer aber farb vor bem Teftirer, fo bag ber eingesetzte. Entel jett als suus heres eintrat. er nun zwar als folder, mithin an fich giltig eingesett, fo pafte poch feine ber werhandenen Rechtsnormen auf Diesen Fall. Richt Die Boraussetzung ber Aquilischen Kormel; benn ber Entel mar ja nicht nach bes Teftirers Tode geboren. Richt bas erste Rapitel bes Bellejischen Gesetes, ba ber Postumus nicht als suus geboren, und woen fo wenig bas zweite Kapitel, baber nicht fchon zut Beit ber Restamenteerrichtung vorhanden gewesen war. Juffanus argumentirt bier fo: Das erfte Rapitel bes Bellejischen Gesetzes berucksichtigt boch immer, Die nach

> ber in Aboption Gegebene werbe bierbei nicht als Entel, fondern als Gobn feines Grofvaters betrachtet, ba er bas jus auf heredis nicht burch feinen Bater, fondern falls et es überhaupt in Beziehung auf feinen Urgrofpater erhalte, durch feinen Großvater ermerbe.

De liberis et postumis bereck instit verexher. 274

dem Testämente gehornen Postumen, das zweite die jenisgen, welche erst durch Nachrücken — nicht schon, punth ihre Geburt — Suitätsrechte erhalten. Hale man sich also nur an diese hauptsächliche Tendenz des Gesches und abstrahirt von den besonderen Sigenthümlichkeiten und Voraussehungen eines jeden dieser Kapitel, so kommt man durch eine Vereinigung beider zu dem Resultate, daß die Einsehung des Entels zu Recht beständig such denn derselbe ist ja nach dem Testamente geboren, und hat durch successio in alius locum Suitätsrechte erptangt:

hus legis commixtis 86), in hoc quoque inductis legem no rumpantur testamenta 87).

Sierbei wirft nun Stävola im S. 16. die Frage aufz "Quaeremus famen, quum recepta est Juliani ses sententia, an, si nascatur nepos vivo patre suo, deinde emancipetur, sponte adire possit hereditatem? Quod magis probandum est; nam emancipatione suus heres fieri non potuit."

- 86) Cod. Lips. B. C: coadunatis.
- 87) S. über diesen Theil der Stelle auch Goveanus in comment. I. ad h. l. §. 35. und Menenda controv. Lib. XV. c. Vl. §. 14.
- 88) Die Flor, hat Jaliano, und diese Lesart halten Taurellus (in Ottonis thes. T. IV. p. 1624) und Merenda (I. I. S. 15.) auch für die richtige. Denn, sagen sie, wäre die Meinung Julians schon allgemein anerkannt gewesen, so wurde Scavola den Fall nicht einen casum difficilem genannt haben; eum recepta sit Juliani sententia heiße aber nur: "cum probata sit, placeatque haec sententia Juliano.

Die meiften Unsleger behandeln biefe Stelle als einen fich von felbst verftebenden Folgefat aus dem Borbergebenben, indem fie allenfalls noch die Bemertung bingufügen , daß ber emancipirte Entel bie großväterliche Berlassenschaft nicht als necessarius heres erwerbe, son been wie jeder andere fog, voluntarius lieres erft burch Untretung. Dem aufmertfamen Lefer bringen fich aber bald die Fragen auf: Wozu bier eine Berufung auf Julians Meinung über ben im S. 15. vorgetrugenen Rall? Und was will ber Burift mit ben Worten: nam emancipatione suus heres fieri non potuit" (die offenbat ben Schlufftein ber Entscheidung bilben follen) eigent lich fagen ?

Langebed 89) lagt fich auf biefe Rragen ein; allein en glaubt, baß ber Fall gar nicht von einem emancipirs ten Entel verstanden werden durfe, ba eines Theils Julians Entscheidung nur einen als Suus instituirten Entel betreffe, mithin teinen Schluß auf bas Recht eines emancipirten Descendenten gulaffe; anderen Theile fich auch von felbst verstebe, daß ein folder das Testament nicht rumpiren tonne, und vollende Die Bemertung bochft überfluffig fen, bag man burch Emancipation aufbore, suus heres zu fenn. Er glaubt baber, bag ein Bort ausgefallen fen, indem gelefen werden muffe: "si nascetur nepos vivo patre, qui deinde emancipetur", und benkt fich biernach ben Busammenbang fo: Bulianus habe bie Ginsetzung bes nachgebornen Enfels für giltig erflart, wenn berfelbe beim Leben feines Baters geboren werbe, und biefer vor bem Teffirer mit Tode abgebe. Daffelbe muffe benn auch angenommen

<sup>89)</sup> Annot. cap. XLII. (in Orrostis thes. T. I. p. 582.

De liberis et gostumis heted. instit vol exher. 273

werden, wenn der Sohn des Testirers nicht durch den Tod, sondern durch Emancipation aushöre suus heres zu seyn, und darauf gehe die Bemerkung am Schlusse. Gezweiselt habe man indessen, ob der Enkel, wenn sein Vater die Erbschaft ausschlage, nun als necessarius heres dieselbe erwerbe, oder wie ein Extraneus durch Antretung.

Allein bie Billführlichfeit ber Vorausfegungen, von welchen hier ausgegangen wird, auch bei Geite gefett, fo muß biefe Meinung boch gang verworfen werben. -Durch Emancipation bes Vaters rudte ber bereits geborne Entel als Suus ein 90). Angenommen nun, feine auf biefen Kall gestellte Ginsetzung war von Bestand, er blieb Suus und Niemand machte ibm beim Unfall ber Erbichaft biefelbe ftreitig. - fo tonnte er auch nur in diefer Gigenschaft Die Erbichaft erwerben. - Aber die Ginsetzung ware in bem angenommenen Falle auch überall nicht giltig gemefen. Zuerft aus bem, oben (G. 192fg.) naber ausgeführten Grunde: Die giltige Erbeinsetzung eines postumus nepos hangt bavon ab, bag fein Bater als ein ihm vorgehender Erbe eingesett fen, mas er ja durch Emancipation nicht aufhört zu fenn. Ronnte aber bieß hinderniß auch baburch befeitigt werben, big der Sohn die vaterliche Verlaffenschaft ausschlug, so bewirfte boch jede Emancipation eines Gohnes nach civile . rechtlicher Confequenz eine Ruption bes Testaments, wo-

<sup>90)</sup> Gaji inst. II. S. 133. — S. 2. I. de exhered. lib. S. 2. de hered. qual. et differ. S. 2. I. de hered. quae ab int. defer. (— "nepos neptisve suorum heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in potestate paremis esse sive morte id, acciderit sive alia ratione, velut smaneipations.").

burch ber gesammte Inbalt beffelben, folglich auch bie Einsehung bes Poftumus aufgehoben warb. - Dies foll jest erwiesen werben.

Die eben gedachte Wirfung ber Emancipation eines Sohnes hieng mit dem dabei ju beobachtenden Ritus auf bas Genquefte jufammen. Dreimal mußte ber Gobn mans cipirt, und eben fo oft manumittirt werden; erft nach ber britten Manumiffion ward er frei. Rach ben beiben erften Manumiffionen alfo tehrte er in die Gewalt bes natürlichen Batere gurud 91), agnascirte mithin bemfel ben als postumus, und gerftorte als folder bas Le ftament, auch wenn er fich in bemfelben eingefest voer enterbt fand 92). Zwar borte er nach ber Manumiffion auf, suus heres zu fenn, es barf baber wohl angenom men werben, daß ber Prator ibm auf fein Berlangen bonorum possessionem secundum tabulas gab, wenn er in bem Teftament eingefest mar 93); auch ift nicht zu bezweifeln, bag er flatt beren bie bonorum possessio intestati nicht nachsuchen konnte, um etwa bie Erb

<sup>91)</sup> Gaji inst. Lib, L. S. 132. S. 154. Il. S. 141.

<sup>92)</sup> Gaji inst, Lib. Il. 5, 141. ("filius qui ex prima secundave mancipatione manumittitur, quia revertitur in potestatem patriam; rumpit ante factum testamentum; nec prodest, si in eo testamento heres institutus; vel exheredatus fuerit.") Ulpiani Fragm. XXIII. S. s.: Rumpitur testamentum — agnatione — — Agnasoitur suns heres — — — manumissione i. e. si filius ex prima secundave mancipatione manumissus reversus sit in patris potestatem."

<sup>6 95)</sup> Arg. L. 19. pr. D. de inj. rupto irr. f. test. u. L. 11. 5. 1. D. de bon. poss. sec. tab. (XXXVII. 11.)

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 275

fchaft frei von Laften zu haben 94), fo baß mithin ein foldbes Teftament, feinem wefentlichen Inhalte nach bei Rraften blieb. Allein theils war bies ja nicht von jes ber fo, theils konnte die Ruption immer noch die wiche tige Folge haben, daß nun ein folgender Grad nicht für geborig eingesett galt. - Unbere bagegen verhielt es fich, wenn Tochter und Entel emancipirt wurden, wogu eine einmalige Mancipation genügte 95). Allerdinge fee len auch fie regelmäßig wieder in die Gewalt bes Emancipirenden vor ganglicher Beendigung ber handlung gus rud, indem ber, burch welchen bas Gefchaft vermittelt wurde (der f. g. pater fiduciarius) zur Remancipation an ben erfteren verpflichtet: war. Allein Diefe Remancis pation, welche bei Göhnen erft nach dem britten Scheinvertauf vortam, hatte nicht, wie jene Manumiffionen eine Erneuerung ber vaterlichen Gewalt zur Folge, fondern begrundete nur bas Recht bes Baters, bas Rind felbft gu manumittiren, um fich bie Patronatorechte über daffelbe zu verschaffen 96); von einer Ugnition bes Rinbes und ben Folgen berfelben tonnte mithin bier überall nicht die Rede fenn.

Bas sich nun hieraus von felbst ergiebt, — baß nämlich nur die Emancipation der Göhne, nicht aber die ber Enkel und Töchter die Ruption des Testaments zur Folge hatte, — bestätigt Ulpian sehr deutlich, wenn er

<sup>94)</sup> Tit. Dig. si quis omissa causa testamenti ab intestato possideat hereditatem.

<sup>, 95)</sup> Gaji inst. I. §. 139. 134. 135.

<sup>296)</sup> Unterholgher in ber Zeitschrift für geschichtliche Rechts. wiffenschaft derausgegeb. von v. Savigny zc. Bb. II. G. 161 fg.

fagt: "Filia cum emancipatur, vel nepos, quia una emancipatione eweunt de potestate, testamentum non rumpunt" <sup>27</sup>). Und gewiß ist es nicht unwahr scheinlich, daß darum Scävola in der bereits erklärten L. 29. § 5. D. h. t. die Emancipation des Sohnes nicht unter den Gründen nennt, wodurch die Einsetzung eines entsernteren Oescendenten wirksam werden kann, wohl aber die des Enkels <sup>98</sup>). Man könnte nun etwa denken, daß, die Schlußworte unserer Stelle ("nam emancipatione suus heres sieri non potuit"), welche ganz ger wiß nicht etwa nur den trivialen Satz ausdrücken sollen: durch Emancipation wird das Suitätsverhältniß nicht begründet, sondern vernichtet, — ebenfalls auf jenen

97 L. S. s. 1. D. de inj. rupto irr. facto test.

1 98) G. oben G. 944. und ben dafelbst angeführten A. FABER; ferner Cujacrus und Schulting ad Ulp. Fragm. XXIII. S. 3. (Jpdentia ante ... Justin. p. 646. Rote 6. 7.) -4 Bang willführlich ift es, wenn Merenda (controv. Lib. XV. gap. V. S. 10., ben Sat Ulpfans (Rot. 97.) nur auf ben Sall beziehen will, wo mabrend bem, daß ber ju emancipirende Cobn in dem Mancipium des Scheintaufer fich befand, bas Testament errichtet murbe; merkwurdig aber bie Art, mis Connadi (Diss. citt super cautione , Aquillii etc.) p. 31 aqq. die gaber'iche 3der ju widerlegen , fucht. Erftlich meint er, es werde wohl nicht leicht ein Teftament mahrend der Mancipationsbandlung errichtet wor ben fenn. Zweitens bezieht er fich auf einige vor ber Auffindung der Beronefifchen Sandidrift von Gajus ichon Defannte Stellen uber bie erroris causa probatio (Collat. Tit. XVI. S. 2. u. S. 3.), welche er so versteht, daß in einem folden Falle eine Untersuchung babe eintreten muffen. thin Abb Ber Bater irrthimlich ben Gobn im Testamente praterirt I de habe ober nicht; nur im erften Sall fo eine Ruption eine getreten!

Unterschied bindeuten, ber Jurift mithin fagen wolle: "benn ber Entel wird nicht (wie ber Gobn) suus beres burch Emancipation," Dies ift aber gang unmöglich. Denn, zuerst, welcher römische Jurist wurde sich wohl so ausgedrückt haben, wenn von den Wirkungen der Emancipation die Rede mar: fie begrunde Guitaterecht, oder, fie begrunde fie in einem Falle nicht! Richt die Emancipation felbst, sondern ber fie vorbereitende Ritus batte bie Folge, bag nach ber juriftischen Confequeng an genommen werden mußte, ber Gohn fen mahrend ber Emancipationshandlung aus einer fremden Gewalt in Die feines Baters wieder gurudgefallen, gerftore alfo beffen Teftament, ba er nun gleichsam als Suus eintrete. Und bann, in welchem Bufammenhange fonnte Dies mit dem vorgetragenen Kalle felbst steben? hier mar ja nicht bie Rede von der Giltigleit und bem Rechtsbestande ber Erbe einsetzung, - benn barüber zweifelte Scavola megen ber recepta sententia Juliani überall nicht, sondern von ihrer Wirkung in Beziehung auf die Art bes Erbichafts, erwerbs. Darauf allein wird die Frage gerichtet, und jede Boraussetzung, wodurch ihr Umfang erweitert wird, muß allemal etwas Willführliches behalten. - Bezieben wir nun hierauf die Schlusworte, so sagen sie: burch die Emancipation mard es verhindert, daß der Entel überhaupt Suus werden konnte 99). Daraus wird es benn deutlich, daß derfelbe noch beim Leben feines Baters emancipirt wurde. Allein wie konnte Scavola alsbann bie Ginfetung biefes Entels für giltig und wirk fam erklaren, und wie bangt biefer Kall gufammen mit bem von Julianus entschiedenen, wo der Entel als Suus eingesett war und auch als Suus erbte? Gine völlig 99) MERENDA controv. Lib. XV. 6. VII. S. 16.

sichere Antwort auf biefe Frage möchte nicht möglich seyn; febr wahrscheinlich aber ist ber Zusammenhang folgender:

Julian batte mittelft Combination ber Principien, worauf das erfte und das zweite Rapitel der Lex Velleja berubet, Die Ginfegung eines Entels für gulaffia erflart, ber beim Leben feines Batere geboren, burch ben Tod beffelben aber suus heres feines Grofvaters geworden mar. Bis auf einen Punkt nun geht ber in unserer Stelle erwähnte Rall mit jenem allerdings pa rallel: Der eingesette Entel ift ju einer Beit geboren, wo ihm fein Bater noch vorgieng, diefer indeffen vor bem Teffirer geftorben, fo bag ber Entel ber nachfte gur großvaterlichen Berlaffenschaft ift; nur ift er nie Suus geworden, ba er von dem Grofvater noch bei bes Ba ters Leben emancipirt wurde. Allein Dies foll bem Tefta mente nicht im Wege fteben. Denn (fo graumentirte man) wird die Ginfettung barum für giltig erflart, ba mit nicht der Entel durch feinen Gintritt als suus heres bas Testament rumpire, warum foll fie benn nicht weniger gelten, weil berfelbe in eine Lage tommt, welche ibm bas Rumpiren unmöglich macht 100)? War man nun bierüber einig, fo konnte freilich nur noch gefragt merben: ob der emancipirte Entel ale necessarius, ober ale f. g. voluntarius heres erbe? Für Letteres erflart fic Scavola mit Recht, ba bie Emancipation bas Berhalt niß aufgehoben batte, wodurch bie Gigenschaft eines necessarius heres in diesem Sinne bedingt ift. — Es leidet hiernach übrigens teinen Zweifel, bag man fich für die Aufrechthaltung ber Ginfetjung auch alebann er flart baben murbe, wenn ber Enfel erft nach feines Ba-

<sup>100)</sup> Bgl. MERENDA I. I. S. 17.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 279

tere Lobe emancipirt worben, mithin bes Grofvaters Gewalt als dims unterworfen gewesen ware, ba die Grunde hier vollfommen gleich find; nur kann die Stelle nicht von diesem Falle verstanden werden.

So natürlich nun aber auch jene Arqumentation an fich ift, fo muß es bennoch auffallend erscheinen, bag. man die recepta Juliani sententia so ohne weiteres hier anwandte, wo man sich auch noch über bie Regel binwegfegen mußte, daß ein Postumus nur als Suus eingefest werbem burfe. Aber follte etwa Julian foon ben Grundfat andgesprochen haben: wenn ein (civilrecht licher ober pratorischer) Rotherbe fich beim Unfall ber Erbichaft im Teffamente eingesetzt findet, fo gilb bas Teffament? Gewiß nicht. Sulian wirfte und ichries bekanntlich unter Sabrian. Roch Gajus aber tragt ben Grundsat vor, daß, wenn Jemand als Extraneus gil tig eingefest fen, aber auf funftliche Beife (3. B. burch Aboption) unter die Gewalt bes Testirere tomme, das burch bas Testament rumpirt werbe, und so umgekehrt ber Cobn, welcher als Suus giltig eingesett, ober enterbt, hinterher aber emancipirt werbe:

<sup>1)</sup> Gaji inst. II. 5. 141.

ati.

Und bas Gajus bier nicht etwa nur altes Civilrent re feriren will, fonbern einen zu feiner Reit noch geltenben Rechts: Grundfat, beweifit Die Art, wie er fich über eine erst burch ein Sengtudconfult unter Sydbrian aufgetom mene Musnahme erflart. Gin gleiches Recht (fahrt er nämlich fort) babe auch für den Rall fratt gefunden, wenn bas amischen einem civis Romanus und einer Latina bber Peregrina erzeugte Rind burch erroris causa probatio bie Civitat und Kamilienrechte erlangt bube 2); ienes Senatusconfult habe bies indeffen bafin abgean bert, daß ein folches Rind das Testament nicht rumpire, worin es eingesetzt ober ausgeschlossen fen, vorausgesett, daß die causae probatio erft nach bes Baters Tobe: en tolge; fonft follte er alfo auf's Reue teftiven muffent

"Nunc vero ex novo senatusconsulto, quod auctore divo Hadriano factum est, siquidem vivo patre causa probatur, acque ut olim omvimodo rumpit testamentum; si vero post mortem patris, praeteritus quidem rumpit testamentum, si vero heres in co scriptus est, vel exheredatus, non rumpit testamentum, ne scilie licet diligenter facta testamenta rescinderentur 'eo tempore, etto renovari non possent" 3).

Durch Julian felbft konnte alfo bie Regel nicht anders bestimmt fenn. - Dagegen wird in mehrern Panbetten Stellen bie Ginfegung eines Extraneus, ber nachmals aboptirt wurde, für giltig und wirffam erflart, weil er ja als Extraneus eingesett werden durfte, und beim Anfall ber Erbschaft, wo er Suus war, fich im Testas

a) Gaji inst. II. \$, 149.

<sup>3)</sup> Lib. II. S. 143.

De liberis et postumis hered instit, vel exher. 281

meint berudflichtiger findet. Go fagt eben Gedvola, ber Berfaffer ber L. 29. h. t. und Zeitgenoffe bes Gajus 4):

"Si, qui heres institutus est a testatore, arrogetur, potest dici, satis ei factum, quia et ante, quam adoptetur, institutio ut in extraneo locum habebat b).

Und auf ahnliche Art entscheidet Papinian den Fall, wenn der eingesetzte Extraneus an Entels Statt adoptirt wird:

"Si Titius heres institutus loco nepotis adoptetur, defuncto postea filio, qui pater videbatur, nepotis successione non rumpitur testamentum ab eo, qui heres invenitur." 6).

Förster glaubt zwar, daß hier der Extraneus auf iben Fall, wenn soudunch Adoption Juus heren gewonden keine wurde, eingesetzt sen 7). Allein dann wurde Saut vola seine Entscheidung nicht darauf gestützt haben, daß dier Einsetzung, aufsich betrachtet, als Einsetzung, eines Euctungung aufster Zweisel habe geschehen dursen, und eben so wenigt hatte Papinian sagen können: es genüge, wenn der, welchte beim Tode des Testirers suus heres ist, sich eingesetzt sinde (Note 6). Es ist also klar, daß bier ein ganz anderes Recht vorgetrugen wird, wie von Gajus. Auch darf wohl nicht bezweiselt wenden, daß Gajus, der als Sabinianer den laren Interpretationen

<sup>2.4).</sup> Bimmern Gefc. bes rom. Privemedts. Bb.a. 6.93.

<sup>5)</sup> L. 18. D, de inj. rupto ir, facto test.

<sup>( ) 6)</sup> L. 23. S. 1. D. hit.

<sup>7)</sup> Fornesin de bon. pass. lib: praeter. p. 127 sq. #. p. 197 sq.

nicht zugethan mar 8), ben in bem Schluffate ber L. 29. vorgetragenen Fall nicht fo entschieben baben wurde, wie Scavola, auch wenn bie bort erwähnte Unficht Julians an fich in ber Praxis recipirt war. Scavola bagegen, welcher bei ber Erläuterung ber Formel bes Aquilius und bes Bellejischen Gesetes burchgangig auf Erweiterung ber gegebenen Bestimmungen bedacht ift, tragt auch fein Bebenten, Die Entscheibung Julians in einem boberen Sinne zu verfteben und anzuwenden. Er conftruirte fich bas babei ju Grunde liegende Princip etwa fo: ift bie Ginfepung an fich giltig, fo foll ihre Birtfamteit auch baburch nicht gehindert werben, baf ber Eingesetzte auf eine anbere Att, als ber Buchftabe ber vorhandenen Mormen bestimmt, jur Erbfolge befahigt wird. Der in bem Bukanifden Fulle veingefesten Entel mußte nach Arengew Interpretation bas Testament, rumpiren, mithin, ba er beim Tode bes Grofvaters immer ber Rächste war, ab intestato erben. Läst nun Julian die Ruption bennicht eintroten, fo mit auch (fchließt Scavola) aus gleichem Grunde bie Ginfetung bei Rraften bleiben, wenn ber Eingesette beim Unfall ber Etbichaft: nicht eivilrecht licher, fondern nur pratorifcher Rotherbe ift. Er gieng baber nicht einmal weiter, fondern manbte bieg nämliche Printis' nur auf andere Beife an, wenn er bie Gin fekungiieines Extraneus, welcher fodter burch Aboption Guitatebecht gegen ben Etftiren erhalt) fur wirtfam er Den Grund feiner Entscheidung giebt er beutlich genung gu ertennene ber Ceftamentverbe tonnte ja als Extraneus giltig eingesett werben; warum follte benn Diese Ginsegung beshatb ibre Wirkfanteit verlieren, weil berselbe Aboptiv: Sohn bes Testirers wird! Dag bies 1118) Wirtfen Beitrage gur Rinde bes eini. Rechts G. 46fg.

anertanntes Recht fen, behauptet er übrigens nicht, font bern er fagt nur, bag es fich rechtlich vertheibigen laffe ("potest dici, satis ei factum" u. f. w.). Indeffen die Zeit war eingetreten, wo man fich gern und leicht ber Reffeln entledigte; welche bie Formen und Borfdrif. ten bes Civilrechts einer freien Entwickelung und Unwendung der Rechts. 3been anlegten. Es bedurfte nur einer Unregung von auffen, um bas Recht in dem neues ren Sinne fortzubilben; feblte es an Diefer, fo mußte freilich Manches, was bagu nicht recht paffen wollte, noch für anwendbares Recht gelten, und fo ertlaren fich benn einzelne Inconfequenzen, Die fich wenigstens in ber Theorie auch bes flaffifcheromifchen Rechts finben. -- : Scavola's Lebre, als bie zeiegemagere, mugte alfo bie von Gajus vorgetragene balb verbrangen, und Days nian fpricht fcom bas Princip, welches bier gur Uns wendung tam, viel bestimmter und gugleich allgemeiner aus, weim et fagt! 'es genugt, bag ber, welcher bas nachste Recht jur Erbfolge bat, fich eingesett findet.

Aber man blieb hierbei nicht stehen; auch die Enterbung eines Descendenten soll bei Kräften bleiben, wenn derselbe später der Gewalt des Testires unterworfen wird, oder in dieselbe zurückehrt. Tryphonin, da wo er sagt: es werde auch das Testament eines siliussamilias miles rumpirt, wenn seine Kinder nachmals in seine Gewalt kommen 3), bemerkt hierbei: "Sed si heres sit institutus vel exheredatus iste ejus silius non rumpetur, quia nullo circa eum novo facto, sed ordine quodam naturali nactus est potestatem." Imgleichen erklärt Papinian die Enterbung eines emancipirten Gohnes,

<sup>9)</sup> L. 28. S. 1. D. A. e. (G. pben G. 162.)

welcher nach bem Toftamente von feinem Bater wieber abrogirt murbe, für giltig: "Filio, quem pater post emancipationem a se factam iterum arrogavit, exheredationem antea scriptam nocere dixi. omni fere jure sic observari convenit, ut veri patris adoptivus filius nunquam intelligitur, ne imagine naturae veritas adumbretur, videlicet quod non translatus; sed redditus videretur. Nec multum; puto referre, quod ad propositum attinet, quod leco-nepotis filium exheredatum pater arrogavegit. (10).:- Alfo felbst, wenn ber Gobn burch bie Abrogation nicht einmal; in: fein albes: Berhaltniß zurudtritt, fondern bie Rechte eines Entele erhalt, foll bie Einterhung noch fortwirken. Siegu icheint nun freilich ber Grund: burch eine folche Abaption werbe fein neues Recht begründet, fonderst nur bas alte Berbaltniß wieder bergeftellt, eben fo wenig zu paffen, als co für confe guent gehalten werden fann, wenn man ber Aboption eines emancipirten ober in Adoption gegebenen Gobms nicht einmal die Wirkung beilegte, bag bie in ber Gewalt bes Grofpaters zurud gebliebenen Entel nach bem Tode beffelben unter die Gemalt ihres natürlichen Batere fielen 11). War man indeffen einmal fo weit gegangen, fo mußte man auch die Enterbung eines in fremder Gewalt befindlichen Sohnes für giltig und wirk fam erflären, falls nämlich fpaterbin ber Gobn wieder Notherbe bes Teftirers wurde. Lebte ber Sobn in feindlicher Gefangenschaft, fo verftand fich bies gewißer

<sup>.</sup> so) L. 23. pr. D. h. e. - Auf abnliche Art augert fic Ub pian mit Berufung auf Papinian L. 8. S. 7. D. de bon. poss. contra tab. (XXXVII, 4.)

<sup>11)</sup> L.41. D. de adopt. (\$.7.)

#### De liberis et postumis hered instit. vel exher. 285

maßen von felbst, ba bem Postkinfinium die Fiction gunt Grunde lag, bag ber Rechtezustand bes Gobnes fich nie geandert babe 12). Aber es galt auch für den Rall, wenn ber natürliche Bater ben Gohn enterbte, mabrend er fich in ber Gewalt eines Aboutivvaters befant, und biefer benfelben por bem Tobe bed ersteren wieber emancivirte. "Si filium in adoptiva familia constitutum pater naturalis exheredaverit, deinde sit filius emancipatus, nocebit ei exheredatio"13). Dag er hier als pratorifcher Rotherbe erscheint, ift gleichgiltig, ba er auch als folder auf gleiche Berücksichtiqung im vaters lichen Testamente einen Anspruch zu machen hatte, wie ber Civilerbe:14). - Dagegen Die Enterbung eines Extraneus (b. b. bier: eines folden, welcher auch nicht einmal noch pratorische Rotherbenrechte bat) ift eine an fich bedeutungelofe Sandlung 15); barum fann fie benn auch baburch nicht wirkfam werben, bag ber Enterbte später erft Rindesrechte gegen ben Testirer erwirbt. "Soch in extraneo (sagt Ulpian) Marcelli sententiam probat (sc. Papinianus), ut exheredatio ei arrogato postea non noceat" 16). Und bies. Recht burfte auch

<sup>12)</sup> L. 8. S. 9. de bon. poss. contra tab. (XXXVII. 4.) — Daß die L. 31. D. h. t. von bem Jalle ju versteben ift, wenn' ber Sohn nicht wieder aus ber feindlichen Gefangens ichaft gurudtommt, bedarf taum einer Bemertung.

<sup>13)</sup> L. 8. 5. 10. D. de bon. poss, contra tab.

Fornstan de bon. poss. liber. praeter. p. 299. 5.73

<sup>15)</sup> L. 152. pr. in f. D. de V. O. (XLV. 1.)

<sup>16)</sup> L. 8. 5. 8. ile bon. poss. contra tab. — Daraus gehd bervor, bag wie Enterbung unehelicher Rinder, welche nach verlichtetem Testamente legitimirt warden, nicht wirkend ist. Franke Notherbenrecht. S. 44.

nicht abgeandert werben, ohne gegen bas natürliche Rechte. gefühl eben fo febr, wie gegen bie Confequeng zu verftogen. Denn, wenn Jemand glaubt einen Menfchen enterben zu muffen, welchen er als Rind annimmt, fo wird jeber erwarten, bag er bies ju einer Zeit erflare, wo er es nothig hatte, benfelben im Testamente zu beradfichtigen. - Ueberhaupt aber: war jest bas Recht, Voftumen mit Rotherbenrecht einzusegen ober gu ente erben, im Gangen vollständig und fo bestimmt, wie bie Rudficht auf Sicherheit bes Rechts einer Seits und auf die Billend : und Dispositionsfreiheit ber Teffirenden anderer Seits es erforderte. Benig blieb bier zu ergan, gen übrig, wie bies aus ber jest folgenben überfichtlichen Darftellung biefes Rechts fich ergeben wird, mobei jedoch ber Bollständigkeit balber nicht blod bie Refultate ber bisberigen Unterfuchungen berüdfichtigt merben burfen.

1) Schon nach bem Stand ber Duellen gur Reit ber juriftischen Rlasstler war bie Ginsetzung und mei ftens auch die Enterbung aller und jeder postumi sui möglich, mochten biefelben von bem Teffiver aus rechter Che abstammen, ober nur auf fünstliche Art (in manum conventio, Abortion, causae probatio und später Legitimation) sui heredes merben, mochten fie gur Beit ber Testamentberrichtung bereits am Leben fenn, burch Rachruden (successio in alius loeum) Guitate recht erhalten, ober erft nachher geboren werben. war im letteren Falle nicht einmal nothig, daß fie gur Beit ber Testamentberrichtung schon concipirt seven 17), guch von einem noch Unverheiratheten, ja fogar von 27) Rut wenn ber Erblaffer firbt, muß ber:Boftumus concipirt fenn. L. 6. L. 7. D. de suis et legit. L. 5. D. de bon.

poss. sec. tab. (XXXVII. 11.)

einem, ber bereite verheirathet war, fonnten bie Poltus men aus einer fünftig erft zu vollziebenden Gbe eingefett werden 18). Und daß ein Berheiratheter auf Diefe Beife teffirte, tonnte auch nicht etwa für unschicklich gehalten werben; benn, es war ja baburch noch teineswegs bie Absicht ausgesprochen, Die bestehenne Che aufzulofen und eine andere einzugeben, es munde vielmehr fo angefeben, bag ber Teffirer nur Die Ruption eines Testaments burch Berud. fichtigung aller möglichen Falle bes Ugngecirene ju verhüten gefucht babe. Rur muß babei an Abstammung aus rechter Che gebacht werben, und wenn Paulus fagt: "Postumum ex qualibet vidua natum sibi filium heredem instituere potest 19), so ist damit eine unverheirathete Frauend. person, gleichviel ob Bittme ober Jungfrau 20, gemeint, mit welcher ber Teftirer eine Che einzugeben beabsichtigt. Es folgt baraus aber auch von felbst, bag bie Ginfegung eines Postumus von einer Frau, mit welcher man nicht verbeirathet fenn barf, ungiltig ift, b. b., fcon von vorne berein als nichtig in sich zerfällt 21), ausser in fo ferne funftig einmal eine Beirath möglich murbe; barum barf man benn einen Postumus aus feiner Aboptivs Schwester giltig einfeten, weil man biefe beirathen barf, wenn bas Ugnationeverhaltnig mit ihr burch Emancipas tion aufgefof't ift. Rur die Ginfetung eines Poftumus von einer Frau, welche an einen andern Mann verheis

<sup>18)</sup> L. 4. L. 5. D. h. t.

<sup>` 19)</sup> L. 27. D. A. t.

<sup>20)</sup> L. 242. D. de Verb. sign.

und verwandter Stellen fann erft unten beim 5. 1442.

rathet ift, darf nicht gescheben 22), weil bierin immer etwas Unschickliches liegt, obgleich eine Beirath mit ihr febr mobl möglich werben fann.

- 2) Es fann nicht blos die Ginsegung eines (verus ober quasi -) postumus auf ben Fall feiner Guitat er folgen, fondern jede an fich giltige Erbeinsetzung ift wirk fam, wenn nur ber Gingefette beim Unfall ber Erbichaft als Notherbe befunden wird. Dies gilt fowohl' für ben Rall, wenn ein als suus eingesetter Poffumus auch nur pratorifcher Rotherbe ift 23), als auch, wenn der als Extraneus eingesette Erbe später suus heres wird 24).
- 3) Schon nach bem Panbetten Rechte fann jebe burch agnatio postumi mögliche Ruption des Testaments ausgeschloffen werden, wenn man fich bazu einer Ginfegungs voer Enterbungs Formel bedient, welche binreichend bestimmt ift, und über bie Absicht bes Teffirers teinen Zweifel übrig läßt. Beranlagt mar Dies mohl fdion durch die Lex Velleja, welche ja teineswegs eine Enterbungeform vorschrieb, fondern nur bie Ginfegung von Postumen möglich machte, Die früher nicht eingesett werden konnten. (S. oben S. 202. N. 44.) Die Form ber Ginfegung war baber einem' Jeden überlaffen, wenn nur ber Fall felbst, worauf fie fich bezog, gestattet war. Schon Pomponius fagt: "Commodissime is, qui nondum natus est, ita heres instituitur: ",, sive vivo me, sive mortuo natus fuerit heres esto "", aut etiam pure, neutrius temporis habita mentione "25).

<sup>22)</sup> L. g. S. 4. D. h. t.

<sup>23)</sup> L. 29. S. ult. D. h. t.

<sup>24)</sup> L. 23. S. 1, D. h.t. L. 18. D. de inj. rupto irr. facto test.

<sup>25)</sup> L. 10. D. h. t. - Go erflart Africanus (L. 47. S. 1.

### De liberis et postumis hered instit. vel exher. 289

Und daß Scavola in Diefer Beziehung auch nichts neues einführen wollte, ergiebt fich beutlich genug aus ber Art. wie er fich über bie General-Kormel auffert, indem er meint, es laffe fich die Ginfettung ber nach bem Tobe gebornen Descendenten auch mobi fo auslegen, als menne ber Teffirer fich einer allgemeineren Formel bedient batte 26). Smaleichen findet Ulpian tein Bebenten, folgende Ente erbung: postumus exheres esto, ale giltig zu ertla. ren, und gwar für alle Falle, ber Poftumus moge ichen beim Leben bes Teffirers geboven fenn, ober erft nach beffen Tode erscheinen 27). Ueberbaupt scheint man barüber taum gestritten gu haben; bie Streitfragen bezieben fich - wenigstens nach ben auf uns gefommenen Duele: len - nur auf die Fragen: ob man die vorbandenen Rechtsnormen über Ginfegung ber Poftumen burch ange logische Schluffe ausbehnen, und wie weit man bierin geben durfe; fodann: ob man von einem in ber Gine setzungsformel ausgebrudten Falle auf einen nicht ausgebrudten fchließen tonne? - wie benn befanntlich ein gang abnlicher Streit über Die Auslegung einer nur auf einen Kall gestellten Substitution statt fand 28). Scavola war allenthalben für eine ausbehnende Erflarung, wie wir gefeben haben, wenn er gleich meistens mit Borficht und genauer Erwägung ber Zweifelsgrunde verfährt, auch bie entferntere Unalogie verwirft, wo fich eine na

D. de heredib, inst.) auch die Einsetzungsformel für giltig: "Si quid mibi liberorum me vivo mortuove nascetur."

<sup>26)</sup> L. 29. S. 6. in f. D. h. t. (G. oben G. 253.

<sup>27)</sup> L. 3. §. 5. D. de inj. rupto irr. f. test.

<sup>28)</sup> Cicero de orat. I. 39, II. 33. — L. 4. pr. s. 2, 1. D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII. 6.) L. 4. C, de impub. et al. substit. (VI. 26.)

bere findet. Andere Gutiffen bagegen; auch wenn fie für eine Insbebnung ber Faller felbfti find, wollten boch von einer ausbebnendenlickrettarung ber im Zeftamente gebrauchten Ginfetungsworte nichts wiffen. Dag auch Sulian zu biefen gebort; ibirb gewöhnlich behauptet, we gen folgender Stelle and: bem, wenn mind gewanzigften Buche feiner Digesten.29: ... Si:pater filium impuberem"heredem scripserit, et ei substituerit, ,,,, si quis sibi post mortem natus fuerit ", deinde vivo fratte postumus natus erit, etestamentum vivo 30) rumpetur; post montem lautem afratrise, vivo patre rietus solus heres pairi suo existet. Die Ausleger belteis ben Text gewöhnlich für fehr werrumpirt. Manche wollen vivo patre lefen! (fatt fratre) 31); das folgende vivo (bei tostamentum) erflaren Die Meiften für überfluffig! und finnwidrigt Die erfte Emendation muß aber jedenfalle verworfen werben, weil fich aus bem Schluß: fat ergiebt, daß Julianus fich hier folgende Alternative Dachteit ber Doftumud ift entweder, beim, Leben feines Btudere, ober buft nach beffen Tode erfchienen. — Genau genommen gehort aber biefe Gelle auch überall nicht

<sup>201</sup> Land. D. de vulg, et pup. subst.

<sup>(50)</sup> Das viva fehlt in den mabriten Ausgaben und handschriften

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 291

bieberg. Gie enthalt mur eine Anwendung bes Grunde fages: wenn bem eingesetten Erben Jemand fubstituirt ift, und es erscheint ein gar nicht ober nicht gehörig berudlichtigter Mostumge ale Ratherbe zu einer Zeit, mo ber Erbe möglicherweise noch fuccebiren tonnte, fo ift bas Testament in jedem Falle rumpirt; erscheint er aber erft, nachdem der institutus heres ichon meggefallen mar, fo gilt nun ber Gubftitut fur inftituirt, und es fommt mithin nur barauf an ab ber Postumus gehörig berudfichtigt, b. b. eingesett oder enterbt ift 32). Ift er nun felber substituirt, fo erfcheint er in bem ameiten Ralle ebenfalls als instituirter Etbe; das Testament gilt also; wagzgen in bem ersten Falle Die Gubftitution als gar nicht porhanden ober postumus vielmehr als praterirt anguseben ift, mitbin aus bem Testamente nicht geerbt werden fann, menn auch ber ihm vorgezogene Brudet beim Tode des Testirere wieder weggefallen mar. Gleiche giltig ist es benn in beiden Fällen, ob der Testirer fele ber bei ber Gehurt bes Postumus nach lebte, ober nicht. Bill man nun jagbiefe Stelle; auf die Frage anwenden, mit der wirgestrigentlich zu then baben, fo murde Sus lian vielmehr zu denen gehören, welche auf den buch stäblichen Ausdruck ber Ginfetzung tein Gewicht legten. Denn Die Ginfetzung, von ber er fpricht, ift giltig, wenn gleich der Postumus schon beim Leben des Testirers, jeboch nach bem Tobe feines Brubers erscheint; fie ift im entgegengesetten Falle allemal ungiltig. - Entschieben .

<sup>39)</sup> L. 5. in f. D. de inj. rupto irr. f. test. — E. Governus I. l. (opp. p. 141 sq.), Cunacius in comment, ad tit. de vulg. et pup. subst. (opp. post. ed. Par. T.IV. p. 971. — In seinem Commentar ad Libr. Digestor. Juliani — s. Wote 31. — interpretirt er andere).

bagegen ift Domponius ber Meinung, bag bie Ginfegung wirfungslos fen, wenn nicht ber fpeciell ausgebrudte Rall, fondern ein anderer eintrete. ,, Si alteruter casus (fährt er in der oben angeführten Stelle fort) omissus fuerit, eo casu, qui omissus est, natus rumpit testamentum, quia ne sub conditione quidem scriptus heres intelligitur, qui in hunc casum nascitur, qui non est testamento comprehensus" 33). Und abulich auß fert fich Paulus: "Talis est postumorum institutio: ,,,, si qui post mortem meam postumi nati fuerint, heredes sunto."" Si vivo eo nascantur. rumpunt testamentum " 34). Diese Streitfrage ent fcbied nun Juftinian in einer Constitution aus bem Jahre 530, welche eine ber quinquaginta decisiones ift, und fich im Codex constitutionum als L. 4. C. h. t. (VI. 29.) findet 35). 3m Eingange führt er bas Beispiel eines Testaments an, in welchem ein Vostumus eingesett mar, welcher nach bes Testirers Tobe geboren werden wurde, und fabrt nun also fort: "Jurgium antiquis interpretatoribus legum exortum est, an videantur non contineri testamento, et hoc ruptum facere 36). No-

- '33) Die Interpreten erdriern bei Gelegenheit dieser Stelle meistens die Rechtsfrage: "num in ultimis voluntatibus extensio de vasu ad vasum'admittatur"? S. Ant. Merenda controv. jur. civil. Lib. IV. cap. IV.; wo die verschiedenen Meinungen vollständig aufgezählt werden.
  - 54) Paulus recept, sent, Lib. II. Tit. IV. B. S. 9.
  - 35) Cujacius ad L. 10. D. A. t. (opp. prior. T. I. p. 1086.) Edm. Merillius exposition. in quinq. decis. Justiniani (Lut. Par. 1618.) p. 398 aqq.
  - 56) Mit Recht bemerkt Merillius, daß ber Raifer ben Streitpunkt unvollständig bezeichne; er will fagen: es murbe bar-

#### De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 293

bis itaque corum sententiam decidentibus, quum frequentissimas leges posuimus testatorum voluntates adjuvantes, ex neutra hujusmodi verborum compositione ruptum fieri testamentum videtur, sed sive vivo testatore, sive post mortem ejus intra den cem menses a morte testatoris numerandos filius vel filia fuerint progeniti, maneat testatoris voluntas immutilata, ne poenam patiatur praeteritionis, qui suos filios non praeteriit." - Ungeachtet nun bier die gefetliche Bestimmung nur auf einen besonderen Rall gestellt scheint, auch ber Raifer ben Streitpunkt teie neswegs beutlich bervorbebt (f. Rote 36), fo ift boch flar ausgesprochen, bag es auf ben Ausbrud ber Ginfegung überall nicht ankommen folle, sondern wenn nur der Tes ftirer einen nachgebornen (oder nachrudenden) Rotherben nicht gang praterirt bat, Die Ginfegung auf alle mögliche Ralle bes Agnascirens bezogen merben folle. -Enterbungen barf man Diese Borfdrift aber nicht bezies ben, nach bem auch im neueren Rechte geltenben Grunds fage: exheredationes non esse adjuvandas 37)). So wie man indeffen auch burch eine allgemeine Enterbungs, formel alle Falle umfaffen tonnte 38), so war die Ent erbung wirtsam, wenn man fich etwa fo ausgebrudt hatte: "wer mir noch geboren wird, Gohn oder Toche ter, foll enterbt fenn", und nun bem Erblaffer Gobn und Tochter geboren wurden; benn bie Absicht bes Tea ftirere ift bier, ungeachtet ber icheinbar bisjunctiven

aber gestritten, nb auch von einem ausgedrückten auf einen nicht ausgedrückten Fall nach der vermuthlichen Billensugelenung des Testators geschlossen werden burfe ?

<sup>37)</sup> L. 19. D. A. A.

<sup>38)</sup> L.3, S.5, D. de ing. rapto icr. f. east.

Form, beutlich genug ausgesprochen. Dies bestätigt eine Stelle von Paulus 39), welcher boch selbst bei der Einstehung eines Postumus für die strenge Interpretation war: "Si ita facta sit exheredatio: si filius filia natus natave sit, exheres esto, utrisque natis non rumpitur testamentum 40). Ein anderes wäre es, wenn der Ausdruck selbst auf eine Beschränkung hinweist, d.h. nach grammatischen Regeln auf einen anderen, als den namentlich bestimmten Fall nicht wohl bezogen werden kann. Daher erklärt denn Ulpian die Einsetzung: "si mihi silius unus nascetur, exheres esto" mit Grund für unwirksam, falls eine Tochter, oder mehrere Kinder geboren werden 41).

Ungeachtet nun die Rechtsnormen über Einsetzung ber Postumen und beren allmählige Erweiterung durch Interpretation einem Testirer es möglich zu machen scheint, alle seine wirklichen oder Quasi-Postumen — im Testamente zu berücksichtigen, so gab es doch einige Fälle, für

<sup>39)</sup> L, 14. D. de inj. rupto irr. f. test.

<sup>40)</sup> Bei Palvander Venet. Tortis 1502. und einigen andern fehlt das Non vor rumpitur. Doch ist fein Grund vorshanden, von der Flor, (mit welcher auch Venet. Rubeor. 1477. u. a. alte Editionen übereinstimmen) abzuweichen. S. Ant. Augustun emendation, et opinion, Libi, IV, c. XVII. (opp. T. II. p. 91.) Siegm, Reich. Jauchtus de negationib, Pand, Flor. etc., p. 97. — Auch die Bastisten (Lib. XXXIX, Tit. II. Tom. V. p. 275.) bestätigen die gewöhnliche Lesart, und in dem dazu gehörigen Schol. h. (p. 281.) wird sogar auf den Gegensatz ausdrücklich ausmertssam gemacht, worin diese Stelle mit der gleich folgenden von Ulpian (L. 1, §. 3. D. de ventre in poss. miet.) stebt,

<sup>41)</sup> Lat. §. 3. D. de ventre in poss. mitt. (XXXVII. 9.)

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 295

welche diese Möglichkeit immer nuch fohlte, ober boch zweifelhaft blieb.

a) Bir haben oben gefehen, bag bie Ginfegung eines Postumus mit ber Moullifthen ober einer im Effect ihr gleichkommenben Formel unwirkfam ift, wenn ber gunadift ftebenbe Rotherbe nicht ebenfalls eingefett, fon. bern enterbt wird, indem diefe Enterbung in Rolge ber Regel: nemo post mortem suam exheredari potest, nicht zu Recht besteht (G. oben G. 198). Durfte man bier einer blogen Confequeng folgen, fo mußte man bies auch auf die Ginsetzung ber Postumen nach bem' Bellez jifchen Gefete anwenden 42). Denn ba Enterbung an fich bas Suitateverhaltniß nicht aufhebt, mithin ber Dos frumus, fo lange ber ihm vorgehende Suus eriffirt, nur als alienus postumus in Betracht tommen tann; fo barf jede auf ben Fall ber Guitat beffelben gestellte Gin: fegung ftreng genommen nur dabin interpretirt werben: mein Cohn foll enterbt fenn; und falls er aufhort suds ju fenn, ber Entel von ihm eingesett; immet alfo scheint ber erstere für den Fall, daß er Suus bleibt, nicht ent erbt fenn zu follen, mithin fehlt es ber Enterbung an ber nothigen Bestimmtheit, was befanntlich einer Dra terition gleichsteht. Indeffen fcheint man bies boch nicht angenommen zu haben 43); wenn man also auf ber einen Seite ben Sat: nemo post mortem suam exheredatur, ftreng zur Anwendung brachte, fo mar man boch auf ber andern: Seite auch gegen bie Ausbehnung auf folde Källe, worauf bas zu Grunde liegende Princip paste.

<sup>43)</sup> L. 29. \$ 37 in f. D. 6, 45 46 19. 39. 3 3. 3. 3. 3.

Geitbem übrigens ber Prator auch einem alienus postumus eine secundum tabulas bonorum possessio gab 44), und bie generellen Ginsetzungeformeln in Ge brauch tamen, tonnte obne 3weifel alle und jede Anwendung jenes Sates ausgeschloffen werben, wenn bie Einsetungsformel fo allgemein gefaßt wurde, daß fie auch ben Kall mit umfaßte, wo ber Postumus nur als alienus postumus erbte. Nun war bier nichts mehr unbestimmt; ber suus heres war für alle und jede Falle, wo er fonft ein Erbrecht gehabt batte, ausgeschloffen, und ber Voftumus fand fich eingesett, er mochte nun beim Unfall ber Erbichaft Notherbenrechte baben, ober nicht. Dag Scavola bierüber nichts fagt, bat, wie be reits bei anderer Gelegenheit bemerkt wurde, barin fei nen Grund, bag er bei feiner Erflarung ber Mquilifchen Kormel und bes Bellegischen Gefetes überhaupt nicht von bem Ginflug bes pratorifchen Ebicts auf bas Ginfegunge und Enterbungs Recht fpricht, fonbern nur Die Bedem tung entwidelt, welche jenen Rormen im Civilrecht gu fommt 45).

h) Schwieriger noch scheint die Beantwortung der Frage (wenigstens nach vorjustinianischem Rechte): ob die Emancipation eines Sohnes allemal die Wirksamkeit der Einsehung eines an seine Stelle als suus heres einrückenden postumus hinderte? Daß dies nach strewgen Begriffen des Civilrechts der Fall senn mußte, wurde oben (S.272—280.) dargethan. Auf das testamen tarische Erbrecht des emancipirten Sohns selbst hatte

<sup>764)</sup> Pr. Inst. de bon. pees. L. S. D. de bon. poss. sec. tab. (XXXVII. 11.)

<sup>45) 6.</sup> oben 6, 191. und dofelbft Rote 17; and 6, 228,

bies prattifc teinen befonderen Ginflug, ba er nach anerkannten Grundfagen bes pratorifchen Rechts eine secundum tabulas honorum possessio erhielt (siebe ebendafelbit). Und mare bies nicht ber Fall gewefen, fo murbe man allenfalls auch hierauf ben burch Interpretation aufgekommenen Rechtsfat angewandt baben: baß es genuge, wenn ein Rotherbe fich jur Beit bes angefallenen Erbrechts eingefest finde 46), mas aber jett nicht geschahe, ba ohnehin für die Aufrechterhaltung ber Disposition geforgt mar. Muf ben Postumus tonnte in deffen biefer Rechtsfat bier nicht bezogen werben, indem gu feiner Unwendung boch immer vorausgefest werben mußte, baß bas Testament nicht burch einen Unbern rumpirt fen, und barum half es in biefem Kalle auch nichts, daß etwa die Ginsetzung des Postumus in genes reller Form erfolgt mar. Gber tonnte er ebenfalls eine secundum tabulas bonorum possessio erhalten, obwohl genau genommen bie Bedingungen berfelben bier nicht porbanden maren, wenn auch - wie überhaupt bei diefer Frage vorausgefest werden muß - ber emans eipirte Sohn beim Unfall ber Erbichaft ben nachgebornen ober nachrudenden Rindern nicht mehr im Wege ftand. Denn, läßt fich gleich bas burch bie Emancipationshands lung bewirtte Burudfallen bes Gobnes in Die vaterliche Gewalt juriftisch als agnatio postumi betrachten, fo bort berfelbe boch auch nach vollendeter Emancipation nicht auf, Notherbe ju fenn. Dagegen ließe fich benn allenfalls wieder fagen, daß ja auch in dem Falle, mofür die bonorum possessio secundum tabulas aus einem agnatione postumi rumpirten Testamente jungdit ausgesprochen ift, nach bem Wegfallen bes Doftumus 46) L, 23. S.1. D, de liber, et poet.

Dem eingesetten Erben bie Erbichaft immer noch burd ein neues Testament entzogen werben fann, folglich bis gur beferirten Erbichaft fein Recht, gut erben ja ebenfalls noch ungewiß bleibt. Mochte baber auch vielleicht dem eingesetten Erben Die bonorum possessio gegeben wer ben, foferne ibm beim Tode bes Teftirers fein Bater nicht weiter im Wege ftanb: nach Civilrecht war bas Testament rumpirt, hiernach also bie oben von und aufgeworfene Frage zu verneinen. Seitbem übrigens Eman eipationen auch ohne ben alten alterthumlichen Ritus er folgten, und vollends als Instinian benfelben gang auf gehoben hatte 47), fiel biefer Ruptions Grund von felbft wea.

c) Bur Aufhebung ober Milberung bes Sates, bag die Enterbung eines Extraneus unwirffam fen, auch wenn berfelbe fpater ber Bewalt bed Teftirere unterworfen werde, war fein Grund vorhanden (f. vben G. 283). Wirfte aber die Ginfetung eines Golden auch alebann noch fort, wenn das Gewaltverhaltniß fpater burch Emanci pation aufgelost mar? Rad ben Grundfagen bes Civil rechts muß auch biese Frage verneint werden; benn bie Regel, welche Scavola und Papinian auf Julians Muslegung bes Belleifichen Gefetes grundeten 48), baf es genüge, wenn fich der Erbe beim Unfall der Erbichaft eingefett finde, barf boch immer nur von bem Falle ver ftanden werden, wenn berfelbe aledann Rotherbenrecht hat, da jener Sat eigentlich nur fagen will: es fchabet der Giltigfeit des Testaments nicht, daß ber Notherbe nach ben Regeln bes Civilrechts für praterirt gehalten werben

<sup>47)</sup> L. alt. Cod. de emancip. (VIII. 493) - 5.6. L. quit. mod. jús pot. solv.

<sup>48)</sup> L, 29, ult. D, h. 4.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 299

mußte, wenn er sich nur berucksichtiget sindet. Der Adoptivsohn hat aber nach erfolgter Emancipation gar kein gesetzliches Erbrecht gegen den Adoptivvater mehr, am wenigsten Rotherbenrecht 49). Indessen darf die Giltigkeit der Einsetzung nach prätorischem Rechte nicht fügslich bezweifelt werden, d. h., die secundum tabulas bonorum possessio konnte er in Anspruch nehmen, theils weil diese durch keine Emancipation gehindert wird, theils weil darauf ja jeder eingesetzte Extraneus, auch selbst ein postumus alienus, ein Recht hat.

Uebrigens hat auf dies Resultat Justinians Constitution de incertis personis 50), wie man dieselbe auch verstehen mag, keinen Einfluß; denn daß man alle und jede postumos suos einsegen durfe, auf welche Art und Weise die Agnation derselben erfolgen möge, stand ja längst schon durch Interpretation fest.

Es wird nunmehr ein rascheres Fortschreiten möglich senn, da die folgenden Lehren dieses Titels sich zum großen Theile wieder auf frühere Erörterungen stützen konnen 61).

<sup>49)</sup> L. 13. L. 14. D. de adopt. (I. 7.) L. 1. \$. 6, de bon. poss contra tab. (XXXVII. 4.)

<sup>50)</sup> Es ist dies bekanntlich die von Contius aus andern Quellen wiederhergestellte L. un. C. de incertis personis. (C. Witte die leges restitutae des Justinianischen Coder. Breslau 1830. G. 200 fg.) Auch von dieser Constitution und den Streitigkeiten über ihren Inhalt kann erst unten beim S. 1442. die Rede sepn.

<sup>51)</sup> Gie finden fic Bd. VII. bes Commentars 9.551 - 561.

Buvorberft ift bier ber öfter in Diesem Commentar ichon berührte Unterschied zwischen bem formellen Rotherbenrecht und bem Pflichttheilerecht 52) wieder in Erin nerung zu bringen. Das Pflichttheilerecht wird verlett burch grundlose, also unbillige Uebergebung oder Musfchließung bes Motherben, bas erftere Recht bingegen ba burch, daß ber Rotherbe nicht in gehöriger Form einge fest oder enterbt ift. Auf bas formliche Rotherben recht hatten nach bem Civilrecht nur sui heredes, und zwar unbedingt nur Gobne einen Unspruch. Diese muß ten ausbrudlich und bestimmt eingesetzt oder enterht werben 53); "Qui filium in potestate habet, curare debet, ut eum vel heredem instituat, vel nominatim exheredet" 64). namentlich (nominatim) bedeutet bier nicht, baß er bei feinem Ramen genannt fenn muffe, fondern nur: er foll fo individuell bezeichnet fenn, bag man ibn von Underen bestimmt unterfcheiden tann. also der Testirer nur einen Gobn, so genügte es wenn er sagte: filium heredem instituo, ober: filius exheres esto 55). Ja felbst bas war nicht einmal nötbig,

<sup>54)</sup> S. 4. B. Bb, XXXV, S. 83 fgg. S. 476.

<sup>53)</sup> Rach einem Edict R. Augufts durften Goldaten von ibres Batern gar nicht einmal enterbt werben. Doch ift dies Recht wieder aufgehoben: L. 26, D. h. t. "Filius familias si militet ut paganus nominatim a patre aut heres scribi, aut exheredari debet, jam sublata edicto D. Augusti, quo cautum fuerat, ne pater filium militem exheredaret.

<sup>54)</sup> Gaji Inst. II. S. 123. (Pr. Inst. de exhered. liberor.) Ulpiani Fragm. XXII. §. 16. - L. 50. D. h. t.

<sup>55)</sup> Gaji Inst. II. \$. 127. (\$.1. Inst. de exhered. liberor, L. 1. L. 2. L. 17. D. A. L.

# De liberis et postumis hered, instit, vel exher. 301

bag ber Rotherbe ausbrudlich Gobn genannt werbe, wenn er nur burch eine beutliche Bezeichnung binreichenb fenntlich war: "Et si pepercerit filium dicere" (faat Ulpianus Lib. I. ad Sabin.) , ex Seja autem natum dixit, recte exheredat" 56). Und hierin gieng gewis fermagen bas Enterbungerecht weiter, als bas Ginfegungsrecht. - Dag man feinen Erben blos burch beschims pfende Merkmale kenntlich mache, gieng bekanntlich nicht an: "Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubitabili signo eum demonstraverit, quod paene nihil a nomine distat, non tamen eo, quod contumeliae causa solet addi, valet institutio" 57). Doch ichabete ein fchimpflicher Rufat ber Erbeinfetung nicht, nur mußte ber Erbe benannt, ober fonft binreis chend beutlich bezeichnet fenn; benn blos bas, was zur Beschimpfung gereichte, galt pro non scripto, mithin blieb hier bas übrige ale fehlerfreie Erbeinsegung fteben; "Illa institutio valet: filius meus impiissimus malé de me meritus heres esto; pure enim heres instituitur cum maledicto, et omnes hujusmodi institutiones receptae sunt" 58). Diese Einsegung war also

<sup>56)</sup> L. 3. pr. D. h. t.

<sup>57)</sup> L.g. §.8. D. de heredib. instit. (XXVIII. 5.)

<sup>58)</sup> L. 48. §. 1. D. de hered. inst. — Einen Unterschied zwischen Rindern und dritten Personen giebt es hier nicht, wie Einige wegen der L. 9. §. 8. D. de her. inst. gemeint haben. Die sehtere Stelle sagt: Niemand kann blos durch eine schimpfliche Bezeichnung eingesett werden; die L. 48. §. 1. eod. aber: es schadet dem Testamente nicht, wenn neben der sonst hinreichend bestimmt ausgedrückten Einsehung auch noch eine Schmähung des Erben vorkommt. Dierbei ist freilich nur der Sohn genannt; allein in unseren Rechts-

giltig, weil fie boch bie Worte enthielt: flius meus heres esto. Allein bei ber Enterbung war auch Dies nicht einmal erforderlich, sobald, sich, nur aus den Um ftanden ergab, daß ber Gohn gemeint fen. In der Stelle, worin Ulpian erflart, es fen gar nicht einmal erforderlich, den Ausgeschloffenen Gobn gu nennen 59), fahrt er fort: "et, si cum convicio dixerit: ""non nominandus" vel ,,,,non filius meus, latro gladiator"", magis est, ut recte exheredatus sit, et si ex adultero 60) natum dixerit." Also durch die Meus ferung: ber Richtsmurbige, ben ich nicht naber bezeichnen will61), ober: nicht mein Gohn, nein, guellen, find je die meiften Regelft wieder Form concerter

Balle ausgesprochen, befandere Grunde, einen Befchrantung auf ben Gobn aber find bier nicht vorhanden. G. Desid. auf den Sohn aber sind hier nicht vorhanden. S. Desid.
Heraldus observat. et emendation. cap. XXVIII. (in Orrovis thes. jur. Rom. T. H. p. 1346.3. M. D. Beber gu Dopfners Commentar S. 488. ndt 4. 3 '59) L. 3. pr. D. A. e. (S: den Text gur Rote 56.)

60) Die Alvrentinische Lebart adaltero vertheidigt mit Recht

Epincius fad African. Tract IV. ad L. 14. 6.2. D. Can giftert. app. prior. ed. Par. T.I. bin344.) gegen Salnan ber u. M., welche adulterio lefen. Der Ginn ift in bei

ben Fallen gleich, alfo eine Menberung nicht notbig.

61) None nominandus bat befanntlich bie Bedeutung von: non laudandus; f. Non. MARCELLUS de proprietate sermonum cap, IV. \$. 276. (in Gothofanni auctt. lat. ling. p. 674.). Allein es verneint febr ftart die Burdigfeit des bezeichneten Individuums (Jos. Averanius interpretation. jur. Lib. V. - C. XIII. Nr. 2, 3.), und gerade dies wird, wie ich glaube, im Deutschen baburch am besten wieder gegeben, daß man fich möglichft genau an ben lateinifchen Musbrud balt. -S. aud Rad. Fornerius rer. quotidianar. Lib. V. cap. 25. in f. (bei Orro T.ll. p. 276.)

De liberis et postumis bered. instit. vel exher. 303

ber Bandit foll enterbt fenn" ift ber Gobn ges borig enterbt, wenn fich nur aus ben Umftanden ober aus fonftigen Meufferungen bes Teftirers ergiebt, bag ber Sohn gemeint fen. - Mit den Schluftworten (,,et si ex adultero natum dixerit") steht auch nicht im Bis berfpruch, wenn African in bem vierten Buche ber Duaftionen 62) fagt: "Si quis ita scripserit: ille, quem scio ex me natum non esse, exheres esto, hane exheredationem ita nullius momenti esse ait, si probetur ex eo natus; non enim videri quasi filium exheredatum esse, quum elogium 63) pater cum filium exheredaret proposuisset, et adjecisset propter eam causam exheredare 64), probeturque patrent circa causam exheredationis errasse." Auf Die letten Worte ift hier alles Gewicht zu legen. Jede Disposie tion, ju welcher ein Teffirer nur burch Irrthum verans .

- 62) L. 14. S. 2. D. h. t.
- 63) Elogium bedeutet bier, wie oft (f. Baissonies de V. S. und Foncerling totius Latinitatie Lexicon h. v.), den Enterbungsprund. Auch ist es keineswegs tautologisch, wenn Micican bingusugt: "et adjecisset propter eam causam exheredare", da er dies gerade hervorheben wollte, daß die angesubets Ursache auch wirklich das Motiv der Enterbung sen.
- Salvander lieft: quum filium exheredare proposuisset, adjecerit, propter quam eum causam exheredaret. Allein die Florentinische Lesart verdient schon aus dem in der vorausgebenden Rote angeführten Grunde den Borzug; auch ist nach ihr die innere Construction des ganzen Sages viel besser und zusammenhängender, als nach der Palvandrinischen, nur muß man wie Contius u. A. interpungiren, nicht aber wie Gebauer, der durch seine überstüssigen Commata scheinbar fast allen Zusammenhang ausbebt.

lagt wird, ift nichtig'65); von felbft verftebt fich baber, bag biefe nämliche Birfung auch eintritt, wenn bas im Testament ausgebruckte Motiv, woburch ber Testirer gur Musschliegung bes Gobnes bestimmt wurde, als unwahr erfunden wird 66). Es ift baber eine anbere Rrage, ob die Enterbung formell als giltig betrachtet werden tann, eine andere, ob nicht bennoch die testamentarische Berfügung für nichtig zu balten ift; von jenem Falle fpricht Ulpian in ber L. 3. pr., von biefem can in ber L. 14. S. 2. D. h. t., bag Beibe nicht mit einander im Biderfpruch find, beweif't theils die folgende Stelle 67), theile bie L. 1. §. 9. D. de Carboniano edicto (XXXVII. 10.), worin Ulvian bens felben Rall vorträgt, und nach gleichen Grundfäten ent icheitet: "Idem (Pomponius) ait: quum quidam exheredem scripsisset filium, quod diceret eum ex adulterio conceptum; quia fieret ei haec controversia, an inter liberos sit? ex hac parte edicti ei bonorum possessionem competere, quum, si sine elogio exheres scriptus esset, non haberet bonorum possessionem." Satte ber Bater alfo ohne Singufügung bes Grunbes

<sup>6</sup>b) L.4. Cod. de hered. inst. (VI. 24.) L. 25. pr. in f. D. h.t.

<sup>66)</sup> Desid. Heraldus obs. et emend. c. 28. (in Orronis thes. T. II. p. 1546.) und Bb. XXXV. d. Comment. §. 1421. e. S. 380 — 386. — Daß in einem solchen Falle die Inosse ciositätsquerel habe angestellt werden mussen, wie Cujacius (Tract. IV. ad African. opp. prior. T. I. p. 1344.) behauptet, ist gewiß nicht richtig. M. s. was dagegen in der eben angesührten Stelle des Comment. gesagt ist.

<sup>67)</sup> L. 15. D. h. t. (Ulpianus Lib. I. ad Sabin.) "Idem est et si ita dixerit: ille illius filius exheres esto, patrem ei adulterum per errorem adsignans."

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 305

bie Enterbung ausgelprocheng: fo :wurde nur bie Desgliche feit übrig geblieben fenn, bas Teftament mittelft ber In. officiositätequerel angufechten. : Durch ben bingugefügten Enterbungsgrund aber hat er bie Legitimitat bes. Sobnes verdächtigt; mithin erhalt berfelbe gur Gicherung feines Erbrechte eine missio in bona ex edicto Carboniano bis zu feiner Bubertat 68), und fallt hiernachst Die Ent scheidung zu feinen Gunften aus, fo ift nunmehr bie Enterbung als gar nicht vorhanden git betrachten, es tritt folglich bie reine Intestaterbfolge ein 69 Deine Und eben fo wie Brrthum fleht auch ein unbestimmter Ausbrud ber Giltigfeit einer, Erbeneinsetzung oben Spierbung im Wege. Wer unter ber Bedingung: wenn fein Gobn por ibm fterben follte, einen Dritten einfett, bat den Sohn praterirt 70). Denn, unterliegt es gloich feinem Zweifel, bag ber Gobn nach ber Absicht bes Testirers

- 68) L. 1. pr. D. do Carbon. edicto. v. Löhr: die B. P. ex edicto Carbon. ist eine missio in possessionem; in dem Magazin f. Philos. n. Geschichte des Rechts n. d. g. p. 219. 299. Die Bedingungen des Carbon. edictum sind befanntlicht, daß dem impubes die Legitimität bestritten wird, und zwar von solchen, welche das Bermögen nach Erbrecht in Anspruch nehmen (Foersten I. 1. S. KXXV. p. 208.); Beides trifft hier zu, da dem Enterbten der eingesetzte Erbe gegenüber, steht, welcher das Bermögen nur besommen saun, menn, die Behauptung des Zestirers als wahr befunden mird.
- 69) L.7. §. 6. D. de Carb. edicto. S. Cusacius in Comment. ad L.3. §. 9. eod. (opp. poster, P. IV. p. 33.)
- 70) L. 16. Sall inf. D. de vulg, et pup, enbeit. (XXVIII. 6.). S. oben S. 193. und die dazu gehörigen Reten

gikig, weil sie boch die Worte enthielt: stius meus heres esto. Allein bei der Enterbung war auch dies nicht einmal ersorderlich, sobald sich nur aus den Umpständen ergab, daß der Sohn gemeint sep. In der Stelle, worin Ulpian erklärt, es sen gar nicht einmal erforderlich, den Ausgeschlassenen Sohn zu nennen 59), fährt er fort: "et, si cum convicio dixerit: "non nomingandus" vel "non filius meus, latro gladiator" magis est, ut recte exheredatus sit, et si ex adultero 60) natum dixerit." Also durch die Neufsteung: der Nichtswürdige, den ich nicht näher bezeichnen will 61), oder: nicht mein Sohn, nein,

quellen sind ja die meisten Regelit in der Farm contretet
Fälle ausgesprochen, besandere Gründe einen Beschränkung
auf den Sohn aber sind hier nicht vorhanden. S. Desid.
Hundldus observat. et emendation. cap. XXVIII. (in
Orrowis thes. jur. Rom. T. II. p. 1346.). A. D. Weber
zu Höpfners Commentar S. 488. not 4.

- ''59) L. 3. 'pr. D. n. t. (S. ben Tert gur Rote 56.)
- 60) Die Florentinische Lesart adaltero vertheidigt mit Recht Enfurius (ad African. Tracti IV. adiL. 142 5.2. B. C. 17/211. app. prior. ed. Par. T. I. p. 2344.) gegen Dalnander u. A., welche adulterio lefen. Der Sinn ist in beis den Fällen gleich, also eine Aenderung nicht nöttig.
  - 61) None nominandus hat bekanntlich die Bedeutung von; non laudandus; s. Non. Marcellus de proprietate sermonum cap, IV. §. 276. (in Gothopred) auctt. lat. ling. p. 674.). Allein es verneint sehr start die Würdigkeit des bezeichneten Individuums (Jos. Averanius interpretation. jur. Lib. V. C. XIII. Nr. 2, 3.), und gerade dies wird, wie ich glaube, im Deutschen dadurch am besten wieder gegeben, daß man sich möglichst genau an den lateinischen Ausdruck hält. G. auch Rad. Fornerius rer. quotidianar. Lib. V. cap. 25. in f. (bei Otto T. II. p. 276.)

De liberis et postumis hered instit vel exher. 303

ber Bandit foll enterbt fenn" ift ber Gohn geborig enterbt, wenn fich nur aus ben Umftanden ober aus fonftigen Meufferungen bes Teftirers ergiebt, bag ber Sohn gemeint fen. - Mit ben Schlufworten (, et si ex adultero natum dixerit") fieht auch nicht im Bis berfpruch, wenn African in bem vierten Buche ber Quaftionen 62) sagt: "Si quis ita scripserit: ille, quem scio ex me natum non esse, exheres esto, hane exheredationem ita nullius momenti esse ait, si probetur ex eo natus; non enim videri quasi filium exheredatum esse, quum elogium 63) pater cum filium exheredaret proposuisset, et adjecisset propter eam causam exheredare 64), probeturque patrem circa causam exheredationis errasse." Auf die letten Worte ift hier alles Gewicht zu legen. Jede Disposie tion, ju welcher ein Teffirer nur durch Irrthum verans .

- 62) L. 14. S. 2. D. h. t.
- 63) Elogium bedeutet hier, wie pft (f. Barssonies de V. S. und Foncerine totius Latinitatie Lexicon h. v.), den Enterbungsgrund. Auch ist es keineswegs tautologisch, wenn African bingusügt: "et adjecisset propter eam causam exheredare", da er dies gerade hervorheben wollte, daß die angesührte Ursache auch wirtigt das Motiv der Enterbung sey.
- adjecerit. propter quam eum causam exheredaret. Allein die Florentinische Lesart verdient schon aus dem in der
  vorausgebenden Rote angeführten Grunde den Borzug; auch
  ist nach ihr die innere Construction des ganzen Sapes viel
  besser und zusammenhängender, als nach der Palvandrinischen, nur muß man wie Contius u. A. interpungiren,
  nicht aber wie Gebauer, der durch seine überstüssigen Come
  mata scheindar sast allen Zusammenhang aushebt.

lagt wird, ift nichtig'65); von felbft verftebt fich baber, bag biefe nämliche Birfung auch eintritt, wenn bas im Testament ausgebrückte Motiv, wodurch der Testirer gur Ausschließung bes Gobnes bestimmt wurde, als unwahr erfunden wird 66). Es ift baber eine andere Frage, ob die Enterbung formell als giltig betrachtet werben tann, eine andere, ob nicht bennoch die testamentarische Berfügung für nichtig zu halten ift; von jenem Falle fpricht Ulpian in ber L. 3. pr., von biefem African in ber L. 14. S. 2. D. h. t., daß Beibe nicht mit einander im Widerspruch find, beweif't theils Die folgende Stelle 67), theils bie L. 1. S. 9. D. de Carboniano edicto (XXXVII. 10.), worin Ulpian benfelben Kall vorträgt, und nach gleichen Grundfagen ent Scheibet: "Idem (Pomponius) ait: quum quidam exheredem scripsisset filium, quod diceret eum ex adulterio conceptum; quia fieret ei haec controversia, an inter liberos sit? ex hac parte edicti ei bonorum possessionem competere, quum, si sine elogio exheres scriptus esset, non haberet bonorum possessionem." Batte ber Bater also ohne Bingufügung bes Grundes

<sup>65)</sup> L.4. Cod. de hered inst. (VI. 24.) L. 25. pr. in f. D. h.t.

<sup>66)</sup> Desid. Heraldus obs. et emend. c. 28. (in Orronis thes. T. II. p. 1546.) und Bd. XXXV. d. Comment. §. 1421. e. S. 380 — 386. — Daß in einem solchen Falle die Inossisciositätsquerel habe angestellt werden mussen, wie Curacius (Tract. IV. ad African. opp. prior. T. I. p. 1344.) beshauptet, ist gewiß nicht richtig. M. s. was dagegen in der eben angesührten Stelle des Comment. gesagt ist.

<sup>67)</sup> L. 15. D. h. t. (Ulpianus Lib. I. ad Sabin.) "Idem est et si ita dixerit: ille illius filius exheres esto, patrem ei adulterum per errorem adsignans."

De liberis et postumis hered instit vel exher. 305

bie Enterbung ausgesprochen,: fo murbe nur bir Dogliche feit übrig geblieben fenn, bas Teftament mittelft ber In. officiolitätequerel anzufechten. Durch ben bingugefügten Enterbungsgrund aber bat er bie Legitimitat bes. Sobnes verbachtigt; mitbin erhalt berfelbe gur Gicherung feines Erbrechte eine missio in bona ex edicto Carboniano bis zu feiner Bubertat 68), und fallt hiernachst Die Ente fcheibung ju feinen Gunften aus, fe ift nunmehr bie Enterbung als gar nicht vorhanden ju betrachten ; jes eben fo wie Brrthum fteht auch ein unbestimmter Andbrud ber Giltigfeit einer Erbeneinsetzung ober Enterbung im Bege. Ber unter ber Bedingung: wenn fein Gobn por ihm fterben follte, einen Dritten einfett, bat den Sobn praterirt 70). Denn, unterliegt es gloich feinem 3weifel, daß der Gobn nach der Absicht des Teffirers

- ex edicto Carbon. ist eine missio in possessionem; in dem Magazin f. Philos. n. Geschichte des Rechts in die spebung Bo. II. S. 451 fgg. Founerun de B. P. Lib, praeter. contra tab. S. XXXVII. aqq. p. 219. aqq. Die. Bedingungen des Carbon. edictum find besanntlich.; daß dem impubes die Legitimität bestritten wird, und zwar von solchen, welche das Vermögen nach Erbrecht in Anspruch nehmen (Founerun I. I. S. XXXV. p. 208.); Beides trifft hier zu, da dem Enterbten der eingesetzte Erbe gegenüber. sieht, welcher das Vermögen, nur besommen sonn, mann, die Behauptung des Testirers als mahr besunden wird.
- 69) L.7. §. 6. D. de Carb. edicto. S. Cusacius in Comment. ad L.3. §. 9. sod. (opp. poster. P. IV., p. 135.)
- 70) L. 16. Sall. inf. D. de vulg, et pup, enbeit. (XXVIII. 6.). S. oben S. 193. und die dazu gehörigen Roten

bem Dritten vorgegogen fenn foll; for ift boch immer ber Ausbrud nicht bestimmt genug, um ihn für eingesett balten' ju fonnen; es muß mitbin bie Inteffaterbfolge bier eintreten. Gine gleiche Wirkung bat benn auch eine unbestimmt ausgesprochene Enterbung. .. Idemque est" (fährt Ulvian in ber oben angeführten L. 1. S. 9. D. de Carb. ed. fort), et si ita sit scriptum: quisquis est, qui filium meum se esse dicit, exheres esto: quia non est filius exheredatus." - Der Zusammen bang ergiebt, bag bas ; Idem est" nicht auf die unmit telbar vorausgehenden Borte bezogen werden barf, fon bern auf den hauptfat: es wird eine bonorum possessio ex Carboniano edicto gegeben, weil die Enterbung micht gelten tann 71). Uebrigens foll eine Musschliegung in der Korm einer Enterbung inter ceteros für rechte beständig gehalten merben, wenn ber Erblaffer nur einen Cobn bat, weil ja bier, ungeachtet ber Allgemeinheit bes Ausbrude, bas ausgeschloffene Individuum ameifelhaft ist: "Titius testamento heredem instituit, et flium habens sie exheredationem possuit: cèteri omnes filii filiaeque meae exheredes sunto. lus respondit, filium recte exheredatum videri 72)."

Bon den meiften Juriften wird diese Stelle freilich anders verstanden. Gie meinen nämlich, daß durch bie gebrauchte Formel: "ceteri omnes filii filiaeque meae enteredes sunto " alle Rinder namentlich enterbt fenen; für eine Exheredatio inter ceteros aber nur ge Carte in the

<sup>94)</sup> Ditfor Infammengang wird in ben Bafilten (Lib. XL. 1117 . Tit, V. Fr. 11, 5, 6, ; bei Fagrorus T. V.p. 327.) and be en tale fligmige berporgetobeng Tont i. B. m. in

<sup>72)</sup> L. 25. pr. Dig. h. t. (Paulus lib. XII. Responsor.) ..! 2 C line, t. Pans, bii. Eb.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 307

balten werden konne, wenn Rinder (filii filiaeque) übers all nicht genannt fenen, fondern der Teffirer ichlechthin gesagt: "ceteri exheredes sunto", also gewissermassen alle Menschen auffer dem eingesetten Erben enterbt batte 73), Es stütt fich Diese Unficht auf den zweiten Theil ber eben angeführten Stelle von Paulus (L. 25. pr. D. h, t.), welcher fo lautet: "Postea consultus, an videatur exheredatus, quem pater putavit decessisse? respondit: filios et filias nominatim exheredatos proponi; de errore autem patris, qui intercessisse proponeretur, apud judicem agi oportere " 74). - Ins beffen burfte fich hiegegen Folgendes mit Recht erinnern laffen: Es ift doch wohl vorauszusegen, daß der Teftie, rer die Enterbung in ber Abficht verfügt habe, um dies jenigen auszuschließen, beren Uebergehung entweder bas Testament null und nichtig macht, oder den Uebergangenen Rechte an ber Erbichaft giebt, wie bas gur Beit, bes claffifchen Panbetten, Rechts ben , praterirten Töchtern. und Enteln zustehende jus accrescendi mar. Denn, Die Enterbung von Perfonen, Die bergleichen Rechte nicht, haben, ift eine nichts fagende Sandlung, folglich nicht an prafumiren. Dug nun biernach angenommen werben, bag ber Erblaffer, wenn er facte: ceteri, oder ceteri, omnes exheredes sunto, babei an feine Defcenbentenbachte: fo ift biefe Ausschließunge: Art gewiß um nichts

<sup>73)</sup> S. 3. B. Cusacius obs. Lib. XXVI. c. g. u. ad Pauli Resp. Lib. XII. (opp. post, T. III. P. II. p. 65.), Finestres 1, 1. P. IV. cap. II. §. 8. g. (Prael. Cervariens. p. 103.). Höpfner Commentar §. 476. Note 3. France: Rotherbenrecht S. 61.

<sup>74)</sup> Diefer Sat ist bereits erffart Bo. XXXV. d. Comment, S. 1421, a. S. 385. a. C. fig.

unbestimmter, als wenn er noch bingufügte: filii filiaeque. Dag aber auf Die lettere Beife mehrere Gobne nicht enterbt werden fonnten, ergiebt fich gang beutlich aus bem S. 1. Inst. de exhered. liberor., wo es beißt: .. Nominatim autem exheredari quis videtur, sive ita exheredetur: Titius, filius meus, exheres esto, sive ita: filius meus exheres esto, non adjecto proprio nomine, scilicet si alius filius non extet." Maren alfo mehrere Gohne vorhanden, fo mußte jeder namentlich aufgeführt werden. Und bagogen enthält bie phige Stelle von Paulus auch nicht bas Beringfte. man mag fie, wie gewöhnlich geschieht, mit bem vorausaegangenen Sat unmittelbar in Berbindung fegen, ober auf einen gang neuen Fall beziehen. Dimmt man erfteres an, fo barf man nicht überfeben, bag es ausbrudlich beißt: .. Titius - - filium habens, sic exheredationem posuit" u. f. w. Satte er nun auch mehrere Töchter, fo war die Enterbung boch allemal giltig, und hatte er etwa nur eine Toditer, fo waren burch bie Kormel: ceteri omnes filii filiaeque exheredes santo, Sobn und Tochter namentlich enterbt 75). Nicht unwahrscheins lich ift es aber, bag die folgende Consultation einen befonderen Fall zum Begenffande batte, b. b., daß bier nicht etwa in Beziehung auf ben querft vorgetragenem Fall die Frage aufgeworfen wurde: wie wird es gehale ten, wenn ber Bater eines ber von ihm enterbten Rinber irrthumlich fur gestorben hielt? fondern daß nach dem porgetragenen Factum die Rinder in der That naments lich enterbt waren. Denn bies liegt ja gang beutlich in

<sup>.75) 2</sup>Beftobal Theorie des rom. Rechts, von Teftamenten u. f. w. 5. 28.

## De liberis et plastumis hered, instit, vel exher. 809

verheredatos proponis, was affenbar eine nähere Bes
stimmung des zur Entscheidung worgestellten Falles enthält;
nicht aber als Responsum betrachtet werden darf <sup>76</sup>). Wie man aber hierüber auch benken magzuin jedem Falle ers scheint die Reinung hinreichend begründet, wonach die in der L. 25. pp. Dich. s. angewandte generelle Enters bungs. Formeliefürzeine exhauedationinter verteros ers klärt wird <sup>77</sup>).

War nun die Einfegung öber Enterbung eines Sohns nicht namentlich und bestimmt geschehen, ober in nach ben aus ben bisherigen Erörterungen sich ergebenden Grunbsätzen bei Birkungen ber Ptätenitifnerin, dehr bast Testament war ipso juro null und nichtig. 18), und zwar seinem ganzen In

<sup>76)</sup> Es ist bekannt, das das proponi bei Consultationen, Bittschreiben u. s. w. auf den faktischen Vortrag der Anfragenden und Bittenden bezogen zu werden psiegt (s. Brissomion de V. S. v. proponero S. 2. 3.). Auch bier hat es diese Bedritung, und war muß man es, wenn man den Borten keinen Zwang anthun will, geradezu von dem Parteion-Vortrage verstehen, nicht aber so, als wenn Paulus gesagt hatte: ", secundum on, quae proposita sunt respondi, filios nowinatim esse exteredatos."

<sup>77)</sup> So wird die Skille auch verstanden von Senkaden ad Pr. Instit. de exhered. liberor. Verd, et inter ceteros.

<sup>&</sup>quot;78) Gaji Inst. II. §. 123. (— "alioquin — — inutiliter testabitur"). Ulpiani Fragm. XXII. §. 16. — L. 1. D. de injusto, rupto irrito facto test. ("Testamentum — — nullius est momenti" —). — L. 4. Cod. de liber, praeter. (VI. 22.) — "si praeteritus facrat filius, ipso jure evertebat testamentum"). — Forneran de bon. p. lib. praet. c. tabb. P. I. §. 21. p. 75.

Palte nach <sup>79</sup>). Der präterirte Sohn ist also nach dem Recht, mit dessen Darstellung wir es hier zu thun haben, Intestatebe und nimmt als folder die väterliche Berlassenschaft mit der heroditatis petitio ab intestato in Anspruch. Wenn daher auch das Dasenn einer Nublität erst durch richterliche Entscheidung festzustellen ist, so beruht es doch auf unrichtigen Vorstellungen, hier von einer s. g. querela nullitatis ex: jurs antiquo zu spre, chen <sup>80</sup>); was absolut nichtig ist, darf nicht erst durch sin Rechtsmittel angesochten werden <sup>81</sup>).

Indessen herrschte schon unter ben romischen Juristen ein Streit darüber, ob in der That diese Rullität eine absolute sen, oder ob nicht vielnehr das Testament gu Recht bestehe, wenn der praterirte Haussohn vor dem Bater stirbt? und zwar war dies ein Gecten: Streit, wobei die Sabinianer der strengeren Unsicht zugethan waren, die Proculianer hingegen die Giltigkeit des Texpstaments behaupteten 82). In der Compilation ist die

<sup>79)</sup> I, 17. D. de inj. rupto irr. facto test., L. 15. pr. D. de legat. praest. e. tabb. b. p. pet (XXXVII, 5) —
L. ult. D. h. t. I. uk, 1, §. plt. D, ei tabb. nullae exstab. (XXXVIII. 6.)

<sup>80)</sup> S. z. B. Pö-pfners Commentar über die Heineccischen Institutionen S. 525. — Bgl. auch Bd. VII. dieses Commentars S. 551. S. 292.

<sup>81,</sup> Haunord dies. de differentiis inter testamentum nullum et inofficios, cap. Il. (opusc, T. Il. p. 8.). Bluntichli Entwidelung der Erbfolge gegen den letten Billen G. 31 fg.

<sup>82)</sup> Gaji Inst. Lib, II. §. 183. — ,, si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur: adea quidem, ut nostri praeceptores existiment, etiamei vivo patre filius defunctus sit, meminem heredem ex eo testamento ex-

De liberis et postumis hered initit, vel exher. 311

erstere Meinung dentlich genng gebilligt. Ar. Inst. de exhered. liberoningsi eum chiliam in potestate) sitentio praetenierit, inutiliter testabitur, adag quidem, ut, etsi vivo patre silius mortum sit; nemo heres ex eq testamendo existere possit; quia scilicat ab initio non consessivenit testamentum: Wan wandte hier also die Reget des Civilisades aut "quod ab initio vitidum estronom debet tractu temporia convalescope. 1832. Alkein innen ist buchkällich dadunt docum ut ungiltigicit sines seichen Testaments nech dem Civ vilrecht anderholm, wie sich dies aus den angesübre ten Stellen sigioda, in welchen es heißt: nominem ex eo testamentor henodem; existere posse. Oamit vere

na ros a, haa **rofol C**erafuro dina dan gakilaar na .

istere polishinique scalinett statim ab initio nom comstiterit institutie; sed diverbas scholge austores, si quidem filius mortie patris tempone vivat, sane impedimento cum esse scriptis heredibus, et illum ab intestato heredem fieri confitentur; si vero ante mortem
patris interceptus sit, posse ex testamento hereditatem
patris interceptus sit, posse ex testamento hereditatem
adiri putant, nullo jam filio impedimento: quia scil.
existimuntantin statim ab initio inutilites fieri testamentum filio preserita. Diffen über dia Schulen
ber Röm, Juriften Cap. 1. S. 1. Nn. 5.; in den Beiträgen
jur Runde des Röm, Rechts (Ceips. 1825) S. 65 fg.

83) L. 2g. D. de rog, jur. — S. mich L. 2011. cadi "Omitia,
quae ex testsmento profibiscintur, ita utatum, eventus
capiunt, sicilitid quoque sine vitio veperint. I — Etatum overties rapere brifts bier übertupt posiel als:
coverdus rapere brifts bire übertupt posiel als:
infonderheit auf die Festigleit, Bestimmtheit und Birkfams
i., feit der Rechtweihältviffe bingewiefen, welche durch das
Testament begründet werden sollen. Inc.: Gornornung
ad d. l. (in: opnacol, minoribi ed.: Taure p. 1827 squ.)

trug fich beim allemalls ime Ertheilung winer wirffamen bonbrum pousossiv für ben eingefesten Ceben. 3ch fage einer wirffinnen bonorum poesessio. Denn an und für fic tonnte jeber vingelegte Grbe aus einem von fleben Reugen Besichelten Testamente eine socundum tabulas bonorum Bousousit ferbalten fatt, foferne nur felkfund. baf ber Erbiaffer die Zestamentiffeiedor hatterstyleit die in in in -it's Indeffen folgte Davans, bas Gemansarine B. P. nachfullne und ferhielt, woch feineswegestielt er nun auch Die Erbichiefe wiellich bekam? ober bebielber! Die Sonorum possessiones mitten befanntlite bennen bestimmen Rriften: nuchgefucht werben, unbi batte fin rein frühet Gerufenes bierin-werfannt; fo tannonumbie Reibe an ben junachft nach ibm Gerufenen 86). Diefer mußte benn, um nicht ausgeschloffen zwewerben minnebalb ber vorge faniebenen Frift fein Recht mabrnebiteit; b. ib. bie b. p. danobeiren ; ob er aber burd) biefetbe duch wirtlicher Erbe murde, hieng von ber Stelle ab, an welcher er gur B. P. gerufen mar. Gieng ibm ein Civilerbe por, fo fonnte gr., burch benfelhen, ffete, noch von, ber, Erbichaft ausge fchlaffenimerben, iauch wenn biefer fich an ber bonorum phobossib verfaunt: Patte 87). Die B. P. bes nachfole "" 84) Gazi Inst. Lib. II. S. 119. u. S. 147. " Ulpiani Fragm.

be 187). Gaji Inst. Illusticate in for (\$000. Inst. eds. B; P.) — prea management bondrums propagations advisor (i.e., heredes suctions per agnatos) Theredities permines into civili. — L. 10. D. De liberis et postumis hered, instit, vol exher. 318

genden bonorum possessor war uffo sine re, it b. ber Sauptfache nach wirtungetos 88), fobald berg Givitrebe von feinem befferen Recht Gebrauth machte; cum itb war fie bagegen, wenn Jener vor, ober womigftens int ben bem Civilerben fich gerufent fant, in welchem gulle 'ihm jum Gdjuge feines Erbrechts eine heroditatis pelitio gegeben murbe, ober gegen bie Unfpruche ben Gibil erben eine exceptib doli gur Geite: ftunb 89). com bed

de collat. bonor. \_\_ nfilius in potestate ... ZOIII. hereditatem relinet to jure; quo et bon, possessiquen petere : posest. 4: ++ (36: feiges bies den : Dalomodniffhn Lebart ... welche auch als Bariante, bei Ruffandus, angemertt ift. Gie giebt bem Gangen einen beffern Bufammen-1.1. bang, als die Florentinische Lesart: hereditatem retinet jure eo, quod bon. possessionem petere posset, welche fibrigens im Befentlichen gu bemfelben Refultate fubrif. Besonders beutlich ift bier Theb philus, beffen Buraphrafe Ber phili angeführten Inftitutionenftelle nach ber lieberfefnig wer Mielterse lautet: "Btiemei, very mexime banorche possessionem non petierint, nibilominus heredes sunt ex juro civilie - buyo. ala. D. G. 60ge u. 619. (Mot. 8.7" b. & 34t in' bem bon' fom nand von Geolman berausgegeb." Magazin für Rechtsmiffenfchaft, und Gefenge-Bung Boulli, Abth. VIII. 6. 3dr fap. 0 5:

r cie . Y. K. :

- 86) Ulpiani Fragmenta XXIII. 6 Com grace B. P. cum re i. e. cum effectu habetur, wi nemo alio jure heres sit"), XXVIII, 13. 6. ,Bon. possessio ... datur, - cum re si is, qui accapit, cum effectu bona retineat, sine re, quum alius juse civili exincere hereditatem, possit").--Goji Inst. II. 148. u. III. 35 - 37. - v. Libri a. a. D. 6. 281 - 284.
- 89) Gaji Inst. U. 120, 148 n. 149. L. 11. S.s. D. de B. P. zec. tabb. - Dugo Rechtsgesch. Lote Auff. G. 608. -Bal. VINNIUS ad Princ. Inst. de exheredat, liberor. VII. Rad B. P. S. 227 - 229, u. S. 303 - 536, b. Söhr

Die Bertheibiger ber Meinung, bag burch bie bomorum possessio secundum tabulas des cincescaten Erben Die Inteftaterben in bem Falle ausgeschloffen wer ben, wenn ber pratepirte Saussohn vor bem Bater ftirbt 20), tonnen fich baber nicht auf bie L. 2, pr. D. de bon. poss. sec., tab. (XXXVII. 11.) berufen, wo Ulpiam fagt: "Voluit (Praetor) primo ad liberos bonorum possessionem contra tabulas pertinere, mox, si inde non sit occupata, judicium defuncti equandum. Expentandi igitur liberi erunt, quamdiu bonorum possessionem petere possunt. Quodsi tempus fuerit finitum; aut ante decesserint, --tunc revertetur bonorum possessio ad scriptos." Bier ift nur von der Ordnung Die Rebe, in welcher bie einzelnen Arten ber bonogum possessiones auf einan ber folgten Querft bie gontra tab, b.p. g. bann bie sec. stab. b. w. u. f. wijf molte man : bie : Ctelle von einer ber per bum rei ber eingefetten Erben verfteben, fo murbe Last with an abidicia, this his men emech.

Tie mit unftobit fich wan ifelbftwadaß; nicht; biobi in bem oben genannten Balle Die B. Boreine wirtfame ift. fondern auch , wenn ber norgebende Cinfteria, burch. Enterhung objet rechtigen Berficht ausgeschipffen wirb. G. L. s. Si 3. D. Si giparente quis manumissus, sit (XXXVII., 18.).

' go)' Bur ben Berthefbigern biefer Deinung geboren unter andern Sam. Srnyk Cantelae testamentorum Cap. XXIV. S. 11. Copp. praestantior. Vol. III. p. 519.) Jos. FINESTARS de liberis et postumis heredib, metit, vel exhered. P. II, C. II, \$. 17, 18, Jos. Avenanius Interpretat, jur. Lib. L. C. XI. Nr. VI. "Rod B. P. S. 344, 573 n. 458. v. Löhr a. a. D. Gederfg. Forneren de B. P. liberor. "praeterit. Part. II. S. 126. p. 388. in f. squ. Bluntfoli 4. c. D. G. 114. . . . .

De liberis et. postumis hered, instit. vel exher. 315

hiernach ja ber suus heres felber, wenn er bie Annitions, Frift verfaumt batte, von bem eingefetten Erben ausge: ichloffen werden, wovon aber gang entichieden bas Gegentheil ftatt findet 91). Mehr Bewicht hat auf ben er ften Anschein Die Berufung barauf, bag feit einem Referbt Des Raifere Untoninus Dius 92) Die eingefets ten Erben ben Intestaterben vorgeben 93). Allein Diefes Rescript lautete in feineswegs fo allgemein, wie gewöhnlich angenommen wird 94). Bajus, ber und bies neue Recht referirt (f. Rote 93), fpricht querft (im S. 119) von einem Testament, dem Die civilrechtliche Form fehlt (,,velut quod familia non venierit, aut nuncupationis verha testator locutus non sit"). Aus einem folden Testamente gebe ber Prator eine b. p., beren Birffamteit aber bavon abbange, daß fein eivilrechtlicher Intes staterbe vorhanden sev ("si nemo sit, ad quem ah intestato jure legitimo pertineat hereditas"). Doc (fährt er im 5. 120 fort) fen bies burch bas parermabnte Refcript geandert:

prescripto enim Imperatoris Antonini significatum, eos, qui secundum tabulas testamenti rion june factas bonorum possessionem petierint, posse

- 91) Ulpiani Fragm. XXVIII. 13. inf. "veluti si suus heres intestato sit, B. P. sine re est, quum suus heres evincere hereditatem jure legitimo possit. S. auch Rete 88. u. Frande Rotherbenrecht S. 116.
- 99) S. Bb. XXXIV. des Commenters S. 1419, a. G. 261. 16. Die das. Nate. 13 cifirten Schriften.
- 93) Gaji Inst. II. 119. 120.
- 94) v. Löhr a. a. D. S. 302 fg. Not. 3. Ed. Schraber: Bas gewinnt die röm. Rechtsgesch. durch Cajus Justitutionen ? S. 31. Schweppe Rechtsgesch, §, 466.

adversus cosusqui ab intestato vindicant hereditatem desendere se per exceptionem doli mali, Der Ausbrud! testamentum non jure factum fann an und für fich auf jedes nach ben Grundfitgen des Givib rechte von Anfang an ungiltige Teffament bezogen met ben; allem in feinen engeren und gewiffermaffen technik ichen Sinne bebeutet er ein Zestament', bem bie Golennitaten feblen; und wird fo bem Teftament entgegenge fest, welches megen Praterition eines sous heres nichtig iff: "Testamentum aut non jure factum dicitur, ubi solennia juris defuerunt, aut nuflius est momenti. cum filius, qui fait in patris potestate, praeteritus estec-95y. Dag nun biefer Ausbrud auch bier in feiner engeren Bebeutungt genommen werbe, bewelf't ber dame Bufanimenbang,"unbi namentlich nuch bie Unwehbung, welde Gafus'(g. 121) bubon duf bas Leftament einer Frauensperfon madit, indem bier thenfalls nur die Rebe ift von bem Mangel ber Golennitaten, fo wie ber tutoris auctoritas, welche blos ber Form wegen erforbert mutte gege Gine Boftatigung erhalt bied Refultat:aber insonderheit auch nach babuich, bag. Gajus ba, wo er von benielleitungen ber Praterition fpricht (S. 128), bie Anficht ber Sabinigner, daß ein foldes Teftament mits Lungolod fon, ohne alle Modification vorträgt; ja, mas Die Sache vollend auffer Zweifel fett, ift ber Umftand, bag an einer fpaterell Stelle, wo gerade bon ber Bir Jung ber son, tab. be pinbie Rebe ift (S. 148: 149), and

brudlich gefagt wird, daß biefe B. P. ber eingefetten Er

<sup>95)</sup> L. 1. D. de injusto, supto, irrito, facto test.

<sup>96)</sup> Ochi Inet: II. han u. 192. — Bgl. auch Bd. XXXIII. d. Comment. S. 1406. d. S. 408 fg.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 317.

ben nur sine ressen, "si ab iis avocari hereditas potest," dies aber since unter anderen statt, "si quis — — ab intestato june legitimo heres sit" 97).

Sauptfächlich aber stützten die früheren Bertheidiger der entgegenstehenden Ansicht dieselbe auf die Analogie des bekannten Rechts, wonach eine wirksame bonorum possessio aus einem durch agnatio postumi rumpirten Testamente gegeben wird, wenn der Postumus vor dem Erblasser stirbt 98). Dagegen drängen sich indessen schon im Allgemeinen erhebliche Zweisel auf. Ein Testament, worin ein bereits vorhandener suus präterirt wird, hat im Rechtssinne eigentlich nie existirt, wird aber ein Posstumus präterirt, so ist das Testament doch von Ansang an vollsommen giltig; viel näher lag daher in diesem Falle die Anwendung der Billigkeit, wie in jenem 99). Und sollte wohl, zu einer Zeit, wo längst schon das

<sup>97) 3</sup>m 5.149. des, II. Buchs von Gajus Inftit. findet fich eine Lude; aus ben Schlufwvrten ("aut quod familia non venierit, aut nuncupationis verba testalor locutus non sit") wird es indessen sehr wahrscheinlich, daß Gajus hier die verschiedenen Wirfungen der B. P. aus einem wegen Praterition des Haussohns ungiltigen Testament, und aus einnem solchen, dem die civilizechtlichen Solennitäten mangelten, auseinandersetzte, daß er die letztere nämlich unbedingt für eine wirksame erklärte, die exstere nur für den Fall, wenn kein näher berechtigter Civilerbe vorging. Agl. France Rotherbenrecht. S. 117.

<sup>98)</sup> L. 19. pr. D. de injust. rupt. irrito facto test.

<sup>99)</sup> Diese innere Berschiedenheit zwischen beiden Fallen will ber Recensent von France's Rotherbenrecht (in ben Jahrb. ber gesammten juriftischen Literatur berausgegeb. von Schund 280. XIX. Deft 3. S. 238.) hier nicht gelten laffen.

pratorifde Erbrechtfpftem ausgebilbet war, mithin bie bonorum possessio (cum re) pollständiges Erbrecht, ges währte, gesagt worden fenn: "qui filium sitentio praeterierit inutiliter testabitur, etiamsi vivo patre filius defunctus sit" wenn bennoch aus einem folchen Teffament eine wirtsame b. p. gegeben worden mare? Es tommen indeffen noch folgende besondere Grunde bingu. Erftlich beißt es am Schluffe ber Stelle, welche bem eingesetten Erben eine wirtsame b. p. giebt, wenn ber praterirte Postumus vor bem Erblaffer wieder weggefal: len ist (L. 12. pr. D. de inj. rupto irr. test.), nach bem bemertt ift, bag bie Bermachtnignehmer ebenfalls bas ihnen hinterlaffene erhalten ("legatarii et fideicommissarji habebant ea, quae sibi relicta sunt");

"Idem et circa injustum et irritum testamentum erit dicendum, si banorum possessio data fuez rit ei, qui rem ab intestato auferre possit."

Dag ber Ausbrud: injustum testamentum bier, wie auch fonst bisweilen 100), ein durch Uebergebung eines suus heres nichtiges Testament bedeutet, ift flar, da, wenn einem Testament nur Die civilrechtlichen Golennitaten mangelten, Die aus bemfelben gegebene b. p. feit bem R. Untoninus auch far einen eingesetten Extraneus eine wirtsame gegen blofe Intestaterben mar; nach unserer Stelle aber foll fie es nur fenn, wenn ber eingesette Erbe zugleich ber nachstberechtigte Intestaterbe ift 1). Rum Ueberfluß bezeugt auch ber Scholiast zu ben Bafiliten, daß unter injustum testamentum bier ein Te-

<sup>100) &</sup>amp; Brissonius de V. S. v. injustus in f.

<sup>1)</sup> Bgl. bietmit Frande a.a. D. G. 118. 119.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 319.

stament verstanden werde, worin ein Sohn präterirt ist 2J. Einen zweiten Grund enthält die folgende Stelle von Paulus (Lib. I. ad Sabin.)

"Si filius, "qui in potestate est, praeteritus sit, et vivo patre decedat, testamentum non valet, nec superius rumpetur; et eo jure utimur".3).

Dag ein früheres Testament burch ein folgendes aufgeboben wird, bat zwar feinen Grund in einer Regel Des Civilrechts. Allein eine bonorum possessio cum re, welche aus bem fpateren Teftamente gegeben murbe, mußte begreiflich bie namliche Wirfung haben, welche bas Civilrecht einem giltigen Testamente gufchreibt, b. b. bas fruber errichtete wurde baburch gerftort 1). Wenn baber Paulus gang uneingeschränkt fagt: bas Testament, morin ein in der Gewalt des Erblaffers ftebender Gobn praterirt wird, gilt nicht, wenn gleich berfelbe beim Les ben feines Baters ftirbt, er rumpirt alfo auch ein frubes res Testament nicht; - wenn er fogar ausbrudlich binaufugt, bies Recht fei auch bas in ber Praris recipirte: fo ift gang unmöglich anzuuehmen, bag bennoch bem eingesetzten Erben eine gegen Die Intestaterben wirksame B. P. gegeben fep.

Sind aber bie eingesetzten Erben felbst die nachsten gur Intestaterbfolge berechtigten, so ift bie ihnen ertheilte

p. s80).

<sup>5)</sup> L. 7. D. h. t. — Cojacii commentar. ad h. l. (opp. prior. Tom. 1. p. 1083).

<sup>4)</sup> arg. L. 2. D. de injusto etc. testamento u. L. 12. pr. D. de B. P. contra tabb. (S. unten Rote 10.) Förster l. l. p. 399.

B. F. soc. tab. allemal cum ro 5); benn es ift alebann ju Miemand vorhanden, ber ihnen bas Erbrecht ftreitig maden konnte 6). Darum entscheibet auch Ulpian: "Si libertus patronum suum ita heredem scripserit: si filius meus me vivo morietur, patronus heres esto, non male videtur testatus; nam si decesserit filius, poterit hic exsistente conditione bonorum possessionem accipere"); benn obgleich in ber Art, wie bes Sobnes ermabnt wird, juriftifch eine Praterition liegt (f. oben Rote 7), fo ift bennoch bas Testament wirksam, weil ber Patron ber nachfte Intestaterbe nach bem Gobne ift 8). Nur barüber konnte allenfalls gezweifelt werden, ob nicht der in einem civilrechtlich giltigen Testamente eingesette Erbe bem Inteftaterben vorgezogen worden fen, wenn biefer in einem fpateren Testamente eingesetzt war, bas aber nur nach pratorifchem Recht besteben tonnte. Wenigstens nennt Gajus ba, wo er von dem Verhalte niffe ber sec. tab. B. P. jum civilrechtlichen Erbrechte fpricht, unter benen, welche ben Bonorum possessor ausschließen, zuerst ben "heres jure civili institutus vel

- 5) Es ift bies bie gewöhnliche Definung. Dt. f. Frande a. a. D. S. 115. u. die baf. Rote 36. angef. Schriftsteller, uon melden vorzugsmeise ju merten find: Bantotus ad L. 12. pr. D. de injusto etc. testam. u. Vinnius ad Inst. tit. de exheredat. liberor, pr. Nr. 6. 7.
- 76) Gaji Inst. II. 148, MQni sec. tahb. testamenti b. possessionem accipiunt, si modo possunt hereditatem obtinere, habebunt B. P. cum re, si vere ab iis avocari hereditas potest, habebunt B. P. sine re." L. 18. pr. in f. D. de injusto etc. testam.
  - 7) L. 3. S. 14. D. de bonis libertorum, (XXXVIII. 2.)
  - 8) France a. a. D. G. 116 ffg.

# De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 321

ex primo, vel ex posteriore testamento," und darauf erst den Intestaterben ). Auch ergiebt sich hieraus allerz bings so viel, daß im Allgemeinen der prätorische Testaz mentserbe dem civilrechtlichen weichen mußte. Indessen läßt sich eine in die Pandekten aufgenommene Stelle von Gajus sehr füglich dahin verstehen, daß dies sich anz ders verhielte, wenn in dem zweiten Testamente die nächzsten Intestaterben eingesetzt waren 10). Ganz deutlich

- 9) Gaji Inst. II. 149.
- 10) Es ift dies die vielfach besprochene L. 12. C. 1. D. de B. P. contra tabb. Gajus fagt bier: Benn in einem frübern "testamentum jure factum" ber Gobn enterbt, in einem fpateren "imperfectum" aber praterirt fen, fo tonne er gegen bas lettere bie contra tabb. B. P. agnosciren. porausgesett, daß obne feine Dagwifdenfunft die im Tefta. mente eingefetten Erben ein wirtfames Recht haben murden ("si remoto filio potiores sint in ea hereditate posteriore testamento scripti heredes.") Geben wir biebei nur von dem oben ausgeführten Gas aus, daß die B. P. der in einem Testamente, worin ein suus heres praterirt ift, eingefetten Erben sine re fen, b. b. ibr Erbrecht von ben Inteftaterben ausgeschloffen werden tonne, fo durfte bie im Text angedeutete Erflarung gerechtfertigt ericheinen. Bare namlich fein fruberes Teftament vorhanden, fo murde bas bier gur Frage ftebende wegen ber Praterition des Sausfobns (- benn von einem folden, glaube ich, ift bier Die Rede) - nach Civilrecht nichtig fenn, Die eingefesten Intestaterben aber eine wirtfame B. P. erbalten tonnen, foferne ber praterirte Gobn ihnen nicht im Bege ftebt. Unter Diefer Boransfetung nun foll auch ber Praterirte felbft eine contra tabb. B. P. baben, ungeachtet er in einem früheren Teftamente giltig ausgeschloffen, und bas fpatere ein unvollständiges ift. - Bas bier und in der L. 2. D. de injusto etc. test. (f. bie folg. Rote) unter imperfectum

aber fagt Ulpian in bem zweiten Buche feines Commentare über Sabinus, daß in foldem Falle das fpatere pratorische Testament ein früheres civilrechtliches rum

testamentum verftunden werbe, ift freilich beftritten: bod felbft biejenigen, welche annehmen, bag ein auch wegen Braterition des Saussobne nichtiges Testament fo benannt worden fen, geben boch ju, bag jener Ausbrud jedenfalls auch auf ein binfictlich ber civilrectlichen Golennitaten mangelhaftes Testament gebe. S. g. B. Aug. Frid. Schotti comment. ad orat. Pertinacis de testamento posteriore imperfecto prius perfectum haud infirmante, Cap. IV. (in opusc. jurid. Lips. 1770. p. 49. sqq.). Daß bier Diefer Begriff ju Grunde liege, ergiebt fich fcon aus bem Gegenfate amifchen "testamentum jure factum, quo filius exheredatus est" and "imperfectum, in que praeteritus est"; mas gewiß nicht beißen foll: bas Teftament fen giltig, weil ber Cobn barin enterbt worden u. f. w., fondern : in einem geborig errichteten Teftamente ift ber Gobn enterbt, in einem mangelhaften ift er prateriret. (Rod B. P. G. 397 fg. 5. 4.) - Eine genauere Erflarung ber L. 19. cit. gebort noch nicht hieber, fondern erft in ben folgenden Titel (bei 6. 1430.) 3ch bemerte bier nur, bag bie meiften Interpreten die Stelle ebenfalls von einem ber Form nach mangel baften Teftament verfteben, worin mit Uebergebung bei Sobnes die Intestaterben eingefest find; namentlich bie Accurfifche Gloffe und Bantolus ad h. l. Auch vermeife id im Allgemeinen auf Rod B. P., wo fic 6. 361-422 ein ausführlicher, wenn gleich nur theilmeife richtiger Commentar ber Stelle, und 6. 393 fgg. eine Ueberficht und Rritit ber verfchiebenen Erflarungeverfuche findet. Dingm gufügen ift besonders noch Forneren 1. 1. Partio. II. S. 128-130, welcher übrigens dem zweiten Teftamente vim rumpendi nur unter ber Boransfehung jugefteben will, wenn ber in bem erften Teftamente eingefette Erbe aus irgend einem Grunde wegfällt.

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 323

pire: "Tunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est, nisi forte posterius vel jure militari sit factum, vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest; tunc enim et posteriore non perfecto superius rumpitur" 11).— Uebrigens darf man in allen Fällen, wo die eingesetzten Intestaterben eine wirksame sec. tab. bon. possess. erz. halten können, dies nicht blos als ein Recht derselben bes trachten; wenigstens bleiben sie immer zur Auszahlung

11) L. 2. D. de injusto etc. testamento. Begen ber bier porfommenden Ausbrude perfectum und non perfectum testamentum f. Die vorausgebende Bemerfung.) - Uebris gens wollen viele die Borte ("vel in eo scriptus est, qui ab intestato venire potest") für ein Ginichlebsel Erb bonians halten ; g. B. Die Accurfifche Gloffe ad h.1. Rote o., Anton Faber Error. pragmat. Decad, XXXVII, error. II. in f. Hug. Gron Flor. sparsio ad jus Justinian. h. l. (ed. Hal. p. 195.) Die Grunde bafur find theils. weil ein befriedigenber Grund einer folchen Begunftigung ber Intestaterben fich nicht angeben laffe, theils, weil bieg Recht erft durch eine Conftitution des R. Theodofius II. eingeführt sen. (Novellae Theodosii II. Tit. XVI. S. 7. in dem jus civile antejustinian .ed. Berol. P. II. p. 1252 squ.).--L. 21. 6. 5. Cod. de testam, (VI, 13.) - Huf ersteres ante mortet Corn. van Brukersmoek: "jus, quod alicujus fuit, facilius reviviscit, quam novum incipit, quasi sic concurrente jure duplici, et voluntatis ultimae, et legis, quae cognatos vocat (Observatt. jur. Rom. Lib. II. Cap. II. in f.). Und mas ben zweiten Grund anbetrifft, ber bier eigentlich allein nur in Betracht tommt, fo besteht bas Reue in dem Gefete bes R. Theodoffius eigentlich nun in ber Borfchrift, bag 5 Bengen, welche bas Befchebene eiblich erharten fonnen, jur Giltigfeit eines zweiten Teftaments, worin die Inteftaterben eingefest find, genügen.

ver Bermachtniffe verpflichtet, wenn fie auf Die bonorum possessio verzichten, um ab intestato zu erben 12).

Abaefeben nun alfo von bem Fall, wenn ber nachfte Inteftaterbe felber eingefett ift, wird ein wegen Brater ition bes Saussohns nichtiges Testament baburch nicht wirtfam, bag ber Praterirte beim Leben bes Erblaffers Bierin tann auch ber Umftand nichts andern, daß ber Erblaffer nach dem Tode bes praterirten Sohnes ein folches Testament Cohne eine neue formliche Te ftamentehandlung) beftätigt. Frande, welcher bas Be: gentheil behauptet 13), beruft fich auf die Analogie bes testamentum irritum factum, und namentlich auf die L. 11. S. 2. D. de bon. poss. sec. tab., wo Papi winn von einem Testamente fpricht, welches, burch It. rogntion bes Teftirers irritum geworden, aber nach wie Derertangter Getbifffanbigfeit von bemfelben für giltig erffart, burch eine wirtsame secundum tab. bonorum possessio aufrecht erhalten wird, und babei bemerkt: "Nec putaverit quisquam, nuda voluntate constitui testamentum; non enim de jure testamenti maxime quaeritur, sed de viribus exceptionis"; b. b. bas Testament besteht ja nicht erft burch bie lette Erklarung bes Teftirers, fondern es war von Unfang an vollfommen giltig; es fragt fich baber lediglich, ob die Rlage aus bemselben burch doli exceptio entfernt werden fann, und bies ift zu verneinen, ba die Billigfeit in Diesem Falle nicht ben Intestaterben, sonbern ben eingesetzen Erben

<sup>29)</sup> L. 1. pr. u. 5.9. D. si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem.
(XXIX. 4.)

<sup>13)</sup> a. a. D. 5, 120.

gur Seite febt 14); Schon in Diefer Erklarung liegt ber Grund, weshalb jene Analogie bier nicht paßt. burch capitis deminutio bes Testirers wirkungslos ges wordenes Testament (test. irritum factum) ist barin bem ruptum gleich, bag beide bei ihrer Entstehung gu Recht beständig find, und nur in ber Folge ein hinder, nig eintritt; wodurch ihre Birffamfeit gehemmt wird; fällt dies hindernis wieder weg, ehe die Erbichaft befe: rirt wird, fo restituirt ber Prator bie eingesetten Erben gegen bie nach ber Strenge bes Rechts eingetretene Bernichtung bes Tessaments burch eine bonorum possessio cum re, weshalb benn auch Gajus fagt: "Non per omnia inutilia sunt testamenta, quae — — jure facta postea irrita facta sunt" 15). Undere bagegen verhalt es sich mit ben Testamenten, welche wegen Praterition eines Saussohns von Anfang an nichtig find. 3mar wurde auch baraus eine sec. tab b. p. gegeben, weil hiezu jedes in der pratorifden Korm errichtete Testament genugte, beffen Urheber Die Testamentifactio batte. Wirksam aber war diese bonorum possessio ja nur, wenn ohnehin Niemand ba war, ber den eingesetten Erben die Erbschaft entreißen konnte, und fo erscheint benn, wenn die Intestaterben eingeset find, dies Recht im Grunde als eine Beschränfung berfelben, ba fie, wenn bas Teftament überall feine Wirkung hatte, bie Erbichaft ab intestato ungefürzt haben murden.

Durchaus verschieden von der bisher erörterten Frage 14) Jac. Cujacius in lib. XIII. quaest, Papin. ad L. 11. D. de B. P. sec. tabb. (opper. postum. ed. Paris. Tom. I. P. I. p. 362. Jan. a Costa ad \$, 5. Inst. quib. mod. testam. instrm.

<sup>16)</sup> Gaji Inst. II; 147. (6.6. Inst. quib. mod. test. infirm.)

ist der Fall, wenn der präterirte suus von der Erbschaft abstinirt. Daß bier die eingesetzten Erben stets eine wirksame soc. tab. b. p. erhalten, ist die gemeine und auch richtige Meinung 16). — Eujacius, welcher das Gegentheil behauptet (außer für den Fall, wenn Gesschwister des Präterirten eingesetzt sind), stützt seine Anssicht darauf, daß die Uebergehung eines Hausschnes Nichtigkeit des Testaments bewirke und die Intestaterbs folge herbeisühre; es sen also dem präterirten Sohne die Berlassenschaft ab intestato beferirt, folglich könne seine Abstention nur die Wirkung haben, wie wenn gar kein Testament vorhanden sen 17). — Der Vordersatz dieser Argumentation ist gewiß richtig, und auch die Folgerungen daraus müssen so lange als wahr zugegeben werden, als sich nicht auf besonderen Gründen beruhende Einschräns

- 16) Jo. Brunnemann in Commentar ad L. 17. D. de injusto etc. testamento. Ant. Schultino in Notis ad Dig. ad eund. locum (Tom. V. p. 36.) Sam. Struk de successione ab intestato Dissert. IX. Cap. IV. S. 22. (opper. praestant. p. 1031 squ.) Joseph. Averanius Interprett. jur. Lib. I. Csp. X. u. XI. Joseph. Finestres de liberis ac postumis P. II. Cap. II. S. 8. u. g. Höpfner Commentar üb. d. Heineccifchen Institut. S. 660. Rr. 5. Schweppe das röm. Prioatr. in f. Anwendung u. f. w. \$. 955. v. Wening Ingenheim Lehrb. d. gem. Civilrechts Buch V. Rap. V. VI. \$. 156. u. A.
- 17) Cujacius in Lib. V. Respons. Papin. ad L. 17. D. de injusto etc. testam. (opper. postum. Tom. I. P. II. p. 215.); f. auch dessen Comment. ad Tit. Dig. de injusto etc. testam. ad eund. locum (opper. prior. ed. Paris. Tom. I. p. 1210.) Bgl. France a. a. D. G. 108. u. die des. Rote 25. anges. Schriften, denen auch noch beigusügen ist Vinnius ad Pr. Inst. de exheredat. liber. Nr. VII. in f.

# De liberis et postumis hered instit. vol exher. 327

kungen nachweisen lassen. Im Allgemeinen nun enthalt die pratorische B. P., welche überhaupt die schrosse Conssequenz mildert, eine solche Einschränkung. Nach dem pratorischen Recht ist ein solches Testament kein nichtiges 18); doch äussert sich hier die Einwirkung dieses Rechts nicht immer auf gleiche Weise, es kommen vielmehr die bessonderen Gründe der civilrechtlichen Nichtigkeit und die

18) Denn wie tonnte fonft überbaupt von einer sec, tabb. B. P. in Beziehung auf ein folches Testament die Rebe fenn, wie pon einer contra tabb. B. P., - wobei das Testament, und felbst beffen Inbalt, in mehr als einer Begiebung berudfichtigt mird. Und mird ja, wenn auch Rotherben praterirt find, Die contra tabb. B. P. nicht wider febes Teftament gegeben, fondern nur alsbaun, wenn baraus auch eine sec, tabb, B. P. moglich ist. L. 19. D. de B. P. contra tabb: "Ouod vulgo dicitur: liberis datam B. P. contra lignum esse, sie intelligendum est, ut sufficiat, extitisse tabulas mortis tempore patris, ex quibus vel adiri hereditas, vel secundum eas bonorum possessio peti potuit, quamvis neutrum eorum postea secutum sit, vel sequi potuerit." Sonft tritt ohne weiteres Inteffaterfolge ein. Fonn-STER L.I. Partic. II. S. 80 sqqu. - G. aud Vinnius ad Pre Inst. de exheredat. liber. Nr. VI. Ulric, Huber Praelect. ad Inst. Tit de liber, exheredandis \$.2. in f. Jo. VORTIUS Comment. ad Pandect. Lib. XXXVII. Tit. IV S. 1. Jos. Averanus interpr. jur, Lib. I. c. VII, Das aeaen bebauptet mit Debreren, befonders alteren Juriften (1. B. Baldus und Paulus Castrensis) Ant, Faber: ein nichtiges Testament fen auch nach pratorifdem Rechte nichtig, und wenn bemnach einzelne Puntte beffelben erhalten wurden, fo trete bod ber Dauptfache nach immer Inteftaterbfolge ein. - 3m Allgemeinen ift biefe Unficht gewiß unrichtig, in Beziehung auf die L. 17. D. de injusto ete. tostam. liegt ihr freitich allerdings etwas Bahres ju Grunde. S. unten Rote s8.

Umstände bes Kalles zunächft in Betracht, wenn von ber Wirksamkeit bes Teftaments die Rebe ift. Die eingesetten Erben erhalten alfo auffer 3meifel auch in bem angenommenen Kalle eine sec. tab. bonor. possessio, und es fragt fich nut, ob diefelbe wirkfam ift ober nicht? hierbei aber fommt por allen Dingen ber Umstand in Betracht, daß zur Zeit bes Unfalls ber Erbichaft Die auf ben Gohn folgenden Intestaterben überall fein Recht bat ten; benn nicht ihnen, sondern bem Gohn mar bas Erb recht beferirt. Diesem mußten Die eingesetten Erben wei chen, wenn er die heredifatis petitio anskellte, ober contra tab. b. p. nachfuchte; aber auch nur ihn durften fie bier als ihren Begner anertennen, und baraus folgt benn gang von felbit, bag, wenn er auf fein Recht vergichtet, nunmehr bas ihrige auf eine wirksame bonorum possessio eintritt. Die Folgen der Abstention eines suus heres, wenn ber Erblaffer ohne alle lettwillige Verfügung gestorben ift, konnen ba nicht zur Unwendung kommen, wo ein Testament in der Mitte liegt, das zwar nach Civile recht null und nichtig ift, nach pratorischem Rechte aber in foferne berücksichtiget wird, ale Riemand vorhanden ift, welcher im Collisions : Fall bem bonorum possessor vorgeht. Gine mahre Collision findet hier nur zwischen bem Recht zur contra tabulas h. p. und bem zur sec. tab. b. p. statt; ift jenen für unbegrundet erklart, ober aufgegeben, fo ift bamit ber Grund weggefallen, welcher Die Witksamkeit der letteren allein hemmen konnte. Daß Die Abstention Alles in Die Lage bringt, als ob die Erbe schaft bem suus nie erworben mare, fann man gerne augeben 19), ohne daß bies die Sache im Beringften ans

<sup>. 19)</sup> L. 12. pr is f. D. de interrogationis, in jure faciendis. (XI. 1.) — Doch ist dies nicht einmel unbedingt mahr. L. 30

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 329

dert; man wird daraus unmöglich folgern wollen, daß nie eine Collision zwischen dem präterirten Sohne und den eingesetzten Erben statt gefunden hätte, weil man sonst, in Folge jener Fietion, auch eben so leicht annehmen könnte, der Sohn habe schon zur Zeit der Testamentsserrichtung nicht eristirt, seine Uebergehung sei mithin aus diesem Grunde als gar nicht vorhanden anzusehen 20).

Uebrigens berufen sich, sowohl die Vertheidiger der eben entwickelten Ansicht, als auch diesenigen, welche nur den Geschwistern des präterirten und seinem Rechte ents sagenden Notherben eine bonorum possessio cum re zugestehen, auf die L. 17. D. de inj. rupto irr. facto test. Sie ist aus Papinian's Lib. V. responsorum, und lautet wie solgt: "Filio praeterito, qui suit in patris potestate, neque libertates competunt, neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avocavit. Quodsi bonis se patris abstinuit, licet subtilitas juris refragari videatur, attamen voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur." Diese letzte Acusserung versteht man denn nuistens so: es werde hier gegen die Strenge des Rechts aus Gründen der Billigkeit eine b. p. sec. tab. gegeben 21)

<sup>\$. 10.</sup> D. de fideicommissariis libertatibus (XL.5.).——,,Non est sine herede, qui suum heredem habet, licet abstinentem se."— L. 1. \$.7. D. si quis omissa causa testamenti etc. (XXIX. 4.) ,,Qui sunt in potestate, statim heredes sunt ex testamento, nec quod se abstinere possunt, quicquam facit."

<sup>20)</sup> Piermit fimmt im Wefentlichen überein Frande q. a. D. G. 111.

<sup>91)</sup> Es grundet fich bies junachst darauf, bag es in der Stelle beigt: ex bono et aequotuebitur; biefer Ausbrud werde nam-

Doch ist dies wenigstens sehr ungenau ausgedrückt, und in keinem Falle die eigentliche Tendenz der Stelle richtig angegeben 22). Unmöglich konnte Papinian sagen wollen, daß die Brüder des präterirten Haussohns zwar nach der Strenge des Rechts (subtilitas juris) auf eine b. p. soc. tab. keinen Anspruch machen könnten, indessen ex aequo et dono ihnen geholsen werde. Denn eines Theils verstand es sich seit dem Auskommen des prätorisschen Erbspstems ganz von selbst, nicht nur, daß die Brüder des präterirten suus, wenn dieser dem Erbrechte entsagte, eine d. p. soc. tadulas erhalten konnten, sow dern auch, daß diese cum ro war, da ja kein Näherer porhanden war, der ihnen die Erbschaft hätte entreißen können; andern Theils gewährte ihnen diese B. P. (wie

lich gewöhnlich gebraucht, wenn von der Sinwirfung des Prators, und insonderheit von der successio praetoria die Rede sep. S. Avennann Interpretat. juris Lib. I. Cap. XI. Num. IV—VI. Doch warum soll dies Wort hier nicht in seiner allgemeineren Bedeutung verstanden werden, die doch oft genug in unsern Rechtsquellen zur Anwendung kommt. — Uebrigens steht tueditur hier passiv, wie nicht selten bei den juristischen Schriftstellern, seltener schon bei andern Rassischen. S. Brissonius de V. S. v. tueri §. 2. Cujacius ad L. 17. D. de injusto etc. testam. (opper. prior. Tom. I. p. 1110.)

32) In der Hauptsache stimme ich auch in der Erklärung fber L. 17. D. de injusto etc. testam. mit France a. a. D. S. 109 fg. überein. Gegen diese Interpretation erklärt sich der Recensent von France a. D. S. 236, welcher mit den meisten Auslegern annimmt, daß hier von einer seo. tabb. B. P. der eingesetzten Erben die Rede sen, übrigens mit Recht es rügt, daß France die eingesetzen Brüder ohne Beweis für Civilerben erklärt (S. 110.), was er freilich selbst später wieder zu bezweifeln scheint (S. 151.).

#### De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 331

bies auch oben ichon bemerkt werben mußte) teineswegs Bortheile, fie befchräntte vielmehr ihr Erbrecht, indem fie dadurch von felbst zur vollständigen Auszahlung der Bermächtniffe verpflichtet murben. Die Billigkeit, welche bier Die Birfungen bes ftrengen Rechts befchranten foll, tann baber (wie sich auch aus bem gangen Bufammenhange ber Stelle ergiebt) nur auf Die Bermachtnignehmer geben; und damit verhalt es fich auf folgende Urt. Durch Die Praterition bes Saussohnes wird nach ben Grundsagen bes Civilrechts bas ganze Recht aus bem Teffamente vernichtet, ober bie Intestaterbfolge eröffnet, alfo auch für bie eingesetten Erben felbft, wenn diefe mit bem Praters irten gur Intestaterbschaft berufen find. Und ba biefem bie contra tabulas b. p. gegen bas vaterliche Testament guftebt, fo ift fie auch feinen eingefetten Brubern eröffer net 23), welche indessen, sie mogen sui heredes fenn, ober nur pratorifche Rotherben, gemiffen Derfonen (Defcenbenten, Ascendenten, ber Gattin und ber Schwieger : Tochter oder Entelin, und zwar diefen in Unfebung beffen, mas ibnen binfichtlich ihres Rechts auf Die dos hinterlaffen ift 64) Die Bermachtniffe auszahlen muffen 25). Dem praterirten suus felbst, auch wenn er nicht fein civiles Intestaterbe recht geltend macht, sondern die contra tab. b. p. nache fucht, liegt diese Berbindlichkeit nicht ob, und wenn nes

<sup>23)</sup> L. 3. \$. 11. D. de bon. possessione contra tabulas — Plane si alius committat edictum, et ipse ad contra tabulas bonorum possessionem admittetur. "L. 10. \$. fin. eod.

<sup>24)</sup> L. 1. pr. de legatis praestandis contra tabb. B. P. petita (XXXVII, 5.).

<sup>25)</sup> L. 14. S. 1. L. 15. pr. in f. u. S. 1. D. de legatis prasstandis etc. — Foerster l. l. p. 439. Nr. I.

ben ibm ein emancipirter Gobn praterirt ift, auch biefem nicht, ungeachtet er, wenn er allein praterirt murbe. ftete Die Bermachtniffe an Die genannten Derfonen qu gablen bat 26), Wo fich nun diese Berbindlichkeit findet. ba fann fie auch durch die Erflarung nicht umgangen werden, daß man die contra tab. b. p. nicht nachsuchen. fondern die Erbschaft ab intestato besitzen wolle 27); und ift ber nachfte Inteftaterbe allein eingefest, fo muß er. wenn er auf bas testamentarische Erbrecht Bergicht leis ftet, um bas Bermogen ungefürzt als Intestaterbe gu erbalten, die gesammten Bermachtniffe (alfo obne Befchrantung auf die obigen Personen) leiften. - Dies Recht ift es benn, welches Papinian (in ber L. 17. D. de inj. etc. test.) ex sequo et bono auch auf den Rall bezieht, wenn von mehreren Rotherben einer praterirt, ber andere eingesett ift, und diefer nun bas Bange, nicht eigentlich burch bas Testament bes Baters, fonbern nur in Folge ber Bergichtleistung feines Bruders erhalt: er foll, wie wenn er die Erbichaft aus dem Teftament angetreten batte, Die fammtlichen Legate auszahlen muß fen 28). Bestimmter auffern fich hierüber ichon Ulpian und Paulus, "Nonnunguam" (fagt ber erftere) "contra tabulas bonorum possessionem quis habet jure secundum tabulas bongrum possessionis: utputa heres institutus est emancipatus filius, alius eman-

<sup>363.</sup> L. 15. pr. u. S. 1. in f. de legatis praestandis etc.

<sup>- 277</sup> L. 6. S. g. L. 23. B. si quis omissa causa testamenti etc.

<sup>28)</sup> Im Wefentlichen findet sich diese Unsicht auch schon bei früheren Schriftstellern, 3. B. bei Ant. Faben Conjecturarum Lib. IX. Cap. XIV. p. 271., auch bei Dernburg Beitrage jur Geschichte b. rom. Testamente S. 266—238, Rote 23.

cipatus praeteritus; institutus accepit contra tabulas bonorum possessionem, praeteritus omisit. Apertissimum est, ut cogatur omnibus perinde legata praestare, atque si commissum edictum non fuisset; nec enim occassio emancipati praeteriti debet institutum lucro afficere, quam praeteritus jure suo non utatur 29). Unb in ähnlicher Art Paulus: "Si unus emancipatus heres scriptus sit, alter praeteritus, et — — — solas heres institutus contra tabulas bonorum possessionem acceperit, omnibus debebit legata praestare, perinde atque si adiisset hereditatem 39).

Wie nun aber, wenn ein suus präterirt und ein gleich berechtigter Rotherbe (einerlei ob ein suus over emancipirter) eingesetzt ist, und jener weder auf sein Recht verzichtet, noch contra tabb. B. P. agnoscirt? Also: er läßt die Zeit versließen, binnen welcher er sie nachsuchen konnte, over auch, er geht mit Tode ab, ehe er sich erklärt hat. Daß in beiden Fällen die sec. tabb. B. P. agnoscirt werden könne, ist ausser aller Frage. Denn: "Quodsi tempus suerit sinitum, aut ante decesserint, vel repudiaverint, vel jus petendae B. P. amiserint, tunc revertetur B. P. ad scriptos"31). Aber wie verhält sich hier dies Recht zu dem eivilen Inztessatzeitensecht des präterirten suus? Denn dieser erwirkt die Erbschaft ipso jure und selbst ohne den Anfall zu kennen 32); er transmittirt daher auch dies Recht, wie

<sup>29)</sup> L. 14. pr. D. de legatis praestandis etc.

<sup>30)</sup> L. 15. S. 1. D. de legatis praestandis etc.

<sup>31)</sup> L. 2. pr. D. de B. P. sec. tabb.

<sup>(</sup>XXIX, 4.). L. 14. D. de suis et legitimis.

alles Uebrige, mas zu feinem Bermogen gehort, auf feine Erben 33). Fragt man hierbei nur nach bem, mas eine ftrenge Confequenz mit sich bringt, so ift die Ant wort: es tritt die reine Intestaterbfolge ein 34); die bem eingesetten Erben ertheilte sec. tabb. B. P. ift wirfunge los, und eben fo wenig fann er gezwungen werden, diefe, oder auch die contra tabb. B. P. zu agnosciren, noch, wenn er fich als Inteftaterben gerirt, Die Bermachtniffe ju gablen, ba es bier ja nicht burch feinen Billen gur Intestaterbfolge kommt 35). Indessen stimmt bieg Refultat mit bem pratorifden Erb. Spftem nicht überein. Ift einmal bem eingesetzten Erben eine contra tabb. B. P. angeboten, fo verbleibt ibm bas Recht auf Diefelbe, auch wenn ber praterirte Erbe fie nicht agnoscirt, und barum muß er entweder bavon Gebrauch machen, oder boch bie Bermachtniffe erfüllen, er mag fich nun an Die Intestat erbfolge anschließen, ober sec. tabb. B. P. agnosciren. Gehr bestimmt auffert sich hierüber Ulpian in der L. 16. D. de legatis praestandis, contra tabb. B. possessione petita: "Si duo proponantur esse, unus in potestate praeteritus, alius emancipatus institutus, apparet, commissum esse edictum per eum, qui in potestate est. Et si ambo petiissent contra tabulas bonorum possessionem, is quidem, qui in po-

- 33) L. 1. S. 8. D. de collatione bonorum ("Quodsi ante acceptam B. P. decesserit suus, heredem ejus Praetor tueri debebit, pro ea parte, qua heres scriptus fuit is, qui in potestate erat, non tamen ultra virilem"). L. 3. Cod. de jure deliberandi:
- 34) arg. L. ult. D. h. t.
- . 35) L. 1. pr. D. si quis omissa causa testamenti etc. (XXIX, 4.).

## De liberis et postumis hered. instit, vel exher. 335

testate remansit, quum rem ab intestato habeat, non praestabit liberis et parentibus legata; emancipatus vero numquid nec ipse praestat? quia ei rem aufert, qui praestaturus non erat, si solus esset 36). Sed verius est, vel hunc saltem debere liberis et parentibus praestare legata. Proinde si contra tabb. non accepit, dicendum est, tuendum eum in partem, et utique liberis parentibusque legata praestaturum 37)." Db in Diefem Falle fammtliche Legate gegablt werden mußten? war unter ben romischen Juriften bestritten. Ulpian bejahet auch biefes, indem er fo fortfährt: "Sed an et omnibus? dubito; tamen quia plena fruatur voluntate, plenum etiam obseguium praestare testatoris judicio pro sua parte debet 38)." Eine genauere Erörterung Diefer Lebre, fo wie überhaupt Des Verhältniffes zwischen ber pratorischen und einilrecht

- 56) d. h. es concurrirt der Emancipirte mit dem, welcher, wenn er allein märe, das Ganze ab intestato haben würde. Auf diesen nämlichen Grund, den hier Ulpian für unzulänglich ertlärt, stütt Paulus die Entscheidung, daß der Emancipirte, wenn er selbst präterirt ist, auch den exceptis personis die Bermächtnisse nicht zahlen durse. L. 15. pr. D. de legatis praestandis etc.: "quia fratris ausert partem dimidiam, quum, et si die non peteret, suus solus rem habiturus esset."
- 57) v. Cohr Bemerkungen über die B. P., in feinem und Grolmans Magazin f. Rechtsw. u. Gesetzebung Bb. III, Nr. VIII. S. 318 ff.
- 38) In einer andern Stelle (L. 5. S. 8. D. de legatis praestandis etc.) scheint Ulpian das Gegentheil anzunehmen. Schen so Paulus (L. 15. S. 1. eod.), wogegen wieder Africanus fich dafür entscheidet, daß der Eingesetzt, welcher nicht die durch einen andern ihm möglich gemachte contra tabb.

lichen Erbfolge gehört nicht hieber. Genug, wir erblicken bier eine Mischung des testamentarischen und gesetzlichen Successionsrechts: das Intestaterbrecht des civilrechtlichen Notherben wird respectirt, zugleich aber der ausgesproziene Wille des Testivers in Schutz genommen, sofern der eingesetzte Erbe ihn anerkannt hat, oder doch von dem durch Berletzung des Notherbenrechts auch ihm erzössineten vortheilhafteren Nechtsmittel keinen Gebrauch macht 39).

B. P. annimmt, fondern aus bem Teftomente fuccebiren will, die Legate vollständig bezahlen muffe (L. 14 pr D. de B. P. contra tabb.). Ueber die Auslegung und Bereinigung Diefer Stellen ift von jeber viel Streit gemefen. DR. f. namentlich die Accurfiche Gloffe ad L. 5. S. 8. D. de legatis praestandis etc., (welche ben Erflarungsgrund biefer Berfchiedenbeit barin findet, bag in dem einen Rall ein suus, in bem andern ein Emancipirter praterirt mor-Den fen); Cujacius ad L. 14. D. de legatis praestandis etc. (opp. post, ed. Par. Tom. IV, p. 56.) u. Obser. vatt. L. III. Cap. XX. Cl. CHIFLETIUS de jure fideicommissorum Lib. III. Cap. XI. (in Otto's Thesaur. Tom. V. p. 834 fg.). A. FABER Conjectur. Lib. V. Cap. XIII. Jos. Fernandez de Retes Adversaria ad Tit. de B. P. contra tabb. et de legatis praestandis Cap. IX in Ger. MBERMANI Thesauro jur. civ. et canon. Tom. VI. p. 510 squ.). Forrstes 1. 1. Partic. 11. §. 162 - 166. p. 449. sqqu. Frante a. a. D. §. 15. S. 150 - 156. (welcher geneigt ift, die Schlugworte ber L. 16 eit. für einen Bufat Tribonians ju halten).

Sy) Es hesteben also bier die Birlungen der sec. tab. B. P., and die der contra tabb. B. P. eines präterirten Notherben aeben einander; oder wie Africanus (L. 14. pr. D. de B. P. contra tabb.) sagt: "Praetor eum, qui beres institutus adierit, in eam partem, qua scriptus

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 337

Ist bagegen überall kein Rotherbe eingesetzt, so tritt die civilrechtliche Richtigkeit mit voller Strenge ein. — Ein Enterbter wird nicht zur contra tabb. B. P. zugeslassen, auch wenn dieselbe durch einen andern eröffnet ist 40). Daraus folgt denn, daß, wenn es einer contra tabb. B. P. zu Rescission des Testaments bedarf (also der Präterirte ein Emancipirter ist), auch das Recht dars aus nur dem bon. possessor zu statten kommen kann; mithin erhält derselbe die Erbschaft allein, wenn gleichs berechtigte Intestaterben rechtmäßig enterbt sind 41). Allein

est, tueri debet"); was auch bismellen fo ausgebrudt mirb : dem eingesetzten Erben wird die ibm im Testament bestimmte Erbportion confervirt, ungeachtet es gur contra tabb. B. P. fommt, oder boch ein Recht dazu worbanden ift (L. 5. S. 6. u. 8. D. de legatis, praestandis etc.) Huf abnliche Beife wird in einem anderen, nicht bieber geborigen Ralle gefagt: es werbe ber, welcher sec, tabb. B. P. angenommen, in ber Mrt als Erbe behandelt, wie wenn er contra tabb. B. P. agussciet batte; (tuendus erit a Practore in tantum, quantum fieret, si contra tabb. B. P. accepisset") L. 3. S. 13. D. de B. P. contra tabb. Wgl. and Cusacius ad L. 14. D. de legatis praestandis etc. (opp. poster. Tom. IV. p. 56.). Der auch umgefehrt, es wird eine contra tabb. B. P. mit bem Rechte ber sec. tabb. B. P. gegeben. 6. L. 14. pr. D. de legatis praestandis etc.. (Rote 29.) - Blunt foli Erbfolge gegen ben letten Billen G. 77. Frande a. a. D. G. 139 fg.

- 40) L. 8. pr. L. 10. S. 5. D. de B, P. contra tabb. FORRSTER l. l. Partic. II. §. 138. p. 399 sqq.
- 41) L. 10. S. 4. D. de B. P. contra tabb. L. 201 pr. cod. ("Filium, quem in potestate habebat, exheredavit, emancipatum praeteriit; —— emancipatus petens contra tabb. B. P. solus habebit bonorum possessionem), Averanus Interpret. iur. Lib. I. Cap. VII. Nr. 14. —

ift ein suus praterirt und neben ihm ein gleichberechtige ter Rotherbe (gleichviel ob suus oder emancipirt) ent: erbt, fo tritt nunmehr die reine Intestaberbfolge ein, folglich concurrirt ber Enterbte gur Berlaffenischaft mit bem Praterirten: "Si filio emancipato exheredato, is, qui in potestate est, praeteritus sit, ipse quidem emancipatus si contra tabulas petat, nihil agit, ab intestato autem et suus, et emancipatus venient",faat Marcian in ber L. ult. D. h. t.; und auf gleiche Beise Ulpian (L. 1. S. fin. D. si tabulae testamenti nullae extabunt (XXXVIII, 6.): "Si emancipatus filius exheres fuerit, is autem, qui in potestate fuerat, praeteritus, emancipatum petentem ab intestato bonorum possessionem unde liberi tueri debet Praetor usque ad partem dimidiam, perinde atque si nullas tabulas pater reliquisset (42).

Dieber war von bem formellen Notherbenrecht ber Saussohne die Rede. Töchter und Enkel, welche ber Gewalt bes Testirers unmittelbar unterworfen waren, hatten zwar auch Notherbenrecht, aber es war zum Rechtebestande bes Testaments nicht erfoderlich, daß sie förmlich eingesetzt oder enterbt seven. Umging der Erblasser sie ganz mit Stillschweigen, so accrescirten sie den eingesetz

Ein bieber nicht gehöriger Fall, in welchem auch der auf rechtsbeständige Nie Enterdre seinen Intestaterbibeil bekommt, ist,
wenn die eingesetzten Erben die Erbichaft ausschlagen, "quum
exheredatis won acita herechitate ex testamento nullius
air momentis, wie Truphowin L. 20. pr. D. de B. P.
contra tabb. fagt.

<sup>42)</sup> Fornerer 1. 2. 3. 153. France a. a. O. S. 141. — Bgl. 20b. XXXV. V. Comment. 5. 1421. c. Note 21.

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 339

ten Erben, und zwar auf einen Rindestheil, wenn and bere sui, auf bie Salfte, wenn Fremde eingeset waren.

ULPIANI Fragm. Tit. XXII. §. 17. "Reliquae vero personae liberorum, velut filia, nepos, neptis, si praeteritae sint, valet testamentum, scriptis heredibus adcrescunt, suis quidem heredibus in partem virilem, extraneis autem in partem dimidiam" 43).

Wenn also z. B. drei Söhne zu gleichen Theilen eingesetzt und eine Tochter oder ein Enkel präterirt waren,
so zerfiel die Erbschaft in 4 Theile, wovon der Präte,
rirte einen bekam; waren drei Fremde eingesetzt, so erhielten diese zusammen 1/2 und der Präterirte die andere Bälfte 14); mehrere Enkel oder Töchter konnten in diesem Falle zusammen genommen natürlich auch nicht mehr
als diese Hälfte erhalten.

Ueber die Frage: ob mehrere zu einem Stamme gehörige Enkel gemeinschaftlich nur eine Virilportion erspielten, wenn sie eingesetzten suis accrescirten, oder ob jeder derselben einen vollen Kindestheil in Anspruch nehmen durfte? fehlt es an näherer Bestimmung. Doch ist jenes nicht zu bezweiseln, da dies die allgemeine Norm für die civilrechtliche, wie für die prätorische Intestaterbsfolge und nicht minder für die contra tabb. B. P. war 44); eben so wenig ist ein Grund zu der Annahme vorhans

<sup>43)</sup> S. auch Goji Inst. II. 124. (Epitome Lib. II. Tit. III. §. 1. u. Pr. Inst. de exheredatione liberorum). L. Rom. Burgund. Tit. XLV. Nov. Majoriani Tit. VI. §. 3. in f. L. 4. Cod. de liberis praeteritis.

dat, liberer. Theophil ad pr. Inst. de embere-

ben, bag bie Praterirten gufammen genommen (3. 3. Tochter und Enfel, oder Enfel verschiedener Stamme) nur eine Birilportion erhalten batten 46). 3meifelhafter ift es aber, wie es gehalten murbe, wenn die sui ju verschiedenen Theilen eingefest maren; g. B. von zweien ber eine (A) auf 4, ber andere (B) auf 8 Ungien (3molfe theile). Forfter nimmt an, daß bier ber Praterirte fic an Beide habe halten, alfo vom A 1 1/3 Ungien, vom B 2 2/3 vindiciren muffen, fo daß mithin der wirkliche Erbe theil bes A 2 2/3 Ungien, bes B 5 1/3 Ungien betragen und das übrige Drittheil bes Gangen der Praterirte et balten babe 47). Allein ber bei biefem gangen Rechte be absichtigten Gleichheit ift dies fcwerlich gemäß; mit bie fer verträgt es fich nicht, daß ber, welchem bas Gefes eine Birilportion zuwendet, ben gefetlichen Erbtheil fei ner Miterben fcmalere. Bare einer ber Teftamenteer ben auf noch weniger als feine Intestatportion (3. B. auf ben Pflichttheil) eingefest, fo murbe bie badurch bewirkt Ungleichheit freilich durch Anwendung ber gefetlichen Bil ligfeit nicht entfernt werden fonnen. Aber baburch ift ibm ja boch keineswegs bas Recht entzogen, eine offen bar unbillige Rlage gurudzuweisen; unbillig ift fie, weil ben Intestaterbtheil, welchen bas Accrescengrecht bem Dra terirten gewähren follte, nicht berjenige befigt, welcher ja felber nur bat, was ihm gebuhrt, fonbern ber begun-

<sup>45)</sup> S. G. Inst. de hereditatibus quae ab intestato def. L. 1. C. unde liberi. (VI. 14.) L. 11. S. 1. D. de B. P. contra tabb.

<sup>46)</sup> Diest glaubt Fonnerna 1. 1. Partic. I. 8. ng. p. 88. C. bagegen Blunticit a. a. D. G. 38.

<sup>47)</sup> FORRSTER I. I. p. 88. in f. sq.

De liberis et postumis hered. Instit. vel exher. 341

stigte Miterbe, an den der Kläger auch schon nach der Analogie dessen, was von der hereditatis petitio partiaria gilt 48), zu verweisen senn möchte.

3ch wurde fein Bedenten tragen, ben Kall eben fo zu entscheiden, wenn sui neben Extraneis eingesett find, b. b., in foferne bie Ersten nicht mehr als ihren Intes staterbtbeil haben, bie Rlage bes Praterirten nur gegen bie Kremben geftatten. Indeffen fteht hiermit eine Stelle aus Vaulus Sententiae receptae (die einzige uns befannte, welche dies Berbaltnig berüht) im Bieberfpruch. Sie lautet so: "Filio et Extraneo aequis partibus heredibus institutis, si praeterita accrescat, tantum suo avocabit, quantum Extraneo. Si vero duo sint filii instituti, suis tertiam, extraneis dimidiam tollit" 49). Der Grundfat: ben Fremden accrescirt ber Praterirte gur Salfte; ben suis gu einer Birilportion, wird bier also mit einer Confequenz zur Unwendung gebracht, welche im praftifchen Refultat offenbar zu einer - Inconfequeng führt, benn fie vernichtet bas Princip ber Gleichheit, worauf bies ganze jus accrescendi beruht, indem hiernach der Praterirte ftete mehr befommt, als ber eingesetzte suus. Ift ein suus mit einem extraneus eingesett, fo nimmt ber Praterirte jedem die Salfte ib. res Erbtheils weg; find mehrere sui neben extraneis eingesett, fo bekommt er eine Birilportion von dem Erbs theil, auf welchen die sui im Ganzen angewiesen find, und aufferbem noch bie Salfte von bem Erbtheile ber extranei! Go wied bie Stelle gang allgemein, und, wie ich fest glaube, mit Recht, von den früheren Ause

<sup>48)</sup> L. 1. S. 3. D. si pars hereditatis petatur (V. 3.) S. Bb. VIII. d. Commentars \$.572. S. 3 fgg. Rt. 3.

<sup>49)</sup> Pauli Sent. ree. Lib. III. Tit. IV. B. 5.8.

legern verstanden 50). Undere interpretirt jest Blund foli 51). Rach ibm foll Daulus in Dem erften Theile ber Stelle fagen: Die Tochter nimmt von ben suus und von bem Fremben gleichviel weg, fo dag fie von ber gangen Erbichaft nur eine Birilportion bekommt. "Die Erbschaft mar in zwei gleiche Theile gerlegt. Sett kommt die Tochter bingu, und es muß ein britter Theil gemacht werben für biefe. Der Gohn hatte 6/12, ber Fremde ebenfalls 6/12. Run nimmt bie Tochter von jedem gleichviel weg, alfo 2/12. Go erhalt fie 4/12, und jeder ber beiden andern ebenfalls 4/12." Den zweiten Theil ber Stelle (welcher von bem Falle handelt, wenn mehrere sui neben mehreren Fremben eingesett find,) weiß er freilich mit feiner Unnahme nicht zu vereinigen, und fucht fich baber burch bie Boraussetzung zu belfen, baß bier etwas ausgefallen fen; mas? erfahren wir in: beffen nicht. Go lange aber nicht nachgewiesen wird, baß die Stelle vom Paulus interpolirt oder verftum: melt fen, muß man biefe Erklarung für eine fehr will führliche halten. Gie ift offenbar burch bas Bestreben veranlagt, bie altere romifche Jurisprudens gegen den Bormurf ber Unbilligfeit, ber Inconsequeng und bes Mangels an praftischem Tatt in Schutz zu nehmen 52). Allein vergeffen ift babei, bag bas romifche Recht fich burch ein regelmäßiges Fortschreiten bei Bablenbeftimmungen feinedwege portheilhaft audzeichnet 53). Wenn aber

<sup>50)</sup> S. Schultingii jurispr. vet. antejust. p. 97 nota 9. u. p. 348. not. 24. 25. Vinnius ad Pr. Inst. de exhered. liberor. Nr. III. IV. Foerster l. l. Partic. l. S. 30. p. 89 sq.

<sup>51)</sup> a. a. D. S. 39-42.

<sup>52)</sup> a. a. D. G. 40.

<sup>53)</sup> Man bente &. B. nut on bie Bestimmung ber L. Furia

#### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 343

Bluntschli sich auch noch barauf beruft, daß, habe jene Unbilligkeit je gegolten, die Juristen irgend ein Rechts, mittel erfunden haben wurden, um einer so schreienden Ungerechtigkeit zu begegnen, — so fand die Pracis hier in der That auch ein solches Mittel, in der pratorischen contra tabb. B. P., welcher das jus accrescendi sremd war 54), bis der R. Antonin es wieder einmengte 55).

Das Accrescenzrecht ber Töchter und Enkel konnte aber auch durch eine exheredatio inter ceteros (d. i., durch die Formel: Ceteri exheredes sunto 56) ausgeschlossen werden 57); nur mußte der Testirer ihnen ein Legat hinterlassen 58) (ohne Zweisel vermittelst persönlis

Caninia (Gajus I. 45. Ulpianus I. 24.), ferner an die Borschrift über das tempus excusationis wegen Uebernahme einer Bormundschaft (§. 16. Inst. de excusat. tator. et curat.), an die Wirfungen des jus accrescendi der. Erben in Beziehung auf die quarta Falo. (L. 21. §. 1. L. 78. D. ad Leg. Falcid. (XXXV. 2.) u. s. w. Bgl. auch Schras der Abh. aus dem Civilr. I. Bd. N5. S. 165 fgg.

- 54) Gaji Inst. II. §. 125.
- 55) Gaji Inst. II. §. 126. L 4. pr. C. de liber praeter. Foensten 1. 1. Partic. I. §. 31. p. 90 sq. Bon diesem allen fann hier übrigens noch nicht näher gehandelt werden,
- 56) S. oben S. 306 fgg.
  - 57) Gaji Inst. II. §. 128. III. 66. Ulpiani Fragm. XXII. 20. Pr. Inst. de exhered. liberor. u. die Paraphrase bet Theophilus.
  - 58) Ulpiani Fragm. XXII. 21, 28. Die Rothwendigkeit, den inter ceteros Enterbten ein Bermächtniß auszusegen, ist nur in Beziehung auf die Postumen ausgesprochen. Daraus schließt mit Andern Vinnivs ad S. 1. Inst. de exher. Uberor., daß sie sich auch nur auf diese beschwänft habe

cher Bezeichnung), bamit es nicht an ber Ueberzeugung fehle, daß keineswegs nur Bergessenheit dabei zu Grunde liege 59). Auch blieb ihnen alsbann immer noch die Anfechtung bes Testaments und die querela inost. test. möglich, wenn ihnen das Vermächtniß ihren Pflichttheil nicht gewährte 60).

Manches Eigenthümliche hatte bas förmliche Rothe erbenrecht ber Postumen. Es ist seinen wesentlichsten und schwierigsten Puncten nach schon oben bei Erklärung ber L. Gallus (§. 29.) D. h. t. zur Sprache gekommen. hier ist darüber nur noch solgendes zu bemerken:

1) die Agnation eines postumus suus rumpirte stets das Testament, wenn der postumus nicht eingesetzt oder enterbt war; in dieser Beziehung fand also kein Unterschied zwischen Descendenden männlichen und weibs lichen Geschlechts, so wie zwischen Descendenten des ersten und der folgenden Grade Statt 61).

Indessen sagt Ulpsan allgemein: "dummodo inter ceteres exheredatis aliquid legetur." Auch ist es ja überhaupt bei den Alten nicht ungewöhnlich, eine allgemeine Regel an eine specielle Anwendung anzuknüpfen.

- 59) §. 1. Inst. de exhered. liberor.; und ("ne viderentur praeteritae esse per oblivionem"). S. auch obes S. 152. Rote 38. 39.
- 60) L.4. C. de liberis praeter. Vinnius ad \$.1. Inst. de exher. liberor. Nr. 5. Bgl. Bb. XXXV. d. Comment. \$. 1421. d. S. 324, Rote 52.
- 61) Gaji inst. II. § 130 sqq. Ulpiani Fragm. XXII. 18. § 1. u. 2. Inst. de exher. liberor. L. 13. D. de injusto etc. test. Vinnius ad § 1. ej. Tit. Nr. 1. Fornsten l. l. Partic. I. § 45. p. 125 sqq. Benn übrigens Blunt schli meint, man burfe nicht fagen: postumi muffen ente

#### De liberis et postumis hered, instit, vel exher, 345

2) Auch in Ansehung ber Art, wie Die Ginsetzung ausgesprochen werden mußte, war tein Unterfchied vorbanden : es genügte für alle Kalle Die Ginsegung mittelft einer generellen Formel (quisquis mihi natus erit u. a. m.), wenn nur die Worte ben wirklich eingetretenen Rall ber agnatio postumi mit umfaßten 62). Dagegen was bie Enterbung anbetrifft, fo fand fich babei ein Unterschied, gewiß zwischen Gobnen und Tochtern; von jenen beißt es auch bier, fie feien nominatim zu enterben, fur Toche ter genüge eine exheredatio inter ceteros mit Hinters laffung eines Bermächtniffes 63). Unter nominatim exheredare wird hier übrigens nicht die individuelle Begeichnung ber enterbten Perfonen verftanden, fondern nur eine bestimmte, wenn auch allgemeine Erklarung, im Go gensate der exheredatio inter-ceteros: masculos postumos, i. e. filium et deinceps, placuit, non aliter recte exheredari, nisi nominatim exheredentur, hoc sc. modo: quicunque mihi filius genitus fuerit ex-

weber eingesetht ober enterbt werden, sonst zerstören sie das Testament durch ihre Geburt; sondern vielmehr: sie zerkören dasselbe eigentlich immer; nur wenn sie eingeseht oder entserbt sind, so wird seine Kraft erhalten", — so kann dies nicht zugegeben werden. Schon aus der einzigen L.29. D. h. t. erziebt sich, daß die gehörige Berückstäung der Postumen das Rumpiren verhätete, und namentlich heißt es ja: legem Vellejam multos casus rumpendi abstulisse. Bluntschlis Ausdruck kann man nur von den Fällen gebrauchen, wo ein Testament nach Civilrecht ungiltig ist, aber durch eine wirksame B. P. bei Kräften erhalten wird.

<sup>62)</sup> S. 3. B. L. 29. S. 6. in f. D. h. e. L. 10. cod. u. a. Bgl. pben S. 202. Rr. 3.

<sup>65)</sup> Ulpiani Fragm. XXII. 21. \$.1. Inst. de exher, liberor.

heres esto" 64). Db aber auch nachgeborne ober nache rudende Entel mannlichen Geschlechts inter ceteros ents erbt werden konnten? ift ftreitig. Ulpian erklart in ben f. g. Fragmenten Diese Enterbung ber Theorie nach fur guläffig, meint aber, es fen ficherer und auch gebräuchlicher, bie Entel bestimmt auszuschließen: "Nepotes et pronepotes ceterique masculi postumi praeter filium, vel nominatim, vel inter ceteros cum adjectione legati sunt exheredandi; sed tutius est tamen nominatim cos exheredari: et id observatur magis" 65). Bingegen in ben Panbetten laffen Die Compilatoren ibn so sprechen: "Postumi per virilem sexum descendentes 66) ad similitudinem filiorum nominatim exheredandi sunt, ne testamentum agnascendo rumpant" 67). Dag ein Streit bierüber unter ben alteren Juriften ftatt aefunden, die Praxis aber fich fur die gulett angeführte Meinung entschieden babe, geht aus allen Meufferungen Deutlich bervor 68). Bielleicht fprach Ulpian Die in Den Fragmenten von ibm angedeutete Unficht der Praris un-

<sup>64)</sup> S. 1, in f. Inst. de exher. liberor. — Bgl. Schrader ad h. l.

<sup>65)</sup> Ulpiani Fragm. XXII. 92.

<sup>66)</sup> d. f. postumi virilis sexus, per virilem sexum descendentes, wie Ulpian Tit.XI. §. 4. fagt. S. Brńckers-новск Observat, jur. Rom. Lib. VIII. Cap. XXIII. in f.

<sup>67)</sup> L. 3. pr. D. de injusto etc. test.

<sup>68)</sup> M. f. die Note 65. angeff. Stellen. Ju dem S. 1. Inst. in f. heißt es namentlich: "masculos vero postumos, i. e. filium et deincèps, placuit non reote exheredari, nisi nominatim exheredentur." Befanntlich wird der Ausdruck placuit gerne in Beziehung auf diejenigen Rechtssätze gebraucht, welche sich unter dem Einstaß der Doctrin und Prexis ausbildeten. G. Brissonius de V. S. v. placere.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 347

umwunden aus; vielleicht anderte aber Tribonian auch die L. 3. pr. D. de injusto etc. test. nach dem Rechte ab, was zu seiner Zeit entschieden feststand, — wie dieß nicht ohne Wahrscheinlichkeit Cujacius vermuthet 69). Für ganz mißlungen dagegen muß die Erklärung von Bynkershvek gehalten werden, daß Ulpian in den Fragmenten nur von nepotes non sui spreche 70) Denn diese einzusehen oder zu enterben war ja überall nicht nöthig, wozu hätte es denn also einer Bestimmung hier, über bedurst? 71).

3) Det nicht gehörig berückschiete postumus zers
stört durch sein Erscheinen ein Anfangs giltiges Testasment; diesen Unterschied zwischen einem testamentum nullum und ruptum hebt Ulpian sehr bestimmt hervor,
wenn er sagt: "apparet aliam causam esse siliorum
superstitum, aliam postumorum; illi injustum faciunt,
hi rumpunt; illi semper, hi si nascantur, nec inveniant se exheredatos" <sup>72</sup>). Darum wird das Recht
ber testamentarischen Erben einstweilen suspendirt, wenn
ein Postumus erwartet wird. Erscheint er nicht, oder,
was einerlei ist, wird er tod geboren, so bleibt das Tes
stament auch nach Civilrecht bei Kräften <sup>73</sup>); lebt er aber
auch nur einen Moment, so ist es wirkungslos <sup>74</sup>), und

<sup>69)</sup> Cujacius ad L. 4. D. h.t. (opp. prior. ed. Par. p. 1081.)
Shm folgt Vinnius ad S. 1. Inst. de exher. liberor. Nr. 3.

<sup>70)</sup> BYNKERSHOEK Observ. Lib. VIII. Cap. XXIII.

<sup>71)</sup> Mit Recht fällt Sohnapen ad d. Tit. Inst. S. 1. hierüber bas Urtheil: "parum probabilia sunt apud Bynkersh."

<sup>73)</sup> L. 3. S. 3. D. de injusto etc. test.

<sup>73)</sup> L. 84. D. de adquir. vel omitt, hereditate (XXIX. 2.) L. 3. u. 4. C. h. t. (VI. 29.)

<sup>74)</sup> L. s. C. h. t.

seine Erben erhalten nunmehr die väterliche Berlassen schaft, wenn der Postumus erst nach dem Tode des Baters zur Belt kam 75). Einen Streit der Schulen darz über: Bon welcher Beschaffenheit die Kennzeichen des Lebens gewesen senn müßten, damit eine Ruption des Testaments eintrete, entschied Justinian dahin, daß hierauf nichts ankomme, wenn nur die lebendige Geburt des Postumus erweislich sen 76). — Es vernichtet aber die Ruption das Testament nach Sivilrecht so vollständig, als wenn ein lebender Haussohn präterirt ist 17); erscheint indessen der Postumus beim Leben seines Baters, und geht vor demselben wieder mit Tode ab, so wird dem Testamentserben eine wirksame secundum tahh. B. P. gegeben 78).

Diese Bemerkungen genügen für diejenigen Untersuschungen, welche in dem gegenwärtigen Titel noch zur Sprache kommen, einzelne hiermit in Berbindung ftes bende Fragen konnen erft weiter unten (beim §. 1432) erörtert werben.

<sup>75)</sup> France Rotherbenr. S. 114. a. E. fgg. — Das übrigens, wenn die Erben des Postumus verzichten, die Tesstamentserben eine wirtsame sec. tabb. B. P. erhalten, ist hier durchaus keinem Zwrifel unterworfen. Wgl. die Erstrerung über den Fall, wenn ein präterirter suus heres abstinirt, oben S. 49 fgg.

<sup>76)</sup> L. 3. C. h.e. — Wgl. Bb. II. d. Comment. S. 115. S. 78 fgg. N. l. Dirtsen Beitrage gur Runde d. rom. Rechts S. 64 fgg. Meine Doctr. Pand. Vol. l. S. 177. not. 4.

<sup>77)</sup> L. 1. Cod. h. t. L. 15. in f. D. de injusto etc. lest.

<sup>78)</sup> L. 12. pr. D. de injusto etc. test. Bgl. oben G. 517.

### De liberis et postumis hered.instit. vel exher. 349

Ausser ben oben porgetragenen, das förmliche Rotherbenrecht der Haussöhne betreffenden Rechtssätzen giebt es noch andere, welche, ihrem größten Theile nach wenige stens, sich ebenfalls auf die Einsetzung oder Enterbung eines Haussohns beziehen. Indessen wurden sie an dem früheren Orte übergangen, um nicht den dort beabsichtigten Zusammenhang zu unterbrechen; auch bieten sie bequeme Anknüpfungspunkte dar für manche allgemeinere Begriffe, welche zweckmäßig etst nach den so eben abges handelten Lehren erörtert werden.

I) über die Form der Erbeinsetzung erhält das rch mische Recht keine besonderen Vorschriften hinsichtlich der Notherben. Was für Andere nicht als wahre Erbeinsetzung bestehen kann, gilt für jene als Präterition 79). Zu der Zeit also, wo die Ernennung eines Erben noch an bestimmte Formeln gebunden war 86), mußte diese auch hier angewandt werden, und als die Art des Ausdrucks bei der Erbeinsetzung überhaupt für etwas gleichgiltiges und willkührliches erklärt wurde 81), kam darauf auch

- 79) §. 12. Inst. de hereditat, quae ab int. de fer. (——,,liberis praeteritis, i. e., neque heredibus institutis, neque ut oportet exheredatis). L. 16. §. 1. D. de vulg. et pupill. substitutione (XXVIII. 6.) (Bgl. L. 19. D. (de heredib. instituendis, XXVIII. 5.) G. and Bb. VII. b. Comment. §. 551. G. 201 fig. nr. 5.
- 80) Gaji Inst. II. 117. "solemnis autem institutio hace est: Titius heres esto. Sed et illa jam comprobata videtur: Titium heredem esse jubeo. At illa non est comprobata: Titium heredem esse volo. Sed et illas a plerisque reprobatae sunt: Heredem instituo, item: heredem facio. Auf ähnliche Art äusset sich auch noch Ulpian Tit. I. d. Fragmente.
- 81) L. 15. C. de testamentis. (VI. 23.)

für die Ginsetzung von Rotherben nichts mehr an. Rur muß ber Bille bes Teffirers, alfo bie Absicht einer Erbedeinfetung, deutlich erflart fenn 82); es muß fich mit andern Worten feine Unordnung von einer blogen Bermachtnigbestimmung unterscheiden laffen 83). Erben und Bermachtnignehmer find auch im neueren Rechte febr bestimmt von einander geschieden; wenn baber Sulian fagt: ber Gobn, bem fein Bater Die Erbichaft burch Ribeitommiß zuwende, fen für praterirt zu achten 84), fo gilt bieß Recht im Gangen jest noch, ba es unabbangig ift von ber Form ober dem Ausbrud ber Ginfegung 85).

- .82) "si modo per eam liquebit voluntatis intentio" heißt es in b. L. 15. C. de testam. - Jo. Frid. WAHL (resp. HARMES) D. de justa liberos heredes instituendi forma -{Goett. 1751. S. 15. H. 17.
- 83) Die Streitigkeiten der veueren Juriften barüber, ob es als Erbeseinsetzung gelten tonne, wenn ber Erblaffer erflart; er permache feinem Rotherben den Pflichttheil, oder derfelbe folle mit bem Pflichttheile gufrieden fenn, find bereits 20. XXXV. d. Commentars S. 1421. d. S. 318 - 320. : . jur Sprache gefommen.
- 84) L. 27. S. 12. D. ad Sct. Trebell. (XXXV. 1.) "Qui rogatus est emancipato filio restituere hereditatem, cogi debet adire et restituére, quamvis filius contra tabb. b. possessionem accipere possit."
- 85) Sancimus (fagt Juftinian Nov. 115. Rap. 3. pr.) non licere patri vel matri - - liberos praeterire - ---, nec si per quamlibet donationem vel legatum, vel fideicommissum, vel alium quemcunque modum eis dederint legibus debitam portionem." (S. Bd. XXXV. d. Comment. G. 317.). Doch auch ohne biefe Borfdrift murbe gegen bie Richtigfeit ber im Text enthaltenen Bemerlung und ber Schluffolgerung, worauf fie berubt, tein gegrundetes Zweifel erhoben werden tonnen.

## De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 351

Botherben auch nicht in einem Codicill geschehen darf; benn "directo hereditas codicillis neque dari, neque adimi potest" 86). Auf indirectem Wege, nämlich als Fideikommiß (vermittelt durch die in einem solennen Texstamente eingesetzen, oder auch durch die Intestaterben) wird eine solche Einsehung zwar aufrecht erhalten 87); so ist ja aber der Notherbe immer nicht gehörig berücksichtigt. Will Jemand seinem Notherben die Erbschaft oder den ihm gebührenden Erbtheil durch Fideicommiß wirksam zuwenden, so muß er ihn zugleich enterben 88).

Daß der Notherbe seinen ganzen Erbtheil durch Einsetzung erhalte, ist nicht nöthig 89); d. h. für nichtig erflärt, oder durch contra tabb. B. P. angesochten wers

- 86) S. s. Inst. de Codicillis. L. 6. pr. L. 10. D. de jure Codicillorum, (XXIX. 7.)
- 87) L. 2. §. 4. D., de jure Codicilli. L. 76. D. ad Set. Trebellianum. Der in diesen Stellen enthaltene Rechtssat wird in den Institutionen auch so ausgedrückt: "nam
  per sideicommissum hereditas codicillia jure relinquitur." Das nec (statt nam) bei Binnum ist höchst wahrscheinlich ein bloßer Druck- oder Schreibsehler, worauf schon
  der Umstand hätte ausmertsam machen sollen, daß Bienex
  eine in jedem Betracht so singuläre Lesart schwerlich in den
  Text ausgenommen haben wurde, ohne seine Duolls zu nennen. Dennoch suhren die neueren Editoren (Beck, Buchen,
  Kriegel, Boecking, Schraden) das neo jest als Bas
  riante an.
  - 88) L. 18. D. h. t. ,, Multi non notae causa exheredant filios, nec ut eis obsint, sed ut eis consulant, utputa impuberibus; eisque fideicommissam hereditatem dant."

    FORRETER 1. 1. Partic. I. S. s. p. 41. in f. sq.
  - 89) L. 19. \$. 10. D. h. t. L. S. S. 14. D. de B. P. contra tabb.

verkürzten stehen alsbann nur die bekannten Rechtsmittel zu, (früher die quer. inost. test., später die actio suppl. legitimam (§. 1421.)) Ferner leidet es, nach dem srüheren Rechte wenigstens, keinen Zweisel, daß die Einssetzung auch auf eine bestimmte Sache oder Summe ersfolgen könne <sup>91</sup>). Ob Justinian dieß abgeändert, ob er nämlich bestimmt habe, daß Jeder, welcher neben andern Erben in re verta eingesetzt wird, nur die Rechte eines Legatars haben könne <sup>92</sup>), ist sehr bestrikt

- 90) Dagegen barf man sich auch nicht auf die L. 8. §. 14. D. de B. P. contra tabb. berufen. Denn wenn es dier heißt: "Nam si ex parte minima sit heres institutus, non pro ea parte, qua institutus est, tuendus est commisso edicto, sed amplius per b. possessionem habere potest";— so ist hier die Rede von einer durch einen Andern erössten contra tabb. B. P., die nun freilich auch den Einze setten zu statten kommt. L. 3. §. 11. L. 8. §. 14. D. de B. P. contra tabb.
- 91) arg. L. 19. D. h.e. "quoniam nec fundi exheres esse jussus recte exheredaretur, aliamque causam esse institutionis, quae benigne acciperetar." L. 1. Greg. Cod. de familiae ercisc. et comm. divid. (III. 4.) hir ist im Beziehung auf einen in re certa eingesetzen Erben wie ber familiae erciscundae actio die Rede; ein Bewis, daß neben ihm noch ein Anderer eingesetzt war. G. Dew nemann. Ob ein in gewisser Sache eingesetzter Erbe neben einem vhne gleiche Beschräntung eingesetzten als Legatarins anzusehen sen? (Schwerin 1790.) G. 8 fag. Mit Unrest beruft sich aber France (Rotherbenrecht G. 338.) auf die L. 35. pr. D. de herodib, inseit.; eine Stelle, welche gand deutlich den Fall betrifft, wo nur zwei Erben verhanden, beide aber auf bestimmte Sachen eingesetzt waren.
- 92) Die betreffende Stelle ift Die L. 15. C. de heredib. instil.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 353

ten 93); boch barf bier nicht naber in biefe Streitfrage eingegangen werben, ba fie ganz allgemein zu ber Lehre pon ber Erbeinsetzung gehört (g. 1439).

Für eine giltige Erbeinsetzung bes Rotherben kann .
es aber nicht gehalten werden, wenn nicht er felbst, sonbern berjenige eingesetzt wird, burch welchen er erwirbt;

, Quoties certi quidem ex certa re soripti sunt heredes, vel certis rebus pro sua institutione contenti esse jussi sunt, Quos legatariorum loco haberi certum est, alii vero ex certa parte vel sine parte, qui pro veterum legum tenore ad certam unciarum restitutionem referentur, eos tantummodo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decernimus, qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminationem carandam ectionam occasione heredum ex certa re scriptorum fieri."

93) Die gemeine Deinung nimmt bieg an. 3d habe mich berfelben früher augeschloffen (Doctr. Pand, Vol. III, 5.666. not. 5.), bin aber nach wiederbolter Ermagung ber Grunde jest geneigt, ber entgegen ftebenben Unficht ben Worgug gu geben. Gewiß ift 1) baß Juftiniam nicht Tagen duffte: "quos legatacioram loco haberi certam est". menn fich biefe Worte auf ben im Gingange borgetragenen Sat beziehen follen; 2) bag er ausbrudlich bestimmt: Die in re certa neben Underen Gingefesten follen nur nicht alle erbicaftlichen Rlagen baben ober ibnen ausgefest fenn, mas füglich fo verftanben werben fann : die erbichaftlichen Mctive und Paffivflagen geben fie nichts an, foferne folche fic auf Die ihnen überwiesenen Sachen beziehen. (Dennemann a. a. D. G. 25 - 28). Rimmt man nun biernach an, baf ein alfo Eingefetter im Allgemeinen nicht aufbore Erbe an fenn, fo ift burd eine folde Ginfetung auch bem formliden Rotherbenrechte genugt. - Dgl. M. D. Beber ju Dopfe ners Commentar 5. 494. Rote 4. Frande a. a. D. 6. 338 fg.

Die Erbedeinsetzung muß alfo auf feine Derfon gerichtet fenn 94). Diefe Regel ift zwar firgende geradezu aud gesprochen, inbeffen ergiebt fie fich burd einen Goluf bom Gegentbeil febr beutlich baraus, bag bie B. P. contra tabb. bem Notherben alebann versagt murbe, wenn er feinem Sclaven, welcher in bein vaterfichen Lefte mente gum Erben eingefest mar, ben Befehl gur Antite tung dab 95); in einem folden Befett liegt nanlich eine Anerkennung Des Testaments 96). Uebridene tonnte von ber Unwendung biefes Rechtsfages auf ben haussohn früher nur die Rede fenn, wenn berfelbe ein von bem Batero nicht abhängiges Peculium befoffer nich meuerem Rechte genügte es freilichischon, wennenin bem f. g. pebuffum' adventitium bes Sobnes Sclaven befindlich wa ren, ba bas Gigenthum an biefem' Detuffum' fa ben Rin: Dern felbft guftebt 979. till in im geneinen seinung bie

Mus ber Ratur bes formlichen Rotherbentedte flieft pon felbft ber Gat, bag bie Ginfegung, eines Saustohns wicht unter, einer, gang ober theilmeife nam Bufall ab hungenden Bedingung (conditio casualis eber mixta) Kefcheben kann 98). Denn ba bierin bie fiellichmeigent

- 94) Foeneren I. I. P.I. §.3. p.43 sq.
- 2 95) L. 3, 5, 15, D. de B. P. contra tabb.
- "all Bal, L. S. D. de bonis libertorum (XXXVIII. 8)
  - 97) L. S. u. S. C. de bonis quae liberis (VI. 611)
  - 98) L. 4. u. 5. D. de heredib. instit. (XXVIII. 5.) L. 18 D, de conditionibus institutionum (XXVIII. 7.) -L.83. D. de condition, et demonstrationibus (XXXV.1.) Sang unbedeutend ift die in Diefer Materie ofter allegirt Differtation von Jo. Just. Ge. MAYER (Prace. C. C. WESTPHAL) de conditione potestativa institutioni liberorum adjecta Hal. 1778. Etwas tiefer eingehend, bod Sau 🗜 🔥 😘

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 355

Erklärung liegt: ber Sohn solle ausgeschlossen sein, wenn die Bedingung nicht eintrete, Enterbungen aber ges radezu und bestimmt ausgesprochen werden mussen <sup>99</sup>), so ist die bedingte Einsehung einer Präterition gleich <sup>180</sup>). Unter einer reinen Potestativbedingung dagegen ist die Einsehung möglich <sup>1</sup>): es mag nun der Testirer den Ers

ebenfalls ohne gründliche Eregese ist die Diss. von Go. Fain, de herede suo sub conditione instituto. Goett. 1777. Einige hiermit in Berbindung stehende, das Pflichttheilsrecht betreffende Fragen sind bereits in dem XXXV. Bande des Commentars. S. 1421. d. S. 330 — 533. zur Erörterung gestommen.

- . 99) L. 3. S. 1. D. his. L. 18. pr. D. de B. P. contratabb. — ("certo enim judicio liberi a parentum euccessione removendi sunt"). — M. f. übrigens auch unten bie Note 18.
- 100) Bgl. Want D. cit, S. 24. Ge. Fun D. cit. S. 21. France Rotherbenrecht S. 46 fg. - Musgenommen find bier febod die conditiones in praeteritum vel in praesens collatae. Da hieburd nichts fuspendirt wird, fo ift bie Ginfehung unter einer folden Bedingung als eine unbedingte an betrachten, wenn gur Beit ber Testamentserrichtung Die Be-Dingung bereits eingetreten war, fonft aber ift bas Teftament als gar nicht vorhanden anzuseben. L. 16. D. do injusto atc. facto testamento. Dieg ift benn auch ause brudlich in Begiebung auf Rotherben anerfannt. L. 10. S. 1. D. de conditionibus institutionum (- "valet institutio etiam in filio, qui in potestate est, quam nulla sit conditio, quae in praeteritum conferatur, vel quae in praesens"). Der Rotherbe erscheint alfo bier als pure instituirt, wenn die Bedingung eingetreten mar, mo nicht, fo tritt Inteftaterbfolge ein. - Anberer' Meinung ift Das lett Rotherbenrecht G. 29 fg.
  - 1) ;;quia ejusmodi conditio pro pura debet haberia L. 1. 5:8. D. si quis omissa causa tostamenti (XXIX. 4.)

merb ber Erbschaft geradezu von bem Willen bes Erben abbangen laffen, ober ihm ale Bedingung bes Erwerbs eine Sandlung ober Leistung auferlegen: "Jam dubitari non potest (fagt Maecianus Lib. VII. Fideicommissorum), suos quoque heredes sub hac conditione institui posse, ut, si voluissent, heredes essent. ---Sed et ceteris conditionibus, quae in ipsorum sunt potestate, si sui pareant, jus abstinendi assequi non debent 2). Auch bie Erfallung einer Potestative bedingung tann freilich burch Bufall gehindert werden; aber bann gilt fie fur erfullt, fobald nur Die ernftliche Absicht, bem Teftirer ju gehorchen, nicht bezweifelt merben barf: "implenda est enim voluntas, si potesti"3). Ber baber eine foldje Bebingung zu erfüllen fich weigert. ift bem gleich, welcher Die Erbichaft aus bem Teftamente nicht baben zu wollen erflart 1); weshalb benn auch auf ibn die Bestimmung des Edicts bezogen wird, daß die Bermachtniffe von dem bezahlt werden muffen, welcher Die testamentarische Berlaffenschaft ausschlägt, um ab intestato zu erben: "Oui sub conditione institutus

- 1) L. 86. D. de heredib. instit. 6. such L. 4. L. 6. L. 69. in f. eod. L., 12, 15. u. 28. D. de conditionib. institutionum (XXVIII. 7.) L. 20. §. 4. in f. D. de bonis libertorum (XXXVIII. 2.) FORRSTER l. 1. P. I. §. 8. p. 55. h.
- 3) L. 8. \$.7. D. de conditionib. instit. L. 3. et L. 11. cod.—

  H. Donelli commentarii juris civ. Lib. VIII. Cap. 34.

  \$. 2. 4. 5. (T. V. b. Ausg. von Bucher). A. E. Endemann commentationis de implendae conditionis tempore specimen. (Marb. 1831.) \$.12. p. 47. u. \$.15.—

  Fornathe 1. 1. Part. I. \$.7. p. 50.
  - 4) L. 13. D. de legatis praestandis: "nam si cam (conditionam), quae in ipsius potestate fuit, non implevit, pro co habendus est, qui noluit adire hereditatem."

#### De liberis et postumis hered. instit, vel exher. 357

heres potuit parere conditioni, nec paruit, quum conditio talis sit, ut in arbitrio sit heredis instituti, deinde ab intestato possideat hereditatem, debebit edicto teneri, quia ejusmodi conditio pro pura debet haberi" 5). Gerade aber, weil die Erfullung ber Bedingung als eine Erflarung, Erbe werben zu wollen, angesehen werden muß, ift es nothwendig, daß fie nach bem Tobe bes Erblaffers gefchehe 6), und zwar nicht zu fallia, fondern in ber bestimmten Absicht, ber testamen tarifchen Auflage Folge zu leiften: "nam ut paruisse quis conditioni videatur, etiam scire debet, hanc conditionem insertam; nam si facto fecerit, non videtur obtemperagse voluntati" 1). Der, wie Paulus (L. 11. S. 1. D. de condition et demonstrationibus) fagt: "sciendum est, promiscuas conditiones.8) post mortem impleri oportere, si in hoc fiant, ut testamento pareatur; veluti: si Capitolium ascenderit,

- 5) L. 1. §. 8. D. si quis omissa causa testamenti. Forretten l. l. p. 49 sq.
- . 6) A. Endemann Commentat. cit. \$. 12. 15. p. 45 sqq.
- 12 7) L. s. in f. D. de candie: et demontrationibus.

2.33

B) Dieser Ausbruck hat hauptsächlich die Behauptung veranlast, daß es wahre Potestativbedingungen gar nicht gebe. S. Aug. Frid. Schorri Observ. de conditionis potestativas figmento in opp. jurid. p. 272 sqq. Allein promiseumm nennt Paulus hier das Gewöhnliche, das Gemeine, das Alltägliche. (S. Taciri Germania Cap. V. inf. — 3, quia numerus argenteorum faciliori usui est promiseum ac vilia mercantidus; id. histor. Lid. I. Cap. 84. — 3, Muta ista et inanima intercidere ad reparari promiseua sunt. (4) Denn es ist hier die Rede von einem Spaziergange, also einer an sich gleichgiltigen und alltäglichen Sade; es genügt nicht, daß der Sibe eine solche Pandlung

**ó**/:

et similia, non promiscuas etiam vivo testatore existere posse, veluti: si Titius Consul factus fuerit."

Ber nun seinen Sohn unter einer andern Bedin: gung giltig einsehen will, muß ihn unter der entgegen: stehenden enterben:<sup>9</sup>), sonst ist die Verfügung vom Unfang an nichtig <sup>19</sup>). Ob eine Bedingung eine potestative

irgend einmal vornehme, er foll sie in der Absicht vornehmen, der testamentarischen Auslage zu genügen. Ganz gewiß ist daher auch die Erklärung von Cujacius (Observatt. Lib. XIV. Cap. II. unrichtig, daß Paulus diese Bedingungen promiscuas nenne, well deren Erfüllung doch durch einen Jusal vereitelt werden könne.

g) Es geboren bieber wieber bie bben Rote 98. u. Rote s. angeführten Stellen. - Bgl. Dopfner im Commentar 6. 491. .. . Rote 8. Rr. 1.4. Bb. VII. bief. Comment. S. 546. S. 73 fg. --: Nebrigens meint Dopfner mit Unbern, bag beut gutage bie Einsetzung bes Rotherben auch unter einer gufälligen Bebingung erfolgen burfe, ba bierin indirect eine Unsichließung liege, welche einer formlichen Enterbung gleich ftebe. (5.491. Rote 8. Rr. 9.) Es ift bier ber Ort noch nicht, Die Richtigfeit diefer Anficht gu prufen. Worlaufig moge biet ba-. gegen erinnert werben, bag- ja bie ftengen Aufichten ber Römer über Enterbungen nicht blos bem formellen Rechte angehörten, fonbern mit Begriffen zusammenbiengen, Die auch dem heutigen Rechte nicht fremd find; (f. die unten folgende Grörterung über Enterbung ber Civilrechts-Rotherben Mit der Pramiffe, worauf Dopfner feine Anficht II. s.). flugt, durfte benn auch wohl die Folgerung über ben Saufen fallen. Wgl. auch Bd. XXXV. b. Comment. G. 331 fg.

De liberis et postumis hered, instite velexher. ,359

seigen oder nicht, ift nach ben Umständen zu bestimmen 11. Dieselbe Handlung, kann für den einen als Potestativber dingung erscheinen, für den andern ist sie es nicht; sie kann für die nämliche Verson nach Verschiedenheit der äußern Umstände und der Lebensverhältnisse bald eine willkührliche, bald eine durch Schwierigkeiten und Zusätzigkeiten bedingte Handlung senn. Dabei ist aber ein für die juristische Wirkung wichtiger Unterschied nicht zu überzsehem. Entweder erhellt die Schwierigkeit und Zusälige keit der Aussührung schon aus den zur Zeit der Verfützigung sich zeigenden; Umständen, oder es offenbart sich die im potestate eine assot, et ideo testamentum nullius esze momente.

Sabinum.) ,Puto recte generaliter definiri, utrum in potestate fuerit conditio, an non fuerit? facti potius Gessare, wie Salbanber lief't, ober nach ber glorential : 14.8 tifden, Lebart: facti potestas, ast.; Diff Daloandrinifde Lesget , (melde fich auch in marging bei Ruffarbus augemertt findet) peft beffer in ben grammatifchen Bufammen. bang, und entspricht junachft bem beutschen Gebanten: "es fommt auf die Umftanbe an, bas facte potestas est bagegen beutet noch bestimmter auf die Doglichteit gu handeln bin. e'Sehr paffend giebt Dunger in ber Deutschen Ueberfegang bis Corp. jur., civit: (beransgegeb., bon Dito, Bruno Sotte ... ling und Sintenis) bies fo mieber: ,, Rach meiner Dei nung bestimmt fich der Begriff ob eine Bedingung potestatio fen ober nicht, im Allgemeinen - nach ber Döglichkeit eine Handlung vorzunehmen. — Bgl auch Fr. Connani comment, jur. civ. Lib. X. c. I. nr. 5. Jac. Cusacii comment. ad h. l. (opp. prior. ed. Par. T. I. p. 1117.). Fr. BALDVINI comment. de condit. cap. VI.; in Jurispt. P. 1121 Bath, a Att. c. prach J. G. Hernech T. I. p. 541.24

Vindelie, 1661) Tit VII. Qu. 5. ur. Saqqi

felbe erft fpater und namentlich nach bem Tobe bes Erblaf: fere, alfo ju einer Belt, wo abgefeben von ben gegenwars tigen hinderniffen, Die Erfüllung ber teftamentarifchen Auflage gefcheben mußte. In jenem Ralle tann bie Bebingung als eine potestative überall nicht betrachtet wer ben, der Testirer muß mithin den Gobn auf ben entges gengefegten Fall enterben. In bem zweiten Falle bage gen ift die Anordnung felbft ju Redit beständig, und bie Bedingung hilt bes Sinderniffes wegen für eifullt, fo bag alfo die Erbichaft bem bedingt Berechtigten aus dem Testamente erworben wird. Es ift unmöglich, von ben Bestimmungen bes romifchen Rechts über bedingte Ginfegung ber Notherben eine fichere Unwendung ju machen, ohne jenen Unterschied praktifch zu berücklichte gen. Dennoch tonnte es fcheinen, als ob bie Romer ibn nicht gekannt batten. Ulpian nämlich, nachdem 'et in ber (Role 11) angeführten Stelle bestimmt bat: 'es tomme für 'ben Begriff ber Doteftatiobebingungen 'auf bie Umftande (voer auf bie Dioglichfeit zu bandeln) an's fahrt also fort: potest enim et haec (conditio): si Alexandriam pervenerit, non esse in arbitrio per hiemis conditionem; potest et esse, si ei, qui n primo milliario Alexandriae agat, sit imposita; potest et haea: si decem Titio dederit, esse in difficili, si Titius peregrinetur longinguo itinere; propter quae ad generalem definitionem recurrendum est if. ben Gingang ber Stelle). Salten wir und junachft hierbei nur an bas lette Beispiel. Die Auflage: si decem Titio dederit ift weber ichwer zu erfüllen, noch ift die Erfüllung an: unpafüt- fich durch Bufalligfeiten broingt. Dennoch tann fie ohne Die Schuld bes Gingefetten vereitelt werben; 3. B. ber Eltius ift ju ber Beit,

wo die Erfüllung geschehen follte, verschollen voer tob. Goll nun aber bieß auf ben Begriff ber Bedingung felbst einen Ginfluß haben? Goll barum bie Bebingung, welche bei ihrer Unordnung nur als eine potestative erfcheinen konnte, aufhören bieß zu fenn, - foll mitbin Das Testament jest nur bann gu Recht besteben, wenn der Rotherbe auf ben Kall ber Richterfüllung enterbt ift? In ber That fcheint Frande bieg anzunehmen. Beil eine febeinbar nur von der Billführ des Erben abbangende Sandlung durch zufällige Umftande leicht feiner Billführ entzogen werden tonne, follen über bie Frage: ob eine bedingte Ginsetzung als giltig anzuseben fen, auch nur die bei bem Tobe des Erblaffers obwaltenben Ums Und baber, meint er, modite bie ftanbe enticheiben. Beifügung folder Bedingungen niemals anzurathen fenn12). Aber mogte bier bem Billen bes Teftivere folche Reffelt angulegen? Es tann ibm ja wunschenswerth fem, waß ber Erbe bie Auflage erfulle, foferne es in feinen Rraf Len fteht. Goll nun die Frage: ob die Bedingung als potestative giltig aufgelegt werben tonnte? von bem gufälligen Umstande abhängen, ob ihre Erfüllung in concreto möglich mar ober nicht, und es tritt ein foldes Sinderniß ein, fo entfteht bier folgendes Dilemma : ent weber bat ber Teftirer für ben Kall ber Nichterfüllung eine Enterbung verfügt, ober nicht. Im erftern Falle ist ber Rotherbe ausgeschlossen, wenn er auch den guten Billen batte ju erfüllen, im lettern bagegen beftebt bas Testament gar nicht, da ja jest die Bedingung nicht als eine potestative gelten tann; mithin tritt die reine Inteftaterbfolge ein. - Beibes liegt gewiß nicht in ber Abficht bes Teftirers, und eben fo wenig entspricht es ben

<sup>19)</sup> Frande Rotherbenrecht G. 49 fg.

Bestimmungen unferer Rechtsquellen. Denn eine fchuldlofe Behinderung ber Erfuffung einer Bedingung, welche auf eine an fich willführliche Sandlung bes Erben gerichtet mar, foll bemirten, bas die Bedingung als er? fullt gilt: "non videtur enim defectus conditione, si parere conditioni non possit".13); es tritt hier also bas Testament in Birtfamfeit. Und offenbar ift Krande mit fich felbst im Biberspruch, wenn: er, nachdem er fich auf obige Urt über die Potestativbedingungen geäuffert, fo fortfahrt: "Weit entfernt aber mußten die romischen Ruriften Dapon fepn, ju Diefen bier erlaubten Bedingungen folche: ju gablen, welche mit bedeutender Aufopferung für ben Erben verbunden find. -- Bei biefen erfordert vielmehr bas romifche Recht zur formellen Gil tigfeit bes Teftamente Die guf ben Kall ber Richterfül lung beigefügte, Erheredation." - Bar benn bies aber (und :feiner: Theorie) nicht etwa auch bei ben Bedingun gen ber Fall, welche nach ben beim Tode des Erblaffers ohwaltenden Umffanden nicht erfüllt werden konnten? Denn barnach foll es fich ja entscheiben (wie vorber aus: brudlich bemertt wird), ob die bedingte Ginfetung als miltig anzuseben fen, ober nicht! Ich febe nicht ein, wie Franke fich aus Diefene Cirkel berauswinden will.

Allerbings hat es feine Richtigfeit, bag bie Urt, wie Ufplan fich in der boen angeführten Gtelle über Die Sache außert, zu einer ferigen Unsicht leicht Beran: taffung geben tann. Go große Meifter die romifchen Su riften in der Conftruction und Entscheibung eines gegebenen Ralles waren, fo wenig waren abstracte Erbete

<sup>1.713).</sup>L. & S. 7. in f. D. ide conditionings. institutionen. (XXVIII, 7.) After & opening to the contraction of the

rungen ihre fturfe Geite. Ulpian gebt von ber Frage aud: was eine Doteftativbedingung fen? Geine allges meine Untwort: es fomme barauf an, ob die Erfüllung möglich fen, ober nicht, - umfaßt auch Diejenigen Falle, wo eine folche Möglichkeit an fich porhanden war, aber nur durch besondere Umftande verbindert wird. Und gerade bierauf hauptsächlich geben bie von ihm dazu geges benen Beisviele, zumal bas lettere; bas erfte tann, nach Berichiedenheit ber Umftande, bald auf ben Begriff einer Potestativbedingung felbst von Ginflug fenn, bald nur eine gufällige Behinderung ber Erfüllung bewirken. Daß aber in ber That die Romer beides genau von einander. unterschieben, ift baburch außer allem Zweifel, baß felbft eine Unmöglichkeit der Erfüllung, wenn fie erft in ber Folge eintritt, bem Testamente nicht schadet, wogegen auch nur ' eine bedeutende Schwierigfeit, wenn ihr Grund ichon Dei der testamentarischen Unordnung vorhanden mar, Unailtiakeit der Disposition bewirkt. Dies ergiebt sich infonderheit auch aus ginem Rescript R. Alexanders Gevers (aus dem Jahre 224), welches fo lautet:

"Si pater filium, quem in potestate habebat, sub conditione, quae in ipsius potestate non erat, heredem scripsit, nec in defectum ejus exheredavit, jure testatus non videtur. Quum autem trans mare et longe te agentem sub hac conditione lieredem esse scriptum dicas, si in patriam, quae in provincia Meuritaniae erat, regressus fuisses, nec exheredatum te alleges, si in eum locum non rédiisses, manifestum est, multis casibus non voluntariis, sed fortuitis

evenire potuisse, ut eam implere non posses, et idéo adire hereditatem non prohiberis "14").

Bartolus (ad h. l.) fagt von biefer Stelle: "haec lex habet materiam, in qua, qui plus scit, plus dubitat." Dies bezieht er auf ben hier zur Unwendung fom menden Begriff ber gufälligen und Potestativ: Bedingun gen, worüber er felbft etwas bochft Unbedeutendes bei ben eigentlichen Inhalt ber Stelle berührt a Diefer ift in ber That auch gar feinen besondern faum. Schwierigkeiten unterworfen, und wird von den Audle gern im Gangen auf Die nämliche Urt verstanden 16). -Der Bater batte bier alfo feinen Gobn unter ber Be bingung eingesett, wenn er aus ber überseeischen Proving Mauritanien in's Baterland gurudlebren murbt. Die Möglichkeit, eine weite Reife, zumal über Get vor . gunehmen, ift an fich fcon von manchen Bufälligfeiten abhangig; fie ist überdieß mit Beschwerden verfnupft, bit in ber Regel wohl obne Unbilligkeit Dem nicht zugemb thet werden konnen, beffen Recht ja im Grunde ein um bedingtes ift, und von bem die Erfullung einer Bebin gung nur verlangt wird, weil die Beigerung einen Mant gel an gutem Willen und an Pietat gegen den Erblaf fer verrathen murde (f. übrigens unten Rote 30). -Daß dies die Ansicht bes Raifers mar, ergiebt fich beut lich genug aus ber Fassung bes Rescripts. Regel und Unwendung find bier febr bestimmt ausgebrudt, und baf Der Raifer nicht etma fagen wollte: es fen bie Bebin

<sup>. 14)</sup> Is. 4. C. do inetit, et substitutionious. (VI, 25.)

<sup>15)</sup> Bgl. die: Ясситифе Glosse. Hab. Giphanii Explanatio dississiorum legum Cod. ad h. l. (Colon. 1614, р. 43 sq.)
Frin dies. cit. §. 23. и. 30. Forester l. l. P. р. 50 sq. not. 25. France a. a. D. S. 21.

### De liberis et postumis hered instit vel exher. 365

gung an sich zwar eine potestative, allein wegen ber mit der Erfüllung verbundenen Zufälligkeiten and Beschwers, den dürfe sie nicht erfüllt werden, geht auch schon aus; dem Umstande zur Genüge hervor; daß zur Giltigkeit; des Testaments die Enterbung auf den Fall der Richts erfüllung verlangt wird 16).

In dem Rescripte ist nun zwar der obige Gegenstatz nicht bestimmt enthalten; aber es wird bier ein Fall vorgeträgen, in welchem sich die Schwierigkeit der Ersfüllung und beren Abhängigkeit von Zufälligkeiten aus ben schon zur Zeit der testamentarischen Unordnung vorschandenen Umständen klar zu Tage legte. Darum soll die Bedingung nicht als eine potestative betrachtetz) mitchin die Einsehung des Haussohnes, varan nur gehunden werden können, wenn denselba, auf den entgegengesetzten Fall enterbt wird 17). Sanz anders dagegen verhalt es

- 16) Doch barf man nicht mit France a.a. D. S.51. sagen "Auch eine Erheredation in contrarium eventum wurde ben Sohn nicht ausschließen, wenn die Bedingung der Einsehung als erfüllt gelten könnte." Denn warum: sollts der Bater die Einsehung des Sohnes nicht von der wirklichen Erfüllung der Potestativbedingung abhängig machen durfen, wenn, er überhaupt ein Recht hat, ihn auszuschließen? Wohl aber ergiebt sich die Richtigkeit der obigen Interpretation baraus, daß der Kaiser den Rechtsbestand des Testaments selbst von der ausgesprochenen Enterbung abhängig macht.
- 17) Auch bei solchen Bedingungen, welche zum Theil vom Zufall, vom was juristisch einerlei ist, vom Willen eines Dritten abhängen, gitt bisweilen die ernstliche Absicht, zu erfüllen, der wirklichen Erfüllung gleich is. L. 31 in f. D. de condit. et demonstrationibus. Bon diesen Fällen selbst kann erst in dem Tit. VII. dieses Buchs gehandelt werden.) Aber der Einsehung eines Daussohnes dürsen dergleichen Be-

sich, wenn nach den damaligen Umständen die Handlung als eine keine willkuhrliche des Erben erschien. Hier ist die darauf gerichtete Bedingung eine potestative, und sie ändere ihre anfängliche Natur auch dadurch nicht, daß ihre Erfüsung ohne die Schuld des eingesetzen Erben später gehindert wird, das Testament besteht aber jetzt, wie wenn die Bedingung erfüllt wäre. Ein Beispiel ent hält die schan mehrmals angeführte L. 8. 5. 7. C. de conditionis. institutionum: Wer unter der Bedingung eingesetzt ist, daß er seinen Sclaven manumittire, erhält die Exbschaft, auch wenn der Sclave bei dem Tode des Testirers bereits manumittirt oder gestorben ist.

wiedering von selbst der Gesichtspunkt, aus welchem wir wiedering von selbst der Gesichtspunkt, aus welchem wir vie in unsern Rechtsquellen vorkommenden Beispiele von Hotestativbedingungen zu betrachten haben. Man darf nicht gleich an Inconsequenzen, Widersprücke oder Meinungs Verschiedenheiten benken, wenn man dieselben Beispiele (4. B. die Pussage eine Reise zu unternehmen) bald als gestattetz baid als nicht gestattet bei der Kinsetzung von Sohmen genannt sindet. In jenem Falle ist als sich don selbst verstehend vorauszusetzen, daß die Umstände von der Art waren, daß der Testirer bei seiner Auslage an erhebliche Schwierigkeiten oder zufällige Einwirkungen nicht leicht denken konnte (3. E. "si eo, qui a primo milliario Alexandrias agat, conditio sit imposita," wie Ulpian L. 4. S. 1. D. de heredib. instit. sagt.

dingungen ohne die Cautel der Enterbung gar nicht dingugesügt werden. Dieselbe Bedingung bewirft alfo bald Rullitat des Testaments, bald wird ste für erfüllt angenommen, je nachdem sie der Einsetzung eines Rotherden ober eines Extraneus beigefügt ift.

# De liberis et postumis hered instit. vel exher. 364

Und eben fo wenig barf ein befonderes Gewicht batauf gelegt werden, wenn einmal in voctrinellen Erbrteruns gen, beren Zweit nicht eigentlich barauf gerichtet ift, den Begriff von Potestativbedingungen festzustellen; sonbern nur die juristischen Folgen der Abchterfullung zulzeigen, eines testamentarische Auflage als Potestativ Bedingung orwähnt wird bie man bafür nicht hatte gelten laffen, wenn sie Gegenstand einer rechtlichen Entscheidung gewore ben wäre (f. unten Note 80).

Ist nun bie Bedingung auf eine zu Recht bestänstige Weise angevronet, so muß sie in der Regel erfüllt werben, sonst ist der Notherbe von der Erbschaft aus geschlossen ist, auch versteht sich, daß sie innerhalb der vom Testirer vorgeschriebenen Zeitstrist zu erfüllen ist ihr vom Testirer vorgeschriebenen Zeitstrist zu erfüllen ist ihr der der die Substituten in Richterfüllungsfalle die etwanigen Witerben oder die Substituten an die Stelle des eingesetzten Erben, und wenn so wenig Miterben als Substituten ernafint, sind, so kommt die Verlassenschaft an die Intestaterben, folglich, wenn das Wegfallen der Bedingung sich schon

in Dem Erfolge nach ist also die Richterfüllung einer Bebingung der Enterbung gleich, ober wie Fornsten (h. l.
p. 68. not. 56.) sagt: "institutio sub conditione, quae
in potestate est, tacite exheredationem continet in eum
casum, si conditio non impleatur." Darum aber darf
man eine solche Einsetung noch teine bedingte Enterbung
nennen. S. unten II. 2.

19) L. 6. pr. D. de heredib. instit.: "Sed et si conditioni dies esset adjectus, utputa: si Capitolium intra dies triginta ascenderit, tantundem potest dici, ut, si non paruerit conditioni, substitutus possit admitti filio repulso; idque consequens est sententiae Juliani et nostrae." — Manzius de testam. valido vel invalido. Tit. VII. Quaest. V. Nr. 4.

beim Leben bes eingesetten Gobnes ereignet, an biefen felbft, welcher jedoch. falls Die Erfüllung burch feine Schuld behindert wird, Die Vermachtnisse gablen muß (f. oben Rote 5).

Bas nun infonberbeit

- A) die Potestativbedingungen anbelangt, so muß abgewartet werben, ob ber eingefeste Erbe bie Bedingung erfüllt ober nicht. Rounte bie Erfüllung geschehen, fit ift aber unterblieben, fo treten mit bem Mugenblid, wo Dieg, feststeht, Diejenigen an bes Gingefetten Stelle, weicht beim Beafallen ber Bedingung bie Nachstberechtigten find, es mag fich bieß ichon bei bem Leben bes Ersteren, ober erft nach beffen Tobe ergeben. In folgender Stelle (L.4. pr. D. de her. inst.) bandelt Ulpian von bem falle, wo ber eingesette Gobn Miterben hatte. Nachdem er im Eingange bie Regel vorgetragen bat, bag ber haud fohn unter einer Potestativbedingung eingesett werden könne, fährt er also fort: "Sed utrum ita demum institutio effectum habeat, si paruerit conditioni (filius), an et si non paruerit et decesserit? 20) Julianus putat, filium sub ejusmodi conditione insti-
- , 20) Der Ginn ber Frage ift: Ronnen die Miterben nur Erben werden, wenn ber neben ihnen eingefeste Sohn die Bo bingung erfullt, ober werben fie es que, wenn er vor bet Erfüllung ftirbt? Dan fonnte namlich fagen: ba weber bie Bedingung der Ginfegung eingetreten, noch eine Enterbung angeordnet ift, fo fällt jest bas Testament feinem ganith Inhalte nach meg. Allein dieß wird mit Recht verworfen; Der Cobn ift ausgeschloffen, weil er Die Bedingung nicht erfüllte, und einer Enterbung bedurfte es bier nicht, ba jeder Erbe giltig unter einer Potestativbedingung eingefest werden fann. R. J. Pothier Pandectae Justin. ad Tit. de liberis et postumis Nr. VI. T. H. p. 181. not. e.

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 369

tutum, etiamsi conditioni non paruerit, summotum esse <sup>21</sup>) et ideo si coheredem habeat ita institutus, non debere eum (exspectare, donec conditioni pareat filius <sup>22</sup>), quum etsi patrem intestatum faceret non parendo conditioni, procul dubio exspectare de-

- 21) Bei ber Accurfifden Gloffe (ad h. l., not. h.) findet fic fatt etiamsi als Bariante si angeführt, und bei Ruffare Dus ift bas etiam burd bas Beiden fetiamil eingeschloffen, modurch er anzeigen will, bag es nicht in allen Danbichriften ftebe. G. Phil. Friedr. Beis Etwas über die im Tert ber Bandetten portommenden Beiden, namentlich die Rufe fardifche Rote. Marb. 1793. 4. S. 16 fag. 5.6-8, -Gine bei ber Gloffe (a. a. D.) vortommenbe Erffarung, daß etiamsi auch die Bedeutung des einfachen wi baben tonne, ift villig grundlos. Es bedarf aber auch weber einer Menderung ber Lebart, noch einer gefünftelten Suterpretation. Ge fall bier bem oben Rote 20. ermabnten Bweifelsgrunde begegnet werden; auch bas Richteinteten ber Bedingung, fagt Sulian, begrundet bier feine Ungiltigfeit bes Testaments. - 36 bemerte noch, bag bie auf ber Rathsbiblivthet zu Leipzig befindliche Dandichrift ebenfalls etiamsi lieft. Ich werde biefe Sanbidyr. Geren unmittels bare Benutung wir burd bie Gute bes dortigen Magiftrat& vergonnt ift) in ber Folge ale Cod, Lips. Senat. anführen. Es ift der bei Erflärung ber L., og. h. t. burch Cod. Lips. A. bezeichnete.
- mag der Sohn die Bedingung erfüllen voer nicht, fo kann der Miterbe fofort antreten (Pornium le l. mot. £.); im erften Falle behält er sein Erbithell, im letzten bekömmt er juro accrescendi das Gange. Welfphal von Testumenten u. s. 405. S. 301, welcher die Stelle ganz missersteht, will in feiner leichtfertigen Weise das non wegwerfen, well in feiner leichtfertigen Weise das non wegwerfen, well in es eigendlich beisen soller den Witerbe musse die Sterbenspeit erft abwarten!

beret 23). Quae sententia probabilis mihi videtur, ut sub ea conditione institutus, quae in arbitrio ejus sit, patrem intestatum non faciat." Der Grundfat also, wonach alle hier einschlagenden Fragen zu entscheiden sind, ist: Wenn der unter einer Potestativber dingung eingesetzte Sohn Miterben hat, tritt nie Intessitaterbsolge ein.

Nachdem nun Ulpian in dem S. 1. dieser Stelle sich über den Begriff der Potestativbedingungen geäusent hat, fährt er im S. 2. (welcher unmittelbar mit dem prin Verbindung zu setzen ist) also fort: "Sed etsi silio sub conditione, quae in ejus potestate est, herede instituto, nepos sit substitutus sive extraneus, puto vivo silio non extiturum heredom substitutum, post mortem verd extiturum." Es ist flar, daß Ulpian hierbei nur solche Bedingungen vor Augen hat, welche erst mit dem Tode des Eingesetzen wegfallen 24), unter dieser Noraussetzung hat es seine Nichtigkeit, daß die Substituten erst nach dem Tode des eingesetzen zugelassen: werden können, wogegen Miterben die Erbschaft sofort für ihren Antheil erwerben dürsen.

pier bewirken könnte, daß es zur Intestaterbfolge kame (mil der Jurist sagen), so dürfte allerdings der Miterbe nicht sogleich antreten. S. Vivianus in casu ad A. L. und Poruman I. I: not. g. Schwierigkeit macht, bier indessen des Wert abei indessen der Werten der Bertikel et dier nicht sit überklüssig halten will, so verdiest die Haloandrische Leise gewen (statt guum etsi) allen Beisall, da mittelk diese bloßen Wortumstellung alle Schwierigkeit gehoben ist. Pinnstens de kiberis et postumis Pill. C. II. S. 9. (in Praelect. Cervariens. p. 78.)

## De liberis et postumis hered instit vel exher. 371.

Bei ben meiften affirmativen, nicht an eine bestimmte Erfüllungezeit gefnupften Bebingungen wird es fich übrie gent erft nach bem Tode bes Gingefetten ausweisen, baß fie nicht eingetreten fenen Abet auch bier fommt noch ein Unterschied in Betrachte Ift nämlich die Bes bingung von ber Art, bag ibre Erfullung unmöglich wurde, noch ehe ber Tob ded Gingesetten erfolate, fo wird die Birtung bes Begfalls auf Die Beit gurudgegos gen; mo jene Unmöglichkeit eintrat; fonnte fie aber auch noch im letten Moment bes Lebens erfüllt werben. fo treten die mit ihrem Begfallen vertnupften Birtungen erff mit bem Abbe bes Gingefesten ein:25). Es ift 3. B. Die Bedingung auf Bornahme einer Roife gerichtet; biefo wird fcon mit bem Beginn beb lebten! Rrantbeit ummoge lich, von jenem Augenblick an gilt alfo bie Bedingung als weggefallen. Bate bagegen Die Zahlung einer Gelb. fumme gur Bebingung gemacht, fo warde biefe auch burch einen Stellvertreter geleiftet werben fonnen, mithin bio Erfüllung bis jum letten Lebensmoment bes Gingefetten möglich fenn. Angenommen nun, ber Saussohn ift allein

Eingesetzen, wann die Bedingung weggesallen sen. Allein da der letzte liebensmoment selbst noch dem Ceben angehört, so kann man sagen, es habe der Eingesetzte dus Wegsallen der Bedingung erlebt, wenn die Unmöglichkeit der Erfüllung einstritt, she den Sterbende seinen Geist ausgegeben hat. (Andere juristische Anmendungen des — bei den Alten freilich bestrittenen Grundsates: auch der letzte Augenblick gehört noch dem Leben an, sinden sich z. B. L. 79. S. 1. D. de aondit, et demanstrationibus (XXXV. 1.) und L. 4. S. 1. D. Quando dias legatorum et sideicomm. cedat. (XXXVI, 2.) — Vinniva ad S. 35. Inst. de legatis.

Jas. Arranus Interpret, jur. Lib, IV. Cap. XXX.

eingefest, es tommt alfo beim Wegfallen ber Bebingung gur Inteffaterbfolge. Befanntlich entscheibet über bab Raberrecht zur Inteftaterbfolge Die Beit ber Delation 26), alfo bier bie bes Begfalls ber Bedingung, 3ft buft baber von ber zuerft genannten Art, fo ift nunmehr ber eingesette Gobn felbft Intestaterbe geworden, ba bie Bebingung ja fcon bei femem Leben meggefallen war; bei Bedingungen ber zweiten Art bagegen treten biejenigin als Inteffaterben ein, welche beim Tobe bes eingefehn Erben bie Rächften bagu find. , Apud Julianum Lib. XXIX. D. Marcellus notatz Si eiusmodi sit conditio, sub qua filius heres institutus est, ut who timo vitae ejus tempore certum sit, cam existere non posse, et pendente ea decedat, intestato patri heres crit: veluti: si Alexandriam: pervenent, heres esto. Quodsi etiam novissimo tempore impleri potest, veluti: si decem Titio dederit heres esto, contra puto" 27)...

- 26) L. 2. S. 5. u. 6. D. de suis et legit. (XXXVIII. 16) S. 7. Inst. de hereditat. quae ab intest. deferuntur. \$:6. Inst. de legit. agnator, tutela. . Glud Intela erbfolge 5. 20. 6. 71 fg. b. aten Muff. n. ...
- 27) L. S. D. de heredib, instit. : Muf einen filben fill mo bie Doglichfeit bor Erfallung erft mit bem Tobe bes Eingefesten wegfällt, beutet auch Mfricanus in bet Lib. D. h. e. am Schluffe bin, indeffen nar vergleichungeneife ("sicut evenire solet, "quum sub ea conditione, que in ipsius potestate crit, filine heres institutus print, quam ei pareret, moriatur"); ber von ihm bebandelle Ball ift an fich ein gang verschiebener. Gin Gohn wird ein gefett, ein Entel von ibm fubfituirt, gedoch ein gu ermit tenber Poftumus gang übergangen. - Darum tonnte ber Goin .. noch nicht Gibe werden. (L. 30. &. 2. at 48 D. de acquir.

Denken wir und alfo, ber eingefette Sohn batte feine eigenen Rinder im Testamente giltig ausgeschlossen, so wurden in dem ersten Falle seine Testamentserben auch die Verlassenschaft seines Vaters erhalten; benn diese war ihm ipso jure ab intestato erworben 28). In dem zweiten Falle dagegen wurden die enterbten Kinder ihres Großvaters Verlassenschaft als dessen nunmehrige nächste Intestaterben in Anspruch nehmen können.

Auf ber namlichen Grundlage beruht die Entscheis dung des Falls, welchen Papinian in dem 13 Buche seiner Ducktionen 29) erertert: "Si filius sub conditione heres erit, et nepotes ex eo substituantur, quum

pel omittenda hervalitate.) Er stirbt, noch ehe sich die Sache entschieden hat; nun ist das Testament destituirt, es tritt also die Intestaterhsolge ein, und zwar erhält sein Sohn die Berlassenschaft seines Baters und seines Großvaters vollständig ab intestato, da jener kein Testament
gemacht hat, der erwartete Postumus aber überall nicht erscheint — Diese äusserst schwiezige und bestrittene Stelle
gehört zu der Lehre von der Erhschaftserwerbung, wo sie
auch (bei S. 1489.) erklärt werden wird. Inswischen si. man
das zahlreiche Verzeichnis der Ansleger bei Hammel in d.
Casp. jur. civil. o. notis varior., bei Schwelting u. Smalennburg notage ad Dig. T.V. p. 20., u. bei Westphal
v. Testamenten u. s. w. S. 463.

58) L. 14. D. do snio er legit. (XXXVIII. 16.) L. 1. \$.7. D.
Si quis emissa oausa certamenti (XXIX. 4.) — Da
in allen Fallen, wo Inteftaterbfolge wegen Richterfüllung
der Potestatiobedingung eintritt, vorausgesest wird, daß die
Erfüllung hätte geschehen können, so ist hier stets eine Bere
bindlichteit gur Bermächtniszahlung vorhanden (L. 1. \$.8. D.
Si quis omissa dansn testam.), welche denn auch die Ere
ben des eingesetzen Gubnes trifft, Founerun 1. 1. p. 52.

<sup>29)</sup> L. 28. D. de condition. instit. (XXVIII. 7.)...

non sufficit, sub qualibet conditione; slium heredem institui, sed ita demum testamentum ratum est, si conditio fuit in filii potestate, gonsideremus, num quid intersit, quae conditio fuerit adscripta, utrum quae moriente filio impleri non potuit, veluti: si Alexandriam ierit filius, heres esto, isque Romae decesserit 30), an vero quae potuit etiam extremae vitae momento implexis: veluti: si Titiq decem dederit filius, heres esto. quae condițio nomine filii per alium impleri potest. Nam superior quidem species conditionis admittit vivo filio nepotes ad hereditatem, qui, si neminem substitutum haberet, dum moritur, legitimus patri heres exstiterit. — — — 'Altera vero species conditionis vivo filio non admittit nepotes ad hereditatem, qui, si substituti non essent, intestato avo heredes existerent; neque enim filius videtur obstitisse, post cujus mortem patris testamentum destituitur, quemadmodum si, 'exheredato eodem filio, nepotes, quum filius moreretur, heredes fuissent instituti." - Das Gigenthum

150) Daß Papinian die Bedingung einer Reise von Rom nach Allerandrien bier sur eine potestative halt, geht aus dem ganzen Zusammenhange ber Stella bervor. M. s. aber, was über die Anführung solcher Beispiele oben S. 367. bemerkt wurde. Uebrigens ist es ja auch nicht die Entsernung allein, worauf es hier ankommt, um zu bestimmen, ob die auferlegte Dandlung eine min willführliche sep aber nicht; es sind babei insbesondere auch die Lebensverhältnisse und Gewohndeiten des eingesetzten Erben zu berücksichtigen. Riemand wird z. B. in der obigen Auslage eine besondere Beschwerde erblicken, wenn der Sohn ein Goschäft persönlich betreibt, welches an sich schon mit steten und weiten Seereisen vertrünft ist.

liche biefes Ralles besteht barin, bag bie Entel bes Erb. laffers dem unter einer Potestativbedingung eingesetzten Sohne substituirt maren. Papinian nun unterscheibet bier mit einer ibm fonft nicht gewöhnlichen Ausführlich feit die beiden obigen Salle: 1) es ift anzunehmen, Die Bebingung fen ichon beim Leben bes eingesetten Sohnes meggefallen. Dann find auch die Entel ichon bei Lebs zeiten ihres Baters aus ber testamentarischen Gubftitution Erben ibres Grofvatere geworden; babei bemerkt benn ber Jurift, bag, mare Diemand substituirt, für ben singesetten Gobn felbst die Intestaterbfolge eingetreten fenn wurde 31). 2) Es bort die Möglichkeit zu erfüllen erft mit des Sohnes Tode auf. Dann treten erft jest bie fubstituirten Entel ein, aber auch ohne Substitution murben fie nunmehr ihren Grogvater ab intestato beerben. Durch bie am Schluß enthaltene Bemerkung fucht nun Papinian noch einen Ameifelogrund aus bem Bege gu raumen, welcher gegen bie Richtigfeit biofes Refultate erhoben werben konnte. Der Ginn feiner Argumentation ift: Bielleicht mochte man annehmen, ber Gobn ftebe in Diesem zweiten Falle allemal bem Entel im Bege. Denn, wenn er enterbt, die Entel aber auf feinen Todesfall einaefett waren, fo wurde biefe Einfetzung nicht zu Recht besteben, ba die auf den Todesfall gestellte Enterbung felbst ungiltig 32), mithin ber Gobn noch bei feinem Leben Intestaterbe feines Batere geworden ift. Allein Dies

<sup>51)</sup> Bei diesem ganz ausgemachten Sinne der Stelle verdient übrigens wohl die Palvandrinische Lesart exsisteret vor der Florentinischen (exstitorit) aus grammatischen Gründen den Vorzug.

<sup>32)</sup> L. 13. S. 2. L. 29. S. 10, D. h. t. — S. oben S. 198. u. dasselbst Rote 37 — 39.

non sufficit, sub qualibet conditione flium hereden institui, sed ita demum testamentum ratum est, si conditio fuit in filii potestate, consideremus, nun quid intersit, quae conditio fuerit adscripta, utrum quae moriente filio impleri non potuit, veluti: si Alexandriam ierit filius, heres esto, isque Rome decesserit 30), an vero quae potuit etiam extrema vitae momento implezia: veluti: si Titia decem de derit filius, heres esto? quae condițio nomine fili per alium impleri potest. Nam superior quidem species conditionis admutit vivo filio nepotes ad hereditatem, qui, si neminem substitutum haberet, dum moritur, legitimus patri heres exstiterit. ---'Altera vero species conditionis vivo filio non admit tit nepotes ad hereditatem, qui, si substituti non essent, intestato avo heredes existerent; neque enim filius videtur obstitisse, post cujus mortem patris testamentum destituitur, quemadmodum si, 'exhe redato eodem filio, nepotes, quum filius morere tur, heredes fuissent instituti." - Das Gigentham

30) Dag Bapinian Die Bedingung einer Reife von Rem mi Allerandrien bier für eine potestative balt, gebeide bes gangen Bufammenbange ber Stelle bervor. IR. f. aber, mi uber die Unführung folder Beifpiele oben 5.567. bemul murbe. Uebrigens ift es ja auch nicht die Entfernung alleit. - worauf es bier anfommt, um gu beftim ob Die aufen legte Sandlung eine rein willführliche ticht; es jul ind Gemobi babei insbefondere auch Die Lebens beiten bes eingefesten Erben ; mird s. 98

erbli · mel fii

De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 375

ľ

3

t

P.

ľĈ.

)D i

19.

1

liche biefes Falles beftebt barin, bag bie Entel bes Erbe laffers dem unter einer Potestativbedingung eingesetten Sohne substituirt maren. Papinian nun unterscheibet bier mit einer ihm fonft nicht gewöhnlichen Musführlich feit die beiden obigen Falle: 1) es ift anzunehmen, die Bebingung fen fcon beim Leben bes eingefesten Sohnes weggefallen. Dann find auch Die Entel fcon bei Lebzeiten ihres Baters aus ber testamentarischen Gubstitution Erben ibres Grofvaters geworden; dabei bemerft benn ber Jurift, bag, mare Riemand fubstituirt, für ben eingesetten Gobn felbst die Intestaterbfolge eingetreten fem murbe 31). 2) Es bort bie Möglichkeit zu erfullen erf: mit des Gobnes Tode auf. Dann treten erft jest Du fubftituirten Entel ein, aber auch ohne Gubftitution we ben fie nunmehr ihren Grofvater ab intestato beerbe: Durch die am Schluß enthaltene Bemerkung fudu au B Davinian noch einen Zweifelegrund aus bem Im raumen, welcher gegen bie Richtigfeit Diefe Be- erlafs hoben werden tonnte. Der Ginn feiner Emme ift: Bielleicht möchte man annehmen, ber E cfet nach Denn er Diefem zweiten Falle allemal bem Entel im wenn er enterbt, die Entel aber auf jein En Zod aber Einfegung gar gefest maren, fo murbe biefe Ginfetunbefteben, ba die auf ben Tobesfall felbft ungiltig 32), mithin ber Get not. 51. - Eben fo ben Inteffaterbe feines Bater

51) Bei biefem gang ause übrigens wohl die De Florentinischen for nterpret. jur. Lib. II.

n. et Attica T. II. p. 390.)

Lib. IV. Cap. XXX.

mb deutlich fo umschreibt:

betitisse, quemadmodum

eredato" u. f. w.) Jos. Fi
II. C. II. § 7. et 8, %

fer Sall ift von bem bier gur Frage ftebenden burchaus perschieden, indem ja ber Gobn nicht ungiltig enterbt, - fondern giltig unter einer Bedingung eingefest ift; bas Beafallen biefer Bedingung bat benn nur die gewöhnlie chen Wirfungen, b. b., ba es erft mit bem Tobe bes Sohnes eingetreten ift, wird biefer badurch nicht blos als Testaments, fondern auch als Intestat: Erbe ausgefchloffen. - Unbegreiflich ift es, wie Cujacius Dies fen einfachen Ginn überfeben konnte. Er glaubt namlich. bag Davinian fagen wolle: ber Gobn ftebe ben Entel nicht im Wege, ba bas Testament ungiltig werbe, auf Diefelbe Beife wie wenn er enterbt fen 33); da aber hiernach die Stelle, fo wie wir fie in ber Compila tion haben, mit bem Rechtsfat: post mortem suam filius frustra exheredabitur (Note 32) im Wiberspruch fteben murde, fo balt er fie fur corrumpirt, und fchlagt folgende Biederherstellung vor: "Quemadmodum si exheredato eodem filio, nepotes quum filius moreretur fuissent, et heredes instituti postea repudiassent 34). Bie unnothig aber biefe gewaltsame Berande rung ift, geht wohl von felbit aus ber obigen Erflärung hervor. Auch verschwindet alle und jede Schwierigkeit, wenn man mit Forfter die Stelle auf folgende Urt pa-

Tit. de kb, et postumis Nr. VII. T. II. p. 181, not, r.

<sup>33)</sup> So wird and in der deutschen Uebersegung des Corp. jur. . das quemadmodum wieder gegeben, was aber gemiß falsch ist. S. die Note 35.

<sup>34)</sup> Jac. Cujacius in Lib. XIII. Quaest. Papin. ad h. l.; opp. post. ed. Par. T.I. P.I. p. 354. (Eujacius denst hierbei an den Fall, wovon \$.7. Inst. de heredit. quae ab intestato, u. L.9. \$. 2. D. h. t. handeln.) An Eujacius ... ishließt-fich-auch hier wieder ant. Pormun Pandectae Justin.

De liberis et postumis hered instit vel exher. 377

raphrasirt: "und hierin kann ihnen (ben Enkeln) der Sohn, nach deffen Tode das Testament erst destituirt, also die Intestatsuccession deferirt worden, nicht im Wege stehen, wie er allerdings ihnen im Wege-stehen würde, wenn er selbst enterbt, die Enkel aber von dem Augenblick seines Sterbens an eingesetzt wären, indem in diesem Falle die Erheredation nichtig, und also der Sohn selbst schon bei seinen Lebzeiten ab intestato nichtig Erbe geworden wäre" 35).

Soviel über die Potestativbedingungen. Betrachten wir jest

B) ben Fall, wenn ber Testirer ben Sohn unter einer ganz oder zum Theil zufälligen Bedingung einge, setzt und unter ber entgegenstehenden enterbt, mithin an sich giltig verfügt hat. Hier sollte man benten, daß, wenn der Eingesetzte mit Tode abgeht während die Be, dingung schwebt, verselbe nun jedenfalls von der Verlas, senschaft ausgeschlossen sen, so daß also diejenigen an seine Stelle treten, welche durch Testament oder Gesetz nach ihm (oder auch wohl mit ihm) gerusen sind. Denn er ist ja auf gehörige Art eingesetzt, durch seinen Tod aber entschieden, daß die Bedingung seiner Einsetzung gar

<sup>55)</sup> FOERSTER I. I. P. I. S. 15. p. 65 sq. not. 51. — Eben fo erstären auch Barthal. Chesius Interpret. jur. Lib. II. Cap. IX. Nr. 32. (Jurisprud. Rom. et Attica T. II. p. 390.)

Jos. Averanius Interpret. jur. Lib. IV. Cap. XXX.

Nr. 9. (welcher die Stelle furz und deutlich so umschreibt: "Neque enim filius videtur obstitisse, quemadmodum obstaret, si eodem filio exheredato" u. s. w.) Jos. Finestres de lib. et post. P. III. C. II. S. 7. et 8, France Rotherbenr. S. 54. Rote 19.

nicht eintreten werde 36). Allein ba bie Enterbung ausbruck lich ausgesprochen ift, Enterbungen aber nicht begunftigt find, fo greift hier wieder der Grundfat ein: post mortem suam filius exheredari non potest. Es muß sich also noch beim Leben bes Gobnes offenbart haben, ob bie Bedingung eintritt ober wegfällt; nur in diefem Kalle ift er ailtig enterbt. Stirbt er mabrent bes Schwebens ber Bedingung, fo wird nunmehr die Enterbung als gat nicht vorhanden angesehen, folglich ift noch im letten Augen. blide feines Lebens, für ibn die Inteffaterbfolge eingetreten. Bon einem folden Kalle bandelt Trnybonin Lib. XX. Disput 37).

..Filius a patre, cujus in potestate est, sub conditione, quae non est in ipsius potestate, heres institutus, et in defectum conditionis exheredatus, decessit, pendente etiam tunc conditione tam institutionis, quam exheredationis. Dixi: heredem eum ab intestato mortuum esse, quia dum vixit 38), neque ex testamento heres, neque exheredatus fuit. Herede autem scripto ex parte filio, coheres post mortem filii institui potest."

Ueber den ersten Theil der Stelle, beffen wesentlicher Inhalt in der vorstehenden Bemertung enthalten ift,

<sup>36)</sup> L. 13. D. quando dies legator. vel fideic. cedat. (XXXVI. 2.) L. un. §. 7. C. de cad. toll. (VI. 51.)

<sup>57)</sup> L. 28, pr. D. h. t.

<sup>38)</sup> Die Flor. bat vivit. Die bem Ginn beffer entfprechenbe Daloandrinifche Lesart vixit findet fich in vielen altern Ausgaben, und wird auch bei Ruffardus als Bariante angeführt.

De liberis et postumis hered institi vel exher. 379

berricht in ber hauptfache polliges Ginverständnis unter ben, Aublegern 39). Rur über einzelne Duntte freitet man. War bier ber Gobn allein (als heres ex asse) eingefett, ober batte gr Miterben ? Letteres ift alebann auffer Zweifel angunehmen, wenn bem eingesetten Gobne auch fein Gubstitut vernannt ift. Denn Die Ginfetung besteht hier nur burch bie in casum contrarium bingugefügte Enterbung, diefe aber fest zu ihrem Rechtebe ftande voraus, bag im Testamente Jemand eingesett ift, ber ben Enterbten ausschließen fann 40). Sat nun in unferm Kall ber Gobn feine Miterben, fo mag immerbin die Bedingung auch bei feinem Leben wegfallen, er wird nichts bestoweniger die Erbschaft ab intestato erhalten; die Enterbung mare bier also eine durchaus wirfungelofe Sandlung. Ift indeffen bem ex asse eingefetten Sohne ein Substitut für ben Kall ernannt, bag er nicht Erbe werden murbe, fo lagt fich, wie ich glaube, bas Gegentheil behaupten. Denn die Regel, bag die Giltigfeit eines Testaments nicht erft mit ber Gubstitu-'tion anfangen tonne 41), leibet bier teine Unwendung, da ber Sohn an sich giltig eingeset ist 42); fällt die

- 59) S. 3. S. GLOSSA ad h. l., BANTOLUS super Infortiato ad h. l. Detl. LANGEBER in Leges aliquot perdifficil. annotatt. Cap. I. (Otto Thesaur. T. l. p. 545 sq. Barthol. Chesii Interpret, jur. Lib. II. Cap. IX. Nr. 25 sq. (Jurisprud. Rom. et Attica T. II. p. 387 sq.) Jos. Averand Interpret, jur. Lib. IV. Cap. XXIX. Nr. 7 sqq. Jos. Finestres de lib. et post. P. III. Cap. II. §. 16. 17.
- 40) L. 20. pr. D. de B. P. contra tabb. FINESTRES 1. I. \$. 3. und §. 18. Bgl. unten Rote 43 und Rote 78.
- 41) L.S. 5.5. D. de B. P. contra tabb,
- 42) arg. L. 14: 5. 1. D. h. t. "Qund vulgo dicitur, cum

Bedingung, unter welcher er eingesetzt durde, weg, so ist nun Jemand da, ber ihn ausschließt. Nur also, wenn der Sohn stirbt, während die Sache noch in suspenso ist, werden Substituten, wie Miterben, ausgesschlossen, und eben so wenig treten jest die auf den Sohn folgenden Intestaterben sin. Dieser ist selber schon beim Leben seines Baters dessen Intestaterbe geworden, "quia dum vixit, neque ex tostamento herus, noque exheredatus suit," wie Tryphonin sagt; d. h., da erst durch seinen Tod vie Bedingung wegsallt, so war er während seines Lebens weder Testamentserbe noch für enterbt zu achten, nach seinem Tode aber kann die Enterbung nicht erst ansangen zu wirken 43).

Mehr Streit herrscht aber über denn Ginn Des zweis

gradum, a quo filius praeteritus sit, nua valere, non usque quaque verum esse ait; nam si primo gradu heres institutus ait filius, non debere sum a substitutis exheredari."

45) Ju weit behnt indessen Bartolus biesen Grund aus, wem er folgende Regel ausstellt: "Si exheredatio facta in conditionis desectum non potest confirmari aditione, testamentum est nullum; et filius patri ab intestato succedit"; (in der Summa ad h. l. und in Commentarsup. Infort, ad h. l.) Die L. 20. pr. D. de B. P. contra tabl. sagt zwar, daß eine Enterbung ungiltig sep, wenn der eingesetze Erbe die Erbschaft nicht autrete; und dies seint denn von selbst ein Testament voraus, aus welchem die Antretung an sich möglich ist. Allein die Enterbung besteht nichts desto weniger, wenn der Experedirte den Antritt der Erbschaft auch nicht erlebt; wird später erk das Testament destituirt, so sommt die Berlassenschaft an die auf den enterbten Sohn folgenden nächsten Intestaterden

De liberis et postumis hered instit, yel exher. 381

ten ! Theils unferer Stelle. ("Herade, autem! spripto ex parte filio, coheres post mortem filii institui notest"). Die Gloffatoren und überhaupt bie meiften alter ren Ausleger geben von ber Boraussehung aus, es fen auch bier ber Rotherbe unter einer Bedingung eingesett; ber Unterschied zwischen beiben Fallen bestehe alfo haupte fächlich darin, baff er in bem erften auf bas Bange, in bem lete ten aber nur auf einen Theil eingesett worden, Doch giebt es hier wieden zwei besondere Meinungen. Rach ber einen ift neben bem unter einer Begingung eingefetten und in casum contrarium enterbten Saline ein Dritter auf einen Theil pure, fun ben Kall aber, baf ber Gobn bie Bebing una micht erleben murbe auf bas Bange eingesette Diefe Ginfebung follumenn ber vorzusgeseite Foll eintnitt, ju Recht boffebong und ginge ausgebem Grunde meil ber Miterbe boch foon Erbe geworden fen 44). Nach ber ameiten Deinung ift ber Miterbe bem bedingt geingefet ten Sabn auf beffen Topesfall Werfiebt fich, wenn Dies ferependente conditione eintritt) substituirt 45). . So pick Muhe fich bie Unbanger Diefer Meinungen zum Theil ouch geben, um eine praftifche Berfchiedenheit-berfolben Darzuthun, fo find fie doch im wefentlichen Resultate einig. Denn sie fegen beibe voraus, bag ber Gobn mit Tode abging, ebe noch bie Bedingung eintrat; er mar folglich gar nicht Erbe geworben, und ber Miterbe tonnte alfo ben

<sup>44)</sup> S. befonders die Accurfice Gloffe und Langubuk 1. 1. (bet Orto T.1. 6.545 вф.)

<sup>45)</sup> Zu den Andängern dieser Meinung gehörte vielleicht ber Gloffator Pillius, den Accurffus auf jeden Fall höcht nachlässig-expersite bat. Unter den spätern ist bier hampty sächlich zu nennen A. Faben Conjectur, jur, civ. Lib. ill. Cap. XV:

roegfalenben Theil immer nur jure substitutionis ethalim. Der bedeutenbfte Unterfchied zwischen Diesen Dleinungen besteht wohl barin, bag bie Bertheibiger ber zweiten ben Text für corrampirt habten, und bie Schlugworte so lefen wollen i Coheres post mortem filii substitui potest. Beide Anfichten find aber ihrer fattischen; wie ihrer juris ftifden Grundlage nach gewiß falfch. Bei beiden wie angenommen, daffin bem erften Salle weber ein Miterbe, noch ein Gubftitut vorhanden mar. Dann aber fonnte ja bie Enterbung überaff nicht zu Recht befteben. Und wenn bas Teffament überhaupt nicht gilt, sobalb bit unter einer zufälligen Bedingung Ceingefette Saubion firbe, während bie Bebingung noch unentschieben ift/fo iff doch in der That nicke abzuseben; mid nun danul ethad untonimen foll, ob er allein sove und andern ein gefest - ob ihm Jemand fubstieurr iburbe ober nicht Bird bas Teftament für ungiftig erfläre, weil bie birti angeordnete Enterbung es ift, fo fallen auch bit in bom felben Berfügten Gubflitutionen und Gemennungen win Mitterbett: von feloft wegt 4 28 eft phal; welcher mit Diefe beiden Deinungen fennt, aber feine billigt, pet zweifelt an ber Doglichfeit irgend einer Erflarung indem er in bie Worte ausbricht: "es iff bhumbalich, einen Midlichen Ginn biefes Jufapes zu finden 46). In bet That muß auch ich betennen, daß mir die Stelle feineb weges fo leicht verständlich erscheint, wie fie einigen neut ren Schriftstellern vortommt. Gine bedeutende Schwittig feit entsteht badurch, bag, die Worte: "herede autem scripto ex parte filio" in ihrer jegigen Berbindung mit bem Borbergebenden, auf, einen Begenfat von: ex asse

<sup>46)</sup> Beftphal von Testamenten u. f. m. S. 4117 5.305.

instituto filio bingubeuten fcheinen. 3ch mochte baber mit Hotman fagen: "hanc appendiculam ineptissime Tribonianus reliquit. Nam ad proximam disputationem non nisi casu quodam et, ut vulgo loquimur, ex incidenti pertinet 47). Doch bin ich damit einverstanden, bag Truphonin fagen wollte: wenn ber Sohn unbedingt auf einen Theil eingesett ift, fo tann auf feinen Todesfall ber Miterbe beffelben giltig jum Erben ernannt werden 48). Dief hat zwar teine Wirfung, wenn ber Sohn felber feinen Erbtheil erwirbt, benn: "hereditas ex die vel ad diem non recte datur" 49); wohl aber zeigt es sich in bem Falle wirtfam, wenn ber Gobn vor feinem Bater mit Tode abgeht. Sochft mabricheinlich haben die Compila toren bier einen Berbindungsfag ausgelaffen, fund ber Ideengang Tryphonins in Diefer gangen Stelle mochte etwa folgender fenn: 1) Wenn Jemand feinen Goon unter einer Bedingung einsest und auf ben entgegenges festen Fall enterbt, fo muß ber Cobn' bas Gintreten oder bas Wegfallen ber Bedingung erleben, fonft ift fcon bei feinen Lebzeiten Die Inteffaterbfolge eingetreten, folglich auch fein Miterbe ausgeschloffen. 2) Dieg gilt nicht blos alsbann, wenn bet Gobn ben Bater überlebt und hierauf pendente conditione stirbt, fonbern auch wenn er vor bem Bater flirbt, indem bier ebenfalls die Regel entgegen stehen murbe: post mortem suam filius

<sup>47)</sup> Fr. Homman Scholae in LXX. Titt. Dig. et Cod. ad h. l. (opp. T. II. P. II. p. 145.)

<sup>48)</sup> S. Finestres I. I. S. 18. Fornsten I. I. p. 56, not. 34. France Robberbenrecht G. 56.

<sup>49)</sup> L. 34. D. de ocquir. vol. amitt. hereditate. (XXIX. 2.)

frustra exheredabitur. 3) Bird indessen ber Gohn pure neben einem Andern eingesetzt und Dieser auf das Banze für den Fall zum Erben ernannt, daß jener den Anfall der Erbschaft gar nicht erleben würde, so ist die Verfügung zu Recht beständig und wirksam:

Wie aber, wenn der Sohn unter einer nicht willkührlichen Bedingung eingesetzt, auch auf den entgegengesetzten Fall nicht enterbt ist, und nun die Bedingung
eintritt? Daß ein solches Testament nach Civilrecht ungiltig ist, folglich der Sohn nicht aus der letztwilligen
Berfügung, sondern ab intestato erbt, ist keinem Zweifel unterworfen, denn',, quod initio vitiosum est, non
potest tractu temporis convalescere" 58).

Ran selbst versteht sich, daß unmögliche und unserkaubte Bedingungen auch der Einsetzung eines Notherben nicht hinzugefügt werden durfen. Doch zeigt sich hierbei ein wichtiger Unterschied zwischen der Einsetzung von Notherben und von Fremden. Bei dieser bewirkt die Hinzusung solcher Bedingungen keineswegs Nichtigkeit des Testaments, sondern die Bedingung wird nur als gar nicht vorhanden betrachtet (pro non scripta habetur) bi. Anders verhält es sich, wenn Notherben auf diese Art eingesetzt werden, da in Ansehung dieser uns

<sup>50)</sup> L. 29. u, L. 201. D. de Reg. Jar. Die lettere Stelle enthält eine bestimmte Anwendung jener Regel auf das Recht der Testamente: "Omnia, quae ex testamento proficiscuntui, ita statum eventus capiunt, di Initium quoque eine vitio coeperint."— Forassun LT. P.I. S. 10. p.66 sq.

<sup>51)</sup> L. 14. D. de conditionib: institut, Sopfner u. Weber im Justik Commentat S.441. Rate 3. Mr. 1.

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 365.

mögliche ober unerlaubte Bedingungen nicht wirkfamer senn können, als zufällige. Papinianus Lib. XVL Ousest. "Filins, qui fuit in potestate, sub conditione scriptus heres, quam Senatus aut Princens improbant; testamentum infirmat patris, ac si conditio non esset-in ejus potestate" 52). Dicker Grund bat an ber Meinung Beraniaffung gegeben, bag bie unter einer physisch ober furiftifich unmöglichen Bebinanna erfolate Einsetung bes Sohnes alebann zu Recht beftebe, menn berfelbe duf ben entgegengefetten Fall enterbe fen b3). Allein bas ift gewiß bie Deinung bes romi. ichen Juriften nicht gewefen. Denn ba jene Bebingung gen bei Zeffamenten überhaupt nechtlich feine Bebeutung baben, fo muß auch bie auf ben Rall ibrer Dantenfal Inng gubgefprochene - Enterbung unwirkfam fen. . Bas nicht erfüllt werben tomm ober: barf, bas ift übergli tein Gegenstand einer rechtlich binbenben Auflage; es murbe Daber in fich wiberfprechend fenn, bennoch bavon irgend eine juriftische Folge abhangig gu machen 34).

Uebrigens galt biefe Beschränfung, in Beziehung

<sup>52)</sup> Созасия in Lib. XVI. Quaest. Papin. ad h.l. (орр. postum. ed. Par. Т. I., P. I. p. 411 sq.) id., ad Pauli Recept. Santent. Lib. III. Tit. IV. В. S. 2. (in Schutzunen Jurispr. vetus antejustin. p. 345, not. 5.) — Fornster I.I. P. I. S. 9. p. 54.

<sup>53)</sup> Fum Dies. cit. g. u8. — Enjacius, ber bier auch wohl genannt zu werben bflegt, bebt zwar Papiniuns Grund, weshalb wine ber Einfetzung eines Rotherben: hinzugefügte unnerlaubte Bedingung dem Toftamente schatten foll, sehr bervor, ohne indessen bie im Fert ermähnte Folgerung daran zu knupfen.

<sup>54)</sup> Frande Rotherbenr. G. 55.

auf. Die Einsehungeinsendent Exscandenten unw für Sobne Die Sodice und Benfell auch bifterirbinverbem bonnten obien dagibieg beim Rechtsbestande bes Teffeiliffente fchabete) fer Dunftel man fer burch dunten igineraguefalliget Bebingung einseten, ohne iste in toonthariumleventret gunenterbeni Diefeil Gegensaf i zwischen soui aberedes wieberhaust ound amifchen Sohnerdung gomichabente Behratitpilan: febr bei Ciment bervor, hopemener (hip Ling. wes Diffele hanedib: ineter. fagt: "sunan quio que heden 15) isubi con ditione hermspotest inntiffengenheitenweiteltem fatbermerte quiar non saub Manus conditiones institui potest" Und auf Gabuliche Dinten Bertietre ficht fin abm: La.it. 6. 8. Dunde istismen legita keredibus. ... lenu ferit dicenduinsteis fising fillius. Zenenasae sub monditione . waise ini - (15-ineme odna e Schen lang, aniapis, naitifina, nellina adifutire dionilinadet dramaditioner, ideoesseritifi:

55) Dierbei bemerkt Jocurflus: i. e. gui potest esse swis, biebei bemerkt Jocurflus: i. e. gui potest esse swis, ut nepog, pronepos, et deinceps. Indiest ist bies ficher nicht gemeint: Das ein folder Delenocht, wenn et alch etall etal gemeint: Das ein folder Delenocht, wenn et alch etall etal gemeint: Das ein Crimon etalogieten minde unter jeglicher Bedingung, wie ein Extranuas, eingesetzt werden gegen bemitall fichegand vohl filbstiel ni verein

36) Bujubbemette Confive di f. Abeg. Des Corp. Jan. civilis: 1003, Olidam blo bothin flagitium Privoniadi, opia isto Cifite filia favrit Ejandella junis, a quanti egst dissentio."

Diefer Widerspruch Meducht gewiß sehr gegendbet? Denn Biefer Widerschund bentogen ibna Cweiden hattet Timbow wohl gu piefen Lenkfreng bentogen inn Cweiden ifoliert dungt theuge inider en veuerm Rechte, der alte vielles hindreftel gufch bei in bentogen ber beitellich bes wert follen bentogen bertalbeite beitelle fernen beitellich bes wert follen bentogen bertabelen beitelle beite

Tory Balunder ift Mert 323 fidet domit 3. 300 nattioner; und gere ftort dadurch fast gang den bestimmten Gegenfas, woen Ub pian so recht gestissentlichen und

200 Belde Tolgen hatte es nun aber, wenn bie Bybingung nicht eintrat? Forfter nimmt an, bag alebann Dia Tochter und Entel von ber Berlaffenfchaft ausgefchlaffen gewesen fenen 68), Francke bagegen meint, es babe in diefen Kalle bas just accessendi ju partem finte gefunden: 191. Sch balte bie fintere Meinung nicht für richtig. Wern unter einer Bebingung giltig, einge fout iften fann micht für Praterigt gehalten werden, nur wegen Proterition, aber, trat jewe jus, accrescentisein, 603. Die Fotferiche Unficht iff, alfa offenhar bie, sonfequenterg. Doch, barf man nicht wergesser, bag bier nur vom form Alden Motherbenrecht Die Rebeniften beffen Stelle bei Archtern und Entelnseben bas jus acerescendi gertrat. angliebleben andille noarsie ihne agelebleben go komnte zinicfelaft wach bam Cinitrecht ! A. Das Teffqment mode puts den genedela inofficiasi augefachten werban 52). erd helled nun sensitär bie (postumi) suit anbeimit, p Linhplitte belen Maderition fbeid: Dus Teffingent, white Biff Ebierbei mufarlichte Unterfchieb wood Grabes inder bes

amijden allen möglichen Bedingungen macht. Mit Recht erinnert bagegen Rvssanvs im fankeg: des Corp. Jui.):
onis tlängit defrakeiunt omni, nos intellexerunt, so tollere tidiserimen obversandam in filiops menste instituen des

:1Bod: Lipe. Sende lieft spb-randfrigge ogmi, 17 11 10/10

"Pasticina sub conductive hereksigeilistisst ei conditione conditione coaspatishmeterfiest, gelm-

60) U.r. Fragm. Tit. XXII. p. 17.11113118 (16.17) 11.

61) Das pratifffic Becht bat aber auf fermelle Rotherbenrecht in folgendem s.
ermahnt werden fonnen.

<sup>69)</sup> Pr. Instit. de ino fficioso testamento. 31. oben 6.344.
6. auch Bd. VII. des Comment. §. 551. G. 272.

Gefdlechfe etwas antam 68). Daraus folgt benn, bag fie ebenfalls nur unter einer Potestativbedingung eingefest werben tonnten, fonft aber auf ben entgegengefesten Kall enterbt werben mußten. Da indeffen ein Teftament wegen Praterition eines Postumus nicht gleich Anfangs ungiltig ift, fo bewirtt auch die Ginfegung- bes Poftus mus unter einer ungulaffigen Bedingung an und fur fich noch feine Richtigfeit ber lettwilligen Berfagung; font bern es fommt bier Alles barauf an, in welcher Lage fich bie Gache ju bet Beit befindet, wo ber Poftumis ericieint; ift alebann bie Bebingung eingetreten, forftebt fie feinem Erwerbe nicht weiter in Bege, und ed iff nun fo gut, als ware er unbebingt eingefest. postumus sub conditione instituttur, si prints, quam nascatur, conditio extiterit; fon rumpinir testamentum postumi agnatione ( 4). Dan anbers, wenn mur. Reife ber Mgnation bed Poftumat, Die Bebingung bereits weggefallen ift ober; noch fomebt. Alfbann etrit bas Becht eines prateriren Saussohnes poliffindia ffir ibn ein, bas Testament ift also null und nichtig. -Gine Bestätigung whiefes, nach allgemeinen Grundfagen fich ichen von felbff; verfiebenben Rechts, enthält eine Stelle auf beng neunten Buche ber Duallionen Paulus, welche in ber Compilation 65) jo lautet:

ilber warum iffi hien nur won ber, pagenma bie Rebe. and tritt die Nuption etwa nichtsichminichmissische ein,

( ) · · ·

<sup>64)</sup> L. st. D. A. e. n'nem in hour sies !

menn ein Postumus erft nach bem Leben feines Baters ericheint? Eine eigenthumliche Unficht bierüber bat Cujacius 66). Dag bas Recht ber mannlichen und ber weiblichen Boftumen völlig gleich fen, wenn die Geburt pendente conditione erfolgt, und daß es hierbei auch feinen Unterfchied mache, ob der Doffumus vor ober nach dem Lobe feines Afcenbenten geboren merbe, leugnet er nicht. Aber fur ben Fall, wenn gur Beit ber agnatio postumi die Bedingung bereits weggefallen war, habe ein Unterschied zwischen mannlichen und weiblichen Doffumen fatt gefunden. Die erfteren batten ftets bas Teftament rumpirt, Die letteren aber in dem Kalle nicht, wenn fie beim Leben bes Teftirers geboren fepen; benn, weil Töchter auch inter ceteros hatten enterbt werden tonnen, fo fepen fie alebann que fur geborig ausgeschloffen gehalten worden. Dabei habe benn Paulus bemerkt: ein Underes finde fatt, wenn die Postuma während bes Schwebens ber Bedingung erscheine; alsdann zerstöre sie das Testament auch beim Leben des Batere; und bies fen allein von Tribonian aufgenommen, ba bas Uebrige ju bem Recht feiner Beit nicht mehr gepußt' habe. - Diefe Erflarung geht von ben willführlichsten Boraussehungen aus, und ftutt fich zubem auf eine gang faliche Unficht von ber exheredatio inter ceteros, welche man nicht als eine ftillschweigende, fondern als eine ausbrudliche nur allgemein gehaltene Billenderklarung ansehen muß 67). Auch ift bie gange Darftellung bei Enjacius fo buntel und ichwerfällig,

<sup>66)</sup> Cusacius Comment, in Libr. IX. Quaest. Pauli (opp. postum. T. H. p. 1114.)

<sup>67)</sup> Bgl. oben 6, 506.

baff er mobl nicht mit feiner Unficht im Reinen war 68). Dan bie Compflatoren bier etwas weggelaffen baben, ift wohl auffer Zweifel. Wahrstheinlich fprach Paulus ben in ber Stelle enthattenen Reditsfat gang allgemein aus, und bemerkte babei, daß auch eine Postuma, felbst wenn fie beim Leben bes Batere geboren merbe, bas Teftament gerftore. Ein Bweifelsarund mar hier wohl, daß eine lebende Tochter auch praterirt werden durfe, mithin bas Ghulfdweigen bes Baters zu einer Zeit, wo bie Tochter fchon geboren war, einer Praterition gleichzugdten fen. Dainun bieg Recht wenigstene feit bem Jahre 531 69) nicht mehr galt, fo konnte Eribonian badurch leicht veranlagt werden, fich bier eine fleine Beranberung ju gestatten. Urfprunglich lautete der Sat wohl so: postuma sub conditione heres instituta, et si pendente conditione vivo patre nascatur, rumpit testamentum. Durch bas Bealas fen des et por si erhielt man allerbinge einen brauch baren Rechtsfat, ber aber in feiner jetigen Faffung frei lich leicht zu einem falschen argumentum a contrario führen, - mitbin bie unrichtige Meinung veranlaffen konnte, bag die Tochter ein foches Testament nicht rum pire, wenn fie erft nach bem Tobe ibres Baters geboren werbei Dieg überfaben bie Compilatoren bier, wie fte bei ihren flüchtigen Menberungen Alehaliches auch fonft bäufig Merfeben baben 7aj. ::

24.6A) In feinen Observationen stägt er eine etwas abweichende Ausicht, aber wo möglich noch verwarener vor. Genug, et hatte bier mit dem ehrlichen Dotman zu den Worten vivo patro sagen können: "hoo quorsum additum sit, non iptelligo" (Scholae in LXX. Titt. D. opp. T.H. P.II. p. 140.).

<sup>69)</sup> L.4. Cod. de lib. praeteritis.

<sup>70)</sup> Anders erflatt Jo. Altaminanus ad Lib. VI. Quaest.

Scaevolad Tractatus VI. S. g. tin Meenman: Theann. Witte T. II. p. 46g.J. Ge britigt unfete Stelle mit ber Borfdrift in Berhindung, bag ein vom-erften Biabe praterirters bom generation geborig gegerhfet Apflunus bas Seftament mumpire. menn er ericheint, ebeider erfte Grad meggefallem iftini (5. meine Doctr. Pand. Vol. III. S. 682. Nr. 3.) Diefe Gr flarung ift verftanbiger, als Die von Cujacins, aber niel gu gefucht, und immer bleibt es auch hierbei noch im Quntel, weshalb Paulus nur von ber Poftama fpricht. Ceichtet billt fich Ant. Faben (Conjectur. Lib VX. - Cab. V. Tu f.y, 1 3 inbem jer bas wiba patre für winen Stibonlantemus balf. 3. Aber auch bier muß man wieder fragen: welchen Grund fonnte Eribanian ju Diefer Menderung gebaht baben, bu ber Sat gerade in feiner Allgemeinheit ju bem Recht ber neueften Beit am besten pafte. — Gelbft ber grundliche Borfter begnugt fich übrigens mit ber Bemertung: "Caoterum; quod Paulus dicit: porthumam sub conditions tille chenedem institutam, si pendente conditione viva parte nascatur, rampere testandentum, certe falsissimetita interpretareris, quasi tunc, si mortuo patre pendente conditione pasceretur, gontra observaretur." (li l. P. I. \$. 43. p. 121. sq. not. 46.)

- 71) Es folgen bier Rachtrage ju den früheren Erörterungen von Glüd Bb. VII. des Commentars \$.451. S. 197 204.
- 72) Gaji Inst. II. §. 127. (§. 1. Inst. de exheredatione liberorum.) L. 2. L. 3. §. 2. u. 5. L. 13. §. 2. L. 14. §. 2. L. 15.
  17. 19. D. h. t. u. a. Stellen. S. aud Brissonius de
  formulis solennibus populi rout. Lib. VII. Cap. XXXI.

selbst für die exheredatio inter ceteros 13). Das es mun nach bem neueften Recht auf ben Ausbrud felbft nicht mehr ankommt, ift gewiß: "Si quis filium ita exheredaverit: ille filius meus alienus meae substantiae fiat, talis filius ex hujus modi verborum conceptione non practeritus, sed exheredatus intelligitur. Quum enim manifestissimus est sensus testatoris, verborum interpretatio nunquam tantum veleat; ut melior sensu existat" 74). Indeffen bat man bie Unwendung davon bier wie bei ber Erbeseinfetung 16) übertrieben; man hat vergeffen, bag Enterbungen nicht begunftigt find 76), bag also bloge Babr Scheinlichkeite. Schluffe bier nicht gelten konnen, vielmehr Die Absicht, ben Rotherben ausschließen zu wollen, mit unzweifelhafter Gewißheit feststeben muß. 216 Enterbung tann es baber wohl angeseben werden, wenn ber Testirer fagt: meinen Gobn übergebe ich, ober: ich binterlaffe ibm nichts, ober: ich habe ibn mit Rleiß nicht bebacht; benn in allen biefen Fallen tann bie Absicht, ben Sohn ausschließen zu wollen, nicht zweifelhaft fenn. Dagegen ift es nicht, wie Glud meint ??), für eine Ent erbung zu halten, wenn der Teffirer fich etwa fo aus. brudt: meinen Gobn febe ich fur tod an, ich mag an

<sup>73)</sup> Lies. pr. D. h. t. Theornilus ad Pr. Inst. de exheredat. liberor. gegen das Ende.

<sup>74)</sup> L. 3. Cod. de liberis praeteritis. (VI. 28)

<sup>&#</sup>x27; 75) S. Bd. XXXV. d. Comment. S. 1421. d. S. 321. Rote 46.

<sup>76)</sup> L. 19. in f. D. h. e. — "Scaevola respondit: — aliam causam esse institutionis, quae benigne acciperetur, exheredationes autem non esse adjuvandas."

<sup>77) 30.</sup> VII, b. Comment. G. 200.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 393

ihn nicht benken. Immer kegt hierin keine folche Ere klärung, wohnech aller und jeder Zweifelaüber die wahre Absicht des Testirers ausgeschlossen wurde, und dieß alls ein muß nach der oben angeführten Nechtsregel genügen, um das Dasepu einer Enterbung in diesem Falle nicht anzunehmen.

Auffer einer bestimmten Billenderklarung nun ift Die Enterbung noch an folgende Bedingungen gefnupft

- 1) sie muß in einem solennen Testament, b. h. sie darf nicht in einem Codicille geschehen 18); von selbst versteht sich daher auch, daß in dem Testament ein Erbe ernannt seyn muß, indem dieß sa mit dem Begriff eines solennen und vollständigen Testaments aus genaueste zus sammenhängt 79). Es kann sogar Jemand in dem nämzlichen Testamente enterbt und zum Erben ernannt seyn. Beides zusammen kann natürlich nicht in Wirksamkeit treten, sondern das Eine muß das Andere nothwendig ausschließen. Damit aber die Enterbung in einem sole chen Falle überhaupt wirksam werden könne, ist erfore
  - 78) \$. 2. Inst. do Codicillis. (Bgl. oben Rote 86. ju S. 351, L. 2. Cod. de Codicillis. (VI. 36.) L. 14. C. de testamentis (VI. 25.). Daß unter folennen Testamenten hier alle und jede verstanden werden, worin die Einsetzung eines sog. directen Erben gistig angeordnet werden kann, also auch die öffentlichen und die privilegirten Testamente, versteht sich von selbst. Einzelne Streitfragen in dieser Beziehung (z. B. ob in einem testamentum privilegiatum parentum inter liberos Enterbungen versügt werden dürzsen) sud an ihrem Orte abzuhandeln.
  - 79) L. 1. pr. D. de heredib. instituendis. Roch nähere Bes lege zu dem in bem Texte vorgetragenen Satz enthalten von die Roten 40. u. 43. zu G.379 und 380.

belich, bag: bet Rotherberinnter einer Bebingung einger fest, ober in casum contrarium enterbt fest und auch alidamis muß er entweder einen Miterben oder einen Subfituten baben 60): Bird ber Rotherbe unbedingt emacicat und in bem minulichen Toftamente auch wieder enterbt, fo bleibt bie Enterbung gang unbeachtet, Die Einsetzung bagegen giltig.

La 21. D. h. t. Pomponius Lib. 11. ad Quintum Mucium: "Si, filium, pominatim exheredavero et eum postea heredem instituero, heres erit."

Die aber, wenn querft bie Ginfetzung und bann Die Enterbung audgesprochen ift? far Diesen: Fall behauptet Kineftres bas Gegentbeil; alfo bie Enterbung foll'ale. bann besteben; Die Ginsehung aber als nicht vorhanden angesehen werben 8/), . Geine Brunde : find, erftlich, bas Domponius ausdrücklich bestimme: wenn querft bie Enterbung und bann bie Ginsetzung erfolge, fo folle ber Sohn Erbe werden. Bier tomme affo nur die Re gel jur Unwendung: posteriorem scripturam priori esse potiorem, und unterftutt wird bieg Argument noch baburch, daß die aus dem nämlichen Buche bes Pomponius ad Ou. Mucium entlehnte L. 67. D. de hered. instit. jene Regel ausbrudlich auffellt und nur auf einen anbern Fall anwende: "Si ita scriptum fuerit: Tithasus si in Capitolium ascenderit, heres esto; Tithasus heres esto; secunda scriptura potior erit: plenior est enim quam prior." Indessen fann man fich bagegen

<sup>80)</sup> S. bierüber bie unter ber vorstebenden Rum. I. B. S. 377 fag. entholtene Musführung.

<sup>· 81)</sup> Jos. Finestans de liber, et postumis. P.IV. Cap. II. S.3 - 5. (Praemot. Cervariens, p. 100.sq. . .

De liberis et postumis hered institt vel exher. 395

wieber duf eine antere Stelle von Pomponind iberus fen, wonade die in bemfelben Ceftament: erfpigte unbebingte Ginfegung burdy eine folgende bedingte nicht auf. geboben werben foll, und zwar aus bem Grunde: quia satis plena prior institutio fuisset 82). Alfo: die politi

, 82) L. 27. S. 1. D. de heredib. instit. "Sed si te heredem instituero, et deinde eundem te sub conditione instituam, nihil valere sequentem institutionem, quia satis plena prior fulsset. - Anders bethalt es fich bei Bermachtniffen, indem bier fets bie lebte Berfagung entficiben foll; L. 89. D. de condit, et demonstrationibus. De Grund Diefer Berichiedenbeit fett Barth. Chesius (Different, jur. Cap. XXXVII, Nr. VIII. n. VIII. in Heinecom Jurispr. Rom. et Attica T.11. p. 732 sq.) gang richtig Darin, daß Erbeinfegungen nicht burch eine Erflarung is bem nämlichen Teffamente wieder aufgehoben werden burfen, worin fie angeordnet find. Eben fo Greg. Marin-... sive Comment. ad XXX. Jctor. Fragmenta T. l. p. 244 eq. Dagegen will Jo. Voer (in Comment. ad Tit. Pand. de conditionibus institutionum; S. 2.) eine Verschiedenheit awifden Bermachtniffen und Erbeinfetungen bier überall nicht anerfennen. Er glaubt namlich, daß bei biefen wie bei jenen es allemal auf bie lette Berfugung antomme, und interpretirt die L. 27. S. 1. cit. in folgender Art: Die zweite Ginfegung, an fich betrochtet, fen überfluffig, fie bestebe aber jett nur als eine bedingte. Allein die Bedingung einer Erbeinfetjung ift mit diefer felbft fo ungertrennlich verbunden, daß, wenn ber Teftirer eine Bedingung bingufügen will, es aber niterlagt, Die Ginfetung nun gar nicht besteht (L. g. 5, 5. D. de heredib. 'instit.); eine folde Ginfetning ethalt alfo gerabe burch bie Bedingung etft ibr Dufenn und ibre gange rechtliche Bedentung. Und wie tonnte Pomponius, wenn er wirflich Die Deinung batte, welche Boet ibm unterschiebt," alebann wohl fagen: nihil valere sequentem institutionem! --

31

ftandigere, Die unbeschränftere Ginsepung foll bier por gezogen: werben 83). Und bieg war benn auch wohl ber Grund, wesbalb Domponius in ber L. 21. D. h. t. beim Bufammentreffen ber Ginfegung und ber Enterbung Die erfte für giltig ertlatte, fo bag benn feine Entichei bung wieder mit dem Grundfate jufammenbangt: exheredationes non esse adjuvandas. Es wird bief um fo mabricheinlicher, als man biefen Grundfat ebenfalls auf die Auctoritat des Du. Mucius Gcavola frutte (Rote 75), und auch burch die Aufeinanderfolge Rragmente in der Compilation der hier zur Frage fte benbe Gat bes Domponius fast als unmittelbare Inwendung bavon erscheint. Gewiß ift es baber nur gu fällig, bag ber Jurift bier ben Kall fo ftellt, und obnebin tommt ja nichts barauf an, ob die Ginsegung ober ob die Enterbung im Testamente voransteht 84). - 3 weitens beruft Fineftres fich auf Panbecten Stellen, welche feiner Meinung nach fagen, bag durch das nämliche Testament Jemand zum Erben eingesett, und auch von

Auch ist ja die Erbeinsetzung in ähnlicher Art vor den blogen Bermächtnissen begunkigt, wenn mehrere Bedingungen bei einer und derselben Berfügung angeordnet sind. Eine braucht nur ersüllt zu werden, aber bei Erbeinsetzungen ist es ganz gleichgiltig welche (L. 27. S. 2. D. de heredib. inseit.), bei Bermächtnissen dagegen muß die letztere erfüllt werden; L. 87. u. L. 90. D. de condit. et demonstrat. (XXXV. 1.)

83) Palvander (und eben so Bed) lief't in der L. 27. S. z. D. do heredib, instit. statt plona: plana (quin satis plana institutio fuisset). Doch an Deutlichkeit sehlt es auch der bedingten Erbeseinsesung nicht, und daß dieß hier nicht gemeint sen, ergiebt sich auch aus der L. 67. eod., wo doch auch Palvander lief't plenior est.

810 L. I. pr. D. de heredib, instit.

ber Erbichaft wieder ausgeschloffen werben tome. Die refte Stelle ift die L. 1. 5. 4. D. de his, quae in testamento delentur, inducuntur, vel inscribuntur (XXVIII. A): "et hereditatis portio ademta, vel tota hereditas, si forte sit substitutus, jure facta videbitur. 85); non quasi ademta, quoniam hereditas semel detà adimi facile non patest, sed quasi nec data "... Kin eftres verfteht biefe Stelle fa; baß 2 85) Der Balvandrifche Text enthalt bier wieder (wie leiber banfig, - was man ber geoffen Berbienfte Salsanbers 1 7 inbefffebet benn boch nicht überfeben barf) - Giut binfe Interpretation Er lief't namlicht giet eum hengditatis Bartio paempta est, vel tota hereditas, (einfonta sit aubstitutus), ademptio jure facta videbitur." Roch gewaltsamer verfährt A. Faben Conjectur. Lib. XVIII. Cap. XVI. in f. Er ftreicht bie Borte: "si forte sit substitutus" und: ,facta (bet jure) weg, und aufferbem glebt er noth bie Worte bee S.3. (von: Eter quidem illud u. f. m.) ju unferer Stelle, Mind um einen beffern periodie 44. ( fchen Bufammenhang in bas Bange geg bringene Mindere frie :... gifde Berfache binfictlich ber Textesmorte, mogu biefe Rote gebort, f. bei Schulting u., Smallenburg Notae ad Digesta T.V.p. 39. Indeffen bedarf es bier ber fritischen Dulfe überall nicht. Denn wenn gleich die Redensart: "hereditatis portib ademta fure facta videbitur" ben Regeln einer guten Billinflat teineswege entfpricht, fo barf man boch bicht pergeffein, Daffible Sprache fich ju bes Beit, in maider bil pinie Berfall gupelate; ja felbft foon bei Sielianus finden wir eine abnliche Redeform, namlich L. 3. of the S. 6. D. de Collationibus (XXXVII. 6.), we er von einem filius! omanoipatus' factus fpricht. 3mftin fan gewir ... iftattete fich friellich bergleichen Bienrathen vial unbedenflicher. bor y Dalf. His Ai (Cod. rdo Legatis (VL 371) ( - Afilio exheredate facto") & Jo. van de Waren Observat.

jur. rom. Lib. III. Cap. II. p. 454 sq.

wenigsbend in bem Ralle, wenn ein Embfitut bal ift, bie Aufrufung ber Ginfegung in bent nämlichen Teffemente goldbeben toune. Bir wallen feben, ob fich diefe Unficht redtfertigen läßt. Das Panbecten Bragment, von web denr unfere Stelle einen Theil bilbet, gehört zu ben fchwierigeren; vermutblich gestatteten fich ibie Compilato ron babei manche Muslaffungen, moburdin bem Gangen Licht innd Rufammenhang entzogen i toume. Auch gmift bier, die verhältnismößig noch wenig gefannte Lebre non ben Indignitäts Fallen ein. Go ift namentlich noch fei medwegne genügende aufgeflarte wie fichte bas Recht bes Alerwoinn wher bes Midtud gu bem ber Diterben ober Subftituten bes Indianus berbalte. "Gewohnlich nimmt man als" ausgemacht"an'!" Die Durchftreithulla Bes Da ment in bem Teftamente habe ohne Beiferere eine In-Dignitate Grelarung begrundet, in Folge beren ber Erbtheil bes Indigund mit Ausschließunge ber Miterben und Subfitutgut an ban Fistus gefommen fen. Eujacius traat: biber fein Bebenten bie Bebrenber L. 2. D. de his dude"in testamento delenture used spinstituti nomen induxit, et substituti reliquit, instituties emolumentum hereditatis non habetit vir in der Art nief ti: 1 substitutes, Iduitued Indate thaben ibni bierin ibeigeftimmte &7). Diefe Begriffe : min: nihertung : man auch 'Mobil auffulufere Gtelle, abab benn hulvenbindnberlichften lianus finden wir eine abnite Die be nanuch L. o.

... 361 Gussowe in Emmept. ad Luis. D de his quee in test.

<sup>11</sup> Dipugadu MicFunnan Cónjuntur, Libidh Millin Copai VI. v. de 2000 Millin Warnh (L.I. pl/251; 1959). Vonr. ad Tit. Dig. Ide Cio quae 2000 met. del. 5. 52 R. of Pornins Panda Justin ad cund.

Tit. Nr. 4. Tulkip, 1951; npt. h. 1951; h. 1951.

Madlegungen Bewanlaffung gabife). Inbeffen laut fich gegene bio: Michtigkrienber, Muffichte bag eber Ridladu bab Mecht, ber Milerbeit met Sonbfritner ausgeschloffen babe. manchen: moblimitt::ungegrüttibite::geweißel . ochebemili Die Dafüng anmeführten. Stellon fingen bießt beinedwend beglindurte: Sobiner nacht benfalbeit ben Fistus: im bas Beitet aben Gerbigmust eintriet, diftitfiftete ubone ben Beidflaterin their Mament fammuliden Erbeit inver auch borr reinem chierennem idsnen gesphiochen; i ub gbers von Miderbene bie Ment, fo heißites im:Unfebungntes, Rechie ber itebrigen mir pibie Indignitatides Begfallenben follerafment micht fichabett, . was fantioch nicht gerabe binir fo verftanben Shibin a clieded B. werde i erffin . dift e dar laten eiften der betreut meiner foderns bintten 88). : Laffen, wie bieg inberligen. emfofich berthener forift im erifblichteite berdundundle beidrichtt mercea. An nahm als einer Stelle nier nier

Ben Baren, Genatte welchen fonft die Frage, wie berem Erage antwortet, versteht die Worte si forte sit endstituten fo bem Substituten könne zwar die Erbschaft in demselben Testamente wieder genommen werden, nicht aber bem Inftiinten (Interpretat, sich Lib. f. Cap. XVII Nr. XVIL soo,

Diese schlechte Erklärung machte es dann freilich dem Fie und in freilich dem Fie und in für find seine beite beit

p. 250.) versteht die Stelle gar vom einem Falled wo der fa Schfirge ichen font fin finglich inftininten Erhen; in einen Sphfituten vermandelte, und will daber gelefen willen ; pei forte

(I.8.2 institutus sit, substitutus! sin should it it is is a leg to 890 Bell Lysa. u. 31. D. deithis quantin sustamento delentur. ... tul. ... in f. L. 26, S. 2. D. deithis quantit indignis aufequatures of the contract of

his auge in testamento delentur nicht blos von ber inductio nominum die Rebe, fondern nuch von anbern Källen, in welchen eine testamentarifche Berfügung nicht wirkfam wird, so namentich von bem Kalle, wenn etwas wieder getilgt wird, noch ebe bas Teffament gang ju Stanbe gebracht war 90); nach ber richtigen Bemerfung ides Bartolus aber bezieht fich ber S. 4. auf ben gangen vorandgebenben Jubalt ber L. 4: cit. 31); Gefett aber duch imeitends en batte Ulpiam bier an eine inductio nominum, and zwar nach vollendetem Teste mente, gedacht, so ift boch gewiß bie Unnahme nicht rich rtig. bag: eine folche Sandlung jedesmal Indignität: nach fich gewortn babe; bie icheinbar albremein fprechenben Btellen' muffen bier, wie ja fo oft beis ber Interpreta tion unferet Duellen, mach ben besonderen Bestimmungen beschränft werben. Un mehr als einer Stelle aber wird welagt, bal bei Bernichtung eines Beffinnents ober bei einer Durchftreichung" ber Ramen, auf bie Abficht Des Leffirere gefeben werden muffe, und bag nicht ber Rie tus, fonbern die Inteftaterben eintraten, wenn die Deis nung, bes Teffirere nicht gewesen fen, ben ernannten Er ben für einen indignus ju erflären 92); warum man あまり、公司書記録をおける

<sup>1990)</sup> L. s. S. s. D. do Lie gmae ist tent. del. — Auf biefen Hall will (Oulagene I. Linffeld. Rote 861) ben S. 4. vorzugkweise I. l. volleziehen. — Chen so. Gr. Majansus Disputijur. Nr. XXII. von Seh. P. 475 sq. 1932 200 (1932) Bansper Summa lad h. l. 1, 1, 16th versteulus refertur ad 2000) 2001 in Michaim.

<sup>92)</sup> L. 4. in f. D. de his quae in test. del. L. 1. S. 8. D. ... si tabulae testementi nullue extubunt (XXXVIII: 6.)
Li. 50. Cod., de testamentie (VI. 25.) Byl. mid Je.
Vonz ad Tit, Dig. de his quae in test del. 5. 5.

bieg inbergauf bas Recht ber Inteftaterben einferanten und nicht auch auf Witterben und Gubfbituten begieben will, ift body in ber That micht abzuseben. - Dieß nun porausgefest : tann bie Interpretation ber Stelle feinen großen Gibinienigleisen unterliegen; boch ift bierbei gu berücklichtigen, was über ben Mangel an gehäriger Berbindung ber Gabes woran freifich bas gange Fragment leidet, oben bemerkt wurde, - Benn der Rame eines Erben vernichtet ift (will Ulpian fagen), fo fallen beg: balb bie übrigen, auf birette, Erheinsetung fich beziehen, ben Berfügungen nech nicht meg. Alfo: hatte er Miters ben, fo ift wie feinfehung nur gu einem Thelle verniche tet; war dern heres ex esse, sund hatte einen Substitus ten, fo, fallhe fein ganges Macht weg bie Substitution aber bleibt "maglicher Beife bei Rraften. Genug, bie Aufhebung, felbit ift. giltigt, und, amar nicht etwa, als mare in bemichben Teffamente Jemand einge set undang wieder auselschlossen, sonderp als ware die ibn betreffende Anordnung barin gar nicht enthalten Dennediff ja bie bloge Bernich tung einer Berfügung noch verfchieben wom niner in dem nämlichen Testantente ausgesprochenen, bas birecte Gegentheil, enthaltenden Erflarung. Was fich überall nicht mehr im Teffamente finnet, bas tann auch nicht als in dringelben angeordnet betrachtatimerben. Stebeniaber in bem Seffamentengtvei Berfügungendubens benen bie eine etwas guivenbet, die andete beil Bonorirten fpieber ausfdließt, fo tann bie Frage aufgeworfen werben - Die im Fall einer blogen Bernichtling foon gar nicht möglich ift - welche Berfugung benn gegentlich geften folle ? Und wo bieß, auch, Bar, nicht ofmeifelhaft ille (wie j. B. wenn bie Aufhabung einer Berfitgung ausbrudlich er-

flatt wirdig ba fammi blidgebie: formellet Ratur: astoilliet Gefchafte :folden beroginenbeit: Beftiftmungen im : Wege fteben :. Dief nun imurichiebinber Ralid idliebing fiend 'bie Aufhebung bon Erbeinftetungeringefinitete mant bifde burch entgegenftebenbe. Berfühmengenirin ibeintondentitien Staffen mente p fei Bermichtgiffell lieft mabr bieft gefcheben Mid. · · · · · 970 a weniger gestell' bette bet LAS D? We herel dib. instit.', auf welche Stmeffre's 1 Behfalls feine Ani fiche guilfiligen fuchtel Eft Dater fegt fethe Bewen Baut febile unter ber Auftliger ein?" wiff fir beftimitelle Beit' eil Monumentathe erritablen , eamotienterben fie Bille ben Gill wenter bieffe Muftager nicht genager werben Wirbe. " Diefe Entitibility opite in antichting verfen, ber bent vatetticheit किन्छित्रां मास्ति अंविक्षानाता हो स्मित्र क्षित्रा किन्ता निक्षा किन्ति bieg Met Beweifen Die Glette enthatt funnit the Rife wendungit bestbiet taniffen di Rechebfugebi Balet Bullstinber uniter jeder Bebingung Bittig Eingefege fwetbent Tontrien, iche nidigartitibing inigglogiegenicht isch ichnu inf finide के कुर्वार्थ स्थिति अर्व कि विश्वक कार्य के कि स्वति है कि स्वति के स्वति के स्वति है कि tung einer Berfugung noch verichieben verenx riner in Dabin gehoten Genemennaning L. using beite Ilegant 1947. Sie thin, Sunn Therattenk. Enneris Som 1986 Weith ein gereit ihren an gester nat istig aufgantemme machendlichen fer im dum Enferabertengenem fibbefügungerthim dafe teredt toie eine als fen ffür ben Salli bag ote Bedingung micht-eintritt, Die Cinjenng gar nicht verstuat. (Ral. bier auch Thibaut im Britische Greeklift. Praris Be. VII. 106 XIX S. 363 [gg. geliebte Dotherbenr. 19.4. 6.48 4g. Mote AD Darum lagt ( 48 ) book land Hichti fagelbilbaf biel Altere! Einfeftingeforte (il bund austioner giftreit Titite hatel forfatte fin fliebile

95) L. 15. S. 1. D. de testamento militis. — h. 18465. 2. D. 1871, 1800 torre Light in fa Cod. de test. militari, syl, \$1.30

fdriften 19); allein bie Florentinifche Bebart, welche auch von ber aberwiegenben Debrzahl Der Mudleger auswind lich ober fillichweigend angenonmen wird, verdient Bier bffenbat ben Borgug 17). Denn ba ber Jinift sticht ettes nur einen einzelnen ihm vorgelegten Fall entficheidet, fom bern eine Rechteduelle erfautert; fo' ffl fein Grund gebentbar, welcher' ibit gu ber Bemerfung veranlagt buben Bonnte : ben Golvaten flebe bas Redit einer folden Muß bebung gu, inbein ja auch Anbere belle baiften. Die Richtigkeit ber Florentififchen Leedtr' nicht alfo vorausze fest, fcheint gegen bie bier angenonniene Interpretation Pein Breifel möglich gu' fenit, wie fie benn auch abs bie gewöhnliche betrachtet werben barf 2017 Reberent Bei nung ift inbeffen Eujwerus unbuntemmerintite es?

1196) G, bierüber Die Mccuufilde Gloffe, ferner Die Matginalbemirlungen bei Dalagnber und Ruffarbus u. A. Aveverinus Emendationum et opin, Lib I, Cap. III. (opp. T. U., p. 14.3 låti, j nan bier tonger

1299) A. Austermus Esmendationum etc. Lib. L. C. M. w. C. III. to :: 4. 4. - Siegmu-Rejeht Javones de Biegationibus Pand. 107 71 Pleifent, pr. 563 ben Apolinenamen Aufo, ibr. Merby in dem Bon Cod, Lipso Sonistaffedits ficht nost . Cl. 47 5 ... I

98) M. f. f. B. vie Activitite Giefe, Dintolive super infor-tiato ad A. L., Warth Stillion at S. 1. Indt. do Aerodib. inland still, in Commentario Jah, A. Cobias dure Jo. van de Waren p. 358.," (fedach' foffit verfelbe einem Unter foleb gu machen, ob Miterben worhanden fepen ober nicht, und in bem erften Falle bie Abemition far gulaffig fu balten, 1814 " mub ebenfo, Greg. Majaneme Dieputatt, jurie Num AXXII. 101 9. 475., auch in Commentario ad XXX Josowi Frag-

menta p. 241. Nr. IV.); Beffpfal bon Teftant. 5. 805. C . Bibig ...

96) Cusadeus ad Lass. S. s. D. & t. topp. prior. ed. Par.

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 405

Sie glauben, daß Gajus nur sagen wolle: Wenn eine Paganus die Erbeinsetzung in dem nämlichen Testamente wieder aufhebe, so falle das Testament mit allen seinen Bestimmungen weg, wogegen, wenn dieß von einem Soldaten geschebe, alles nicht ausdrücklich Aufgehobene bei Kräften bleibe. Allein diese Interpretation ist höchst willführlich und widerstreitet geradezu den Worten, de in Beziehung auf das Testament eines Soldaten, wie eines Paganus, ausdrücklich nur von Anordnung und Aufsehung der hereditas vie Rede ist 30 4).

Auf eine Stelle aber berufen sich die Vertheidiger aller Meinungen 100). Bald soll sie beweisen, daß eine Abemnion des Erbrechts in demselben Testamente unbebenklich geschehen konne, nur nicht durch bloße Wieder-

- T. I. p. 1089, und Observat. Lab. XVII., C. XXXVIII.

  Ant. Mencaronius in notat. ad Jo, Robents apignadvers. II. 18. Finestres I. I. 5.5. Auch Dunger in
  ber beutschen Urbersehung des corp. jur. civ. (herausgegeb.
  von Otto, B. Schilling, und Sintenis Bb. III. S. 126.
  Rote 33.) trift dieser Meinung bei.
- 99 Manckant interp. receptar. lection. Lib. II. c.5.) welchet bedientelle bie Meinung von Cujacius vettpeleigt, pett denptsichlich bervor das sola nicht puf exheredationd, sow dern auf hexeditas bezogen werden musse. Allein der gange Zusammenhang der Stelle bietet doch wahrlich nicht die gestingste Veraplassung, dem Juristen eine saunnatürliche Comstitution Schuld zu geben.
- thiophanon juris civ. Lib. II. Cap. XI. (in Ozzonis thiophanon juris civ. Lib. II. Cap. XI. (in Ozzonis Thesauro T. II. p. 1501. sq.) Marcilius ad S. 1. Inst. ds heredibus instituendis. A. Schutine ad Ulp. Fragm. Tit. XXII. S. 12. Nota 54. (Jurisprud. vetus antejustin. p. 638.) Majangu Disp. Nr. XXXII. S. 4.

nufrufung der Freiheitsertheilung für einen zum Erben eingeseiten Sclaven; bato, daß dies alevann nur nicht Möglich sen, wenn ber eingesetzte Etbe keine Miterben Babe. Ich dagegen glaube, daß sie eine sehr beutliche Bestätigung der hier vertheidigten Ansicht entstalt. Es ist vies die L. 13. §. 2. D. h. e. (que Juliant Lib. XXIX. Digestorum) welche in der Florentina (und zwar nach bet Interpunction von Gebauer) so lautet:

"Regula est juris civilis qua constitutum est, hereditatem adimi non posse, propter quam liber et heres esse jussus, quamvis dominus ademerit codem testamento libertatem, nihilominus et libertatem et hereditatem habebit."

Die Stelle ist eine s. g. lex fugitiva, d. h. ein Fragment, welches einem andern Titel einberleibt ist, als dem es ver Materie nach eigentlich angehort hatte ); unser Fragment wurde nach seinem Juhalt in dem Titel de deredilius instituendischu sehen gewosen, sew fra, sow dieser bierin zuerst eine Regel aufgestelltz und non dieser solgende Anwendung vorgetragen; Mann der Here seinen Geleven, dem er im Kestament sim frei auslärt und zum Erken eingesest habe, in dem andulichen Testament die Freiheit wieder nehme, so wurde der Stave Bennoch die Freiheit wieder nehme, so wurde der Stave Bennoch die Freiheit und Erbschaft erhalten. — Nach der in den Nuogaden sich sindenden Interpunction scheinen die Worte: "propter quam liber et heres esso jussus" noch zu der Acgel selbst zu gehören; doch wird in einigen Editignen durch Eurspschrift darauf bingsdeutet, daß die Regel selbst aus den Sast desparater hareditatens adimi

<sup>1) 6.</sup> Couloft Obrovat, Last H. Cop. XXXVII. L

non posse 23, "und nibih Bestimittet tritt dies berbor," wenn main mit Word ier offo thiersungirt? , Regula est hereditatem adimi non posse. Propter quam (se. regulain) liber et lieres esso jussus n. f. w. 4). Diefe Befdiranting ber Regel halte ich auch für vichtig-Schon-and grammatifchen Grunden! traf mant fid Dafür ertlären, well'fbiift Regel and Minvenburg ganguinveine ander - fliegen bibatben. Goldest und et fchiebt andat ein Telique vor bent quainvis ein) und ihm ift nonnentlich Bed'gefolgt. 1 Anein! ed fchent bieß eben wabuld were anlagt zu fenn, bag mit bie Unuftelbar bottategebenven Worte noch fütlellien Ehell bet Ragel bielt, welche man bunn vird die Pattikl itaquie dik die folgenden Anwendung gu vermitteln fudfte b. Db nun felle Boeunsfening auch Ber Saloandtirffchen Lebatt: Horiditatem setveradimi with possetime with infinition of the contraction with the contraction Andet of Biffe Dafeyn gegeben hat, woer ob viefe Les art umgelehrt eine Beranlaffing fourbe, Die bbigen Borte noch mit zu ber Regel gut gieben' mag bier Dabin geftellt วัน เกิดเหลือนที่ เกิดเลือน เกิดเลือน เรื่องเกิดเลือน เกิดเลือน เกิดเลือน เกิดเลือน เกิดเลือน เกิดเลือน เกิดเม

- a) Go namenlich in der frangof. Ueberfegung der Pandeften von Hu-LOT und Berthelot (Paris 1803 — 1804.) T. III. p. 99.
  5) Pandectae Justinianeae Tit, de jure codicillorum. Nr. X.
- pi. 264. a chite makken nu inn ied dens gedbe
- 4) Bielleicht, ift auch fatt, propier guam zu lesen; propierea. Die erste Legart tann burch eine falich aufgelofte Sigle ent-Standen fenn, und bas Difverftandnig fich um fo leichter fortgepflangt baben, als" mant fich baburch an eine gang falfche Berbinbung ber Gape gemobat hatte.
- 5) In einigen Busgaben wird bas quanvis wingetonet burch;
- 6) Cod. Lips. Senat. bat: Hereditatem adimi servo non befannie E. n. cout: Bens is a fer as compatible

bleiben. Genua, nach Safaanber und anbern Cbi

toren mußte die Regel fo gelautet haben: Hereditas adimi non potest, propter quam liber et heres esse jusaus est. Indeffen ift baburch für großere Be-Rimmtbeit bes Gebantens nicht bas Gerinafte gewonnen. Dem gang allgemein verftanden ift ber Sat nicht mabr, wenn man ibn auch fo ausbrudt: Ginem Gelaven barf bie Erbichaft nicht genommen werben, in Begiebung auf welche er einmal fur frei und aum Erben erflatt ift. Denn bag bie Aufhebung einer folden Berfügung burch ein neues vollgutiges Ter ftament geschehen tonne, unterliegt feinem Zweifel. fehlt mithin an gureichenden Grunden, um von ber loctio Florentina bierin abzugeben, indem bafür bloße Abwei dungen in Sandidriften ober Ausgaben nicht gehalten werden burfen, fonbern andere Grunde bingutreten muß fen . um einen Vorzug ber in diesen-fich findenden Led arten zu rechtfertigen; als ba find; beffere Uebereinftim mung mit andern Rechtsfätzen, mehrere Bestimmtheit und Richtigkeit bes Musbruds ober bes Gebankens u. f. m. -Betrachten wir nun die Regel felbit, wie fie mabriceinlich lautete: hereditas adimi non potest, so barf sie in unbedingter Allgemeinheit freilich nicht verstanden wer-Aber auch bei andern fpruchwörtlichen Regeln bes altern Civilrechts finden fich bergleichen Unbeftimmtheiten, Die baraus fich leicht erklaren, bag jeber Jurift von felbft wußte, wie die Regel zu ergangen fen 7). Bas nun bei 7) Man bente g. B. an Die Regel! Omnia judicia osse ab-

<sup>:</sup> solatorin (Gan Inst. Lib. IV. p. 214. — S. s. J. de perpet, et temporal, notionibus, — Reller über Litiscaptestation u. Urthest S. 22. S. 181 fgg. hij ferner an das befannte Sprichwert: Duas lucrativas causas in cundem

## De liberis et postumis hered. instit vel exher. 409

unfter Regel ergangt werben muß, ergiebt fich febr beute lich aus ben folgenden Worten ber Stelle; nämlich : eodem teatamento. Hiemit find bann auch im Allge meinen die Ausleger einverstanden. Jedoch will Cuio cius fatt hereditatem gelesen wiffen: libertatem 8). Er ftust feine Behauptung theils barauf, bag fpaterbip in ber Stelle ausbradlich von einer ademtio libertatis bie Rebe fei, theils auf die L. 6. S. 4. D. de hered. inetit. (von Ulvian), wo fich folgende Grörterung fin bet: "Sed si sit cum libertate institutus, an ei libertatis datio codicillis adimi possit? apud Julianum quaeritur. Et putat, in eum casum, quo necessarius fieret 9), ademtionem non valere, ne a semet ipso ei adimatur libertas; servus enim heres institutus a semetipso libertatem accipit. Quae sententia habet rationem; nam sicuti legari sibi non potest, ita nec a se adimi." - Indessen nur auf ben erften Anblid icheinen biefe, Grunde pon Bebeutung au fepn; die nabere Prufung balten fie nicht aus. Julign fagt: In dem nämlichen Testamente barf man bem (wie fich von felbft verftebt cum libertate) jum Ere ben eingesetten Sclaven bie Erbichaft, nicht wieber nehr

hominem et eandem rem concurrere non posse, wobet thenfalls febr wichtige Punite noch zu erganzen waren (5.6. Inst. do Legatie) u. a. m. — S. Hugo's Rechtsgeff. 1ste Aufl. G. 466 fgg.

<sup>8)</sup> Curacive I. I. Ihm stimmen and bei J. a Costa ad S. 1.
J. de heredib. instit, und Schultung I. I. (Note 100.) -Dogegen erstären sich in biesem Punkt gegen Enjagins
Gilb. Regius I. I. (Note 100.) und Finnsynns I. I. S. 4.

<sup>9)</sup> d. h. wo der Stlave, jum Erben eingefest ift. S. aben G, 146. Rote 24. 25.

men. Bern nicht vahimung vons bie greibus faffine BritinbBedingung bes Rechte, Gebergu merbeng wieber duffiebt; fo mitt ber Gelave bennoch Belbes, feet und Erber Madfiber Interpretation bont Eu ja chu 6" warbe ver 'Sthlupfag eine reine Wiederholung bes Borbeifuges Enthallen; hadinver unfelgen bugegen erfdente ijebes Borto bebeutend. - ... Erbrechte Winnen in bernfelben Teffemente Hicht wieder aufgehoben toerden, bie Buf-Bebuig von Bernadfiniffen bagegen" barf auf! viefe Art' gefcheben 1033!! bei 'rinn' Freffelteeithefluligen gielch ven Bermudeniffen angeordnet unb wieder aufge Pobert "werben Binnen lay," for mußlinkch lein" Witveruf berfelben in vem nämlichen Zeitumente indalti feen. Diefe Schlaffolgerung aber wird von Ballan, formie allth von Ulpfandieloderlangeführten Grelle in beite Bun wermbrien) weinis ber Gclave felbft gund Giben ein: hefege ift. Allsbann ift Erbeseinfegung und Freiheitete. Pheilung ungertrentilich' mit einanvele! verbunden ? Vatien Barf benn bierlegtere auch mitent, Gleich einem Bibpen Pebibeite : 2 exma den 14 p. wurch Wooldie, folgilcht eben fo wenig in bein namuchen Zeffalliente wieberrifen wee-Ven. Dies Tage admichield, Alpertiffan D. inden et ben Grund hinzufügt: "servus enim heres institutus nominem et eandem rive concurrered de posse, weren sicuti lagari, sihi non potest, ita nec.a se adimi," Diese lettere Meußerung aber scheint big Meinung veraulaßt zu babon, bak, menn ber, Sclave Miterhen hat, die Aufhabung sier; Freiheit in einem Codicilngeftheben, tonne, Emilo) Lo 18: E. 12. D. Me allimendis vel transfer. legatis delle in a state of the leaves and one of the state of the

Bed L. 11, pr. in f. D. de rebus dubus: (NNXIV.5.)

## De liberis et postumis hered-instit. vel exher. 411

worand vehn ibeiter gefolgett winde, baß elkem Miteller über überhaupt sein Recht in venlselben Testament wieder genommen werbeit durfe 1). Allein ber eine wieder genommen werbeit durfe 1). Allein ber eine wieder genommen werbeit durfe 1). Allein ber eine wieder det der andere Schluß ist unbegründet. Die Jemand heres ex wisse oder nur Miterbe ist, Pat huf seine Erbenqualität kelnen Eschluß. Immer repräsentit eine Erbenqualität benfelden; mach daßen kon bam Wiverruf des Erbrechts an sich gilt, dad nus auch von dem Wiverruf des Erbrechts an sich gilt, dad nus auch von dem Widerruf eines Erbtheils getren 3). Der Grundsah; Alweditas worden westennento adialismon, potest, ist allgemein ausgesprochen; alfo konnen much Miterbenrechte auf biesen Beger nicht wieder voll wurd Miterbenrechte auf biesen Beger nicht wieder voll

<sup>(1)</sup> and the construction of the construction o

Dies wird auch von Councies a. a. D. (Rot. 100.) fügegeben.

14) Zu diesen Austebungsgtunden kommt benn noch für das die (13) heuere Recht bingu ein persönlicher Biberruf vor Beugen, wan die die best nach Molauf von jehn Jahren, von der Zeit bes errichteren Lestaments an gerechnet. L. 27 C. de 11.1. a tertamentis (VI. 23.) — 3. Nac. Voorbal elector, lib. singular, cap. XXVIII: p. 289. Indets Artaken diese

mente eingeset und auch wieder enterbt, so wird die Enterbung als gar nicht verhanden betrachtet, die Einssetzung dagegen besteht. Blos für Vermächtnisse ist das Gegentheil anerkannt, und darum ist es denn auch durch aus willführlich, wenn man eine solche Enterbung in dem Falle, wo ein Ausgeschlossener Miterben hat, für zulässig erklärt.

Forker, der mit dem vorstehenden Resultat über einstimmt, wirft bei dieser Gelegenheit die Frage auf: Di die Enterbung nicht alsdaun bestehe, wenn die Einsetzung selbst nicht giltig augedronet sen 1833. 3. B. der Testirer bepbachtete die civilrechtliche Kinsetzungssorm nicht, als darauf noch etwas ankam. — Förster's Ante

Constitution Jo. Guil. Markant interpret, receptar. jur. eiv. Section. Lib. IJ., q. 1. J. L. C. Pürrpann interpret. et ohserv. singul. cap. 27. D. F. Schorr in opuscul. p. 81 aqq. — Bu wünschen ware es freilich, daß eine Bezfügung nicht eristirte, welche die größte Berlegenheit berbeiführen kann, wenn ein Testirer; ber sein Testament nicht vernichten kann, ab intestato zu sterben wünscht. D. J. den Fall bei Markant 1. 1. S. II.

so) Fonnernn I. I. P. It S. in, p. 59, in f. eq. — Ichku ftellt die Frage noch viel allgemeiner auf den Fall, wenn die Einsehung aus irgend einem Grunde ungiltig oder vergeblich (inntilia) sep. Dabin geboren denn freilich manche Fälle, die bier nicht erdretet werden tonnen, z. B. der Erde schlägt die bier testamentarische Succession aus. Rus so viel will ich bemerten, daß die Entscheidung in allen Fällen, wo die Einsehung an sich rechtsgiltig angeordnet ist, nach der obigen Entwickelung nur dabin geben tann: die Enterdung sep als gar picht vorhanden zu betrachten, sie könne solglich auch hinterher nicht convalpseiren. — Uebrigens hat auch wohl För ster der Frage teine weitere Ausdehnung geben wollen, als die im Text ihr beigelegt ist.

De liberis et postamis hered, instit, vel exher. 413 Wort auf Biefe Brage Tautet febr unbeftimmt; bod fcheint et angunebillen, bag alebann bie Enterbung gillig fen. Diefe Dieffing balte ich benn duch far richtig, woraus! gefege Houf finft wod) Jeniant aberhaubt int Ceftamelite guid Getben eingegege ift. Brout' modre es Dandem feigens tuffahier, die Ernnbfahe van zunugflichtigen Ter framenten anzuwenden fepen i findichamentlich. ibie Bore febrife nineres, baft bas ganze Teftument nicht geles, wenn fiche in henfelben weinigen Grben-eingefelt finben, als ber Teffirer erweislich einsegen wollte 16). Indeffeit akonnte viell innie gie Andertoung Toumen, ebmein Thet Beffier ethoge Deutfichtigt "batte," eine" guerft verfügte Enterbung burd eine Erbedelniegung miebet aufzuheben Dies aber Jus femulurest fin talent Col col Stillisten nod das burch einen Bufall unterblieben mare. Davon ift, bier ober nicht bien Repto. lombern ge wird norguderfest, bas pier Erbeglin lefting vonlige Mangeling lein von Filme meden Mongels gehöligar Anvebrung: michtiger Racht ibefteben Bonnigam Attenumiriff biefelberinte guir mitht worhunden ans giffehen anjoranterftebe mithin aum in Folgen ber Regel: gendrehme inte bei für erlige bei erligt bund bei beite beit unide Ginnethelle noulitielle mehrild inspruidreten Bitele exgiragenisabhangig ngemache werveillang. A Diepfift gunachft Gleffen bisbe ben bingegebiet it nerben muß, f. Smallnon. sin Co. Lond. D. Val'terth forene posts (XXVIII) 1302 sainer). [Laducinal. Desginistent. Andle potents con fine ellere. niu8) Gameisadhacta. Paid. Viol. Lagi 113; Nran Not. 13. der bei fentent benteil Befteiffeft mag biere bemerfriffennen bag ber andige Refterer einer Enterbung lid fallein this funf einem beffimmten circi Bettpinite (indicett möglichenachenitunns wonn bei bim Rothgil Gerben panurenterbt ; Den eingefeiten Ebensaber fünfträgt,

an Erfeite Die Gebicaft mit Ablanf einer beftinnten Beit

ic.

u f

II.

Ľ,

İİ

mente eingesetzt und auch wieder enterbt, so wird die Enterbung als gar nicht verhanden betrachtet, die Einssetzung dagegen besteht. Blod für Vermächtnisse ist das Gegentheil anerkannt, und darum ist es denn auch durchaus wilkührlich, wenn man eine solche Enterhung in dem Falle, wo ein Ausgeschlossener Miterben hat, für zulässig erkfärt.

Förster, der mit dem vorstehenden Resultat über einstimmt, wirft bei dieser Gelegenheit die Frage auf: Di die Enterbung nicht alsdaun bestehe, wenn die Ginsehung seihift nicht giltig angeordnet sen; 1833. B. der Testirer beshächtete die civilrechtliche Kinsehungssorm nicht, als darauf noch etwas ankam. — Förster's Aus

Constitution Jo. Guill Mannant interpret, receptar. jur. eir, Section Lib. II, q. 1. J. L. C. Pürtmann interpret. et ohserr. singul. cap. 27. D. F. Schorr in opuscul. p. 81 eqq. — Zu münichen wäre es freilich, daß eine Berfügung nicht eristirte, welche die größte Verlegenhelt berbeiführen kann, wenn ein Testirer; ber fein Testament nicht vernichten kann, ab intestato zu sterben wünscht. M. f. den Fall bei Mannant I. I. S. II.

35) Fonnernn 1. 1. P. I. S. in, p. 59, in f. aq. [Auffin fiellt die Frage noch viel allgemeiner auf den Fall, wenn die Einfehung aus irgend einem Grunde ungiltig oder vergeblich sinutilis) sep. Dahin gehören denn freilich wanche Fälle, die hier nicht erdrett werden können, freilich wanche Fälle, die hier nicht erdrett werden können, fo. B. der Erhe schlägt die testamentarische Succession aus. Rou so viel will ich bemerken, daß die Entscheidung in allen Fällen, wo die Einsehung an sich rechtsgiltig angeordnet ist, nach der obigen Entwickelung nur dahin gehen kann: die Enterbung sep als gar picht vorhanden zu betrachten, sie könne solglich auch hinterher nicht convalesciren. Uebrigens hat auch wohl Förster der Frage keine weitere Ausdehnung geben wollen, als die im Tert ihr beigelegt ist.

De liberis et postamis hered, instit, vel exher. 413

Bort auf Diefe Frage lautet felle unbeftimmt, bod icheint er angunehmen, bag alebann bie Enterbung giling fen. Diefe Deffiting balte ich benn auch fur richtig, borause gefehr buß fünft noch Jeinand aberhaubt im Cestamente gain Getten! eingefegt ift. Brout modite te Dandient fcheigen, treffchier bie Ernnblage panzunugfliffnbigen Ter Ramenten anzuwenden fepen unbeinamentlich. bie Bore fdrift aintred, 'daft bos gange Aeftument-nicht gelte, wenn fiche in petifelben werniger Erben eingelett finden, ale ber Teftirer erweislich einsegen wollte 16). Indeffeit tonnte bieg anie Vgue Andendung ofonimen, simenni bet Ecfifeer ettoa Bentfichtigt batte; "eine" guerft beifügte Enterbung Durd eine Erbeselnfegung wieder aufanbeben "Dies aber Davon ift hier burg einen Bufall unterblieben mare. oper nicht piel geben fonbeta Ey mith notengetlent, pas negen gung, faungenschrichen generalen bei bestellt bei beit Mongels gehötiger Mundennugraticht gen Recht; bestehen Bonnicau AtoBanniriff: Diefelbe unis gue micht worhanden ans giffeben amgrounfie fitebe mithin: sum in Folgen ber Regel: utile per inutile haud vilfatur 1833 41 ber Enkerbung ya any oa as er noralio ana concisso bate in fuith ja figur bertish erflärt; recte exactedatum cachinium -xo Bi Enterhungen burfen nichtilvon geit mit Bebindienneniabbangig gemuche werbeil bie Dies ift gunachft Transcreet if Bum notron bereichen neben beileise sin C). Lond. D. Yul'testa facene poesi (XXVIII. 14) : 3 sainer). Ladu diral. Mogginistent. Ander potent sare fen ellere. ni 18) Entmeiten Docte. Parid. Viol. Lasi 213; Nr. a., Not. 13. 864a) 186 bitribet: 180. VM26 5. 1Commendars 11 g. 554. 6. 269 fag. (Rutical) 14. Beffauffe'l mag' bier bemertt fenny waß ber 40 20 11 Zeftbert eine Enterbung bid Boin this unf einer boffimmten Citi Beltpinite (indicett möglich maden funns wonn er bin Roth. 6 . erben pare enterbt ; odn eingefeiten Erben: aber unfträgt, " an Erfeiten Die Gebichaft mit Mblanf einer befinnnten Beit

भवित्रात्मकरत्वित्रक्षितिकः विदेश वास्तिवासः विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश विदेश trud finns mundo unge dein flechtifte figel dutte fundt wateren gewieiden Massilieren; 95inwifenneren fren अपूर्व र वेशकी विभार तीरांचे शामाताण अपपरक्षिकार तार दे विभार तीरांचे alle Genien bennehelben (Gielle bakakte esten esten kartie ideigenzinfigieradie ichiscoppische randunistifikapigen Sie ffamenten anzuwentrene ig:eHl Dieboitantemiift, ghid Dore nimy Ladge Dicksinguile Linguis of Art. Commindials ver de fiber aber de cheine eine eine eine eine Ber de Ber Soffirer- erweislich einsten wollte 16). Inbeffelenkonnte pub if ig beiffenit, gineten gangaberen surgif aber Des Commentars S. 269 fg.) meint mit Berufung auf in meint mit Berufung auf in man us und Fine lires, das bierdurch fein Erfstöff.

his das und gin eitres, das bierdurch fein Erfstöff.

his das und gin ausgebrieft. Beroen follst, feindern ofe bier noban Giffie genant Mei Gusffelfiff, feiff vochteffe gestebel gowen Beimingele gaffülligaptiligendemugrafichungen Racht ift fieben Pon niedowielfemmertiffre iefelbeidets gute nicht grucheinen ane : 13632 (molthen afile fill for perifet 200 billed Inespfent uble Be prindryffichte Interpretation der Stelle siches den Boring. In Dinfict auf die exheredatio cum convicto batte der Jurift Dinfict auf die exheredatio cum convicto batte der Jurift ja fcon deutlich erflart: recte exhereuntum esse filmme -co Bille neurhungenistireine beiefelteinenfett taubes Bebite greefgered benngennigennecht iverdeil steinbefrahmudbi Stellen bieweilen bingugebacht werden muß, f. Smallen. Bufer in! Notice had Digestmand Arthu Boy .. Q. 203, I all this Stelle auf eine fotige Weite in brigingen, Sweduch fle veine BEin bieflientell Begiebing laif bie: bastoppliente : erhalt. (BEin Ragan redresentation and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat 236 flagmanigfichinen bemigaltgen figmiliber Recht (fchangibebentenb ensofue engegefindelle dellen fille bei mehn et in stäft ihreiten immten otabengenten dientetelmigeligentelmigeneren genangen genter nod ulerben paemeintenbe jodehreitenbergmentand munter aufftraat,

-soins afolle fereiestelle Geffe chonen bolauf feine flogenflomen git

HAP) inteinaben 1913, unmeneinterschier muitomers aldi Gunnd dicevanianiii Conto innissio libanos andin tine with this is the senious instantant project of the state führsena Wasten: liega mun Den: Hinnistelle ing hanin ate Agentid Leinflegun Wiefe Bieliegung für hauferte tum nonthe name bout in a style by the part in a serie all the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the contract in the con offie Apprell, 144 and 144 (1911) prudentofind imides eifenielfin: Die L'mungestigenenge Mpgrebugite. Diele Beachtung, and beengubrige Inhalt, page Teffamentit gillig Moule in the partice mander of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the p wighete der : Dibiolait nord ganter Telfamantonbergisfiche percentium istabilikannengoteanstonengenukangenukansen Might was 100 fell der mill bier muss Beneder bieffin pality क्रोंसित , सन्निवेश अस्पर्धवित्रविक्षेत्रस्थात्रम् । सन्तिवेश कर्षा क्षेत्रस्था । ebenfalls zur Form bent Neckemenke mierten inn bemitach unter einer, Bedingung geschehen tanni mit nian wallte laungie Mer seinen Mohn zu enterben beab-sichtigte soll seinen ernstlich überlegten Willen durch einen festen und beitimmten Ausbruck erforen immer Beoingingen binzufügt, ift zu diefer Handlung noch nicht so vollig ents schlossen nicht Ernst und ihre Bedeutung es erfordern.— Allerdings fanniem Bater feine fehr guten Grunde baben, pene Cohamuntofür-gewiffe Foller, pon berb Erhichaft aus: Midlidfen, simber mareilunbilligezefeinen Billen bierin geendegu Bellfiranten guewollen: Bibere el fall fich ezu bies sided Amvolehnicktellen baben burdgebeid biefe Anficht, foferne . 6. 66 Hotel Butter P. R. P. Contrate table store cold .

Civilizet & Qud V. S. 144. Hordentsvendischen erari?

men fonbern burd ble Form feiner Berfagung ju ertennen aellert, bag bie Abficht einer liberalen Buwendung ibn Babei gunadift leitete. Zwar fann er in vielen Rallen felnen Millen nicht unders enreichen; als wenn er mit ber Ginfegung jugleich eine Enterbang in darum confraeinin verbinbet! "Diefe Gnterbung ift inbeffen ein blofer gur Ginfetjung geboriger Folgefat; Die lettere warve bine fene überall nicht möglich fein , und barum ift im Wennbe innner buch nur die Ginfegung, nicht aber die Enterbung Dier bebingt: - Go geht benn ant Enbe uderbinde bie Gadie wieder auf eine Form binaus, aber Biefe Frim fieht unter einem bobein maebriellen Reches Bincip, " bem namlich, bap Enterbungen nicht began fligt finb! Darim foll bier alles bon vount hereim feft Abben, foferne bildir bie Musfallefung fic, als blope, Splge einer vereitetten Ginfeting barfiellte 11.15

Nue biesem Grunde halte ich es benn auch für falfch, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, bebingte Enterbungen für zuläffig ertlart, sobald nur ber Enterbte auf ben entigegengesetten Fall eingesetzt sen". Die Stellen, worauf

<sup>26)</sup> C. A. B. M. Donnitos in comment de jure civili Lib. VI.

Cap. XII. 5. 14. (ex edit. Roxnic. Vol. III.) Lucus van

and the Pour de exterédatione et prasteritione Cap. LXXIII.

miraid gigl. Lost Printernas: de libr et postumis P. IV. C. II.

213 11.5. ht. in.; (Praelegt, Cervariens., p. 296, 199.) Dopfas et esicus Annuauta, f. 476. Blud im VII. Bre. d. Comment. S. 271.

And die Lehrbücher haben durchgebend diese Ansich, soferne

<sup>&</sup>quot;se nicht ben Gegenstand überhaupt mit Stillschweigen übergeben. Go namentlich Thibant System b. Pand. Rechts
Bb. II. 3.814. a. E. Madelben Lehrb. b. Rom. Rechts
5.65g. Rote a. Dening Jagenheim Lehrb. b. zem.
Civilrechts Buch V. S. 144. Wardnessen Commentarii

### De liberis et pushumis heredi instit, vel exher. 417

man fich hierhois bezuft 35). fprechen elebiglich wonder Möglichfeit ber Eimfeit ungibes Rutherben unter allen und feben Bedingungen, menn, man benfelben auf ben entgegengefeisten e Fall enterbe t bad Bufgmmentneffen ; bois Der Berfügungenten im wesentlichet Resultate: fan für bie Rulaffigliedt der erfteren wichts bewrifen, ba in eben Ginfebung bedrimen und Enterbungeformen nicht nach bemfelbere Mafftabe zu baurtheilen find 3632 Bloch weniger aber ift es guirbilligenzawenn For fer jewelchen ebenfalls ber gemeinen Meinung augethan iff; hiemit bie wichtigften praftifchete Folgen verfnitoft. Er meint name lich, awenne ber Dochorbe, unter reinen Bebingung einges festand auf ben enigegensetten hallienintbt werde, fo fen Die Berfügung zu Unfang giltig, nur werbe fie vernichs tet, wenn bie Bedingung nicht eintrete, und auffer bem Rotherben Riemand im Zestament eingesett fen. Wenn bagegen Die Enterbung unter einer Bedingung und auf ben entgegengesetten Fall Die Ginfetung erfolge, fo muffe schlechthin auch noch ein Underer (als Miterbe ober Gubstitut), eingesett werden; fanft durfe man nicht erft auf ben Ausgang ber Bedingung marten, fongern ca trete fofort mit dem Lobe bes Teftirere Die Inteffaterbfolge, ein. Den Grund biefer Berfchiedenheit fest Farfter. barin, bag bas Recht ber Erbfolge, in bem erften Fall. mit ber Ginfegung, im zweiten mit der Enterbung ber

Rom. privati. T. III. §. 1031, plag6, meine Doctr. Pand. Vol.III. §. 682, Nr. 2.

<sup>25)</sup> L. 86. D. de heredib. instit. u. L. 4. Cod. de institut. et substituționibus. (VI. 25.)

a6) L. 19 in f. D. h. t. Die richtige Meinung hat auch febr gut schon entwickelt Hab. Gipmanive Explanatio Miffieil, leg. Cod. ad L. 4. C. de instit, et substitut. P. II. p. 43 ag.

Slude Erläut. b. Pand. 36. Ab.

ginne 27). — Es ift wohl nicht consequent, wenn man zuerst von der Möglichkeit einer bedingten Einsetzung auf den einer bedingten Enterbung schließt, weil Beides der Wirstung nach gleich sey, und doch hinterher so bedeutende Versschiedenheiten an den Unterschied dieser Formen knüpft. Aber es kann auch überhaupt nicht für richtig gehalten werden, wenn Förster im Falle einer bedingten Erbeinsetzung die Ernennung von Miterben und Substituten zur rivilrechtzlichen Giltigkeit des Testaments nicht ersodert; denn da, wie auch oben (S.379. Note 40) bereits bemerkt wurde, die Enterbung hier eingentlich nur als Ersorderniß einer giltigen Erbeinsetzung erscheint, so ist hierbei auch auf den Fall Nücksicht zu nehmen, daß die Bedingung nicht eintreten werde.

Die civilrechtliche Enterbung gehört nun also zu den Geschäften sur welche die Regel gilt: Expresse nocent, non expressa non nocent 28); d. h. sie leiden streng genommen nicht die Hinzusugung von Bedingungen, doch schadet der indirekte Ausdruck einer Bedingung denselben nicht. Als indirekt hinzugefügt gilt aber hier die Bedingung auch alsdann, wenn die Enterbung nur als ein auf die Einsekung sich beziehendes Geschäft angesehen werden kann. Uedrigens kommt die so eben angesührte Rechtsregel bei Enterbungen auch zur Anwendung, wenn eine sich von selbst verstehende Bedingung seine s. g. juris oder tacita conditio) ausdrücklich einer Enterbung hinzugefügt wird, L. 68. D. de heredib. inst.: — —

<sup>27)</sup> FOERSTER 1.1. \$. 19. p. 70 sq.

<sup>28).</sup> L. 195. D. de regulis juris. — С. Jae. Сотногавра Commentar. in h. l.. opp. minor. ex ed. Тлотки р. 1407 eq. — Bgl. Vaticana Fragm. S. 329. и. degu bie Meen von A. A. de Висиностк.

#### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 419

"Quaedam in testamentis si exprimantur, effectum nullum habent; quando (ab quae) si verbis tegantur, eandem significationem habeant, quam haberent expressa, et momentum aliquod habebunt. Sic enim filii exheredatio cum eo valet, si quis heres existat, et tamen nemo dubitat, quin, si ita aliquis filium exheredaverit: Titius heres esto, et cum heres erit Titius, filius exheres esto, nullius momenti sit exheredatio." - 3m Gingange ber Stelle erlautert Domponius ben Gag, bag man bie Ginfegung eines Erben birect nicht von dem Billen eines Oritten abhängig machen burfe (3. B. si Titius voluerit, Sempronius heres esto), wohl aber inbirett, nämlich badurch, bag man bie Erfüllung einer Poteffas tivbebingung einem Britten auferlegt (3. B. si Titius in Capitolium ascenderit, Sempronius heres esto). Sier nachit trant er bie Regel vor, auf welcher biefer Sat beruht und knupft baran wieder einen besondern Rall. Manches, fagt er, ift ohne Rraft und Wirfung, wenn' es ausbrudlich im Testamente gefchrieben wird, wogegen es auf eine verstedte Beife angeordnet (ober auch gang mit Stillschweigen übergangen) zwar eben fo viel bedeutet, als ware es ausgebrudt, bennoch aber Gewicht bat 29).

<sup>29)</sup> Der Sinn dieses Theils der Stelle ist nicht zweiselhaft. Deutlicher aber wurde allerdings die Rede seyn, wenn man mit Palvander lesen durfte: "licet eandem significationem habeant, quam haberent expressa, tamen momentum aliquod habebunt." Auch bei Russardus sindet fich das et vor momentum mit dem bekannten Zeichen || || eingeschlossen. (S. oben G. 369. Rote 21.) Nöthig ist eine Aenderung des Tertes hier indessen nicht, da et bisweilen auch die Bedeutung von et tamen hat. S. Hora-

So ift 3. B. Die Wirksamfeit einer Enterbung von selbst baburch bedingt, daß der eingesette Erbe die Erbichaft erwirbt 30); aber Niemand zweifelt, bag eine auf folgende Art gusgesprochene Enterbung: Titius foll mein Erbe fenn und, wenn er es fenn wird, mein Gohn ent erbt, - völlig wirfungelost fen, -.. Schmierigfeit baben bier für manche Interpreten Die Borte gemacht: "filii exheredatio cum eo valet, si quis heres existat." Gie feten nämlich die Worte cum eo mit bem folgene gen si quis heres existet in Berbinbung, und erflaren baber Die allgemein ausgedrückte Bedingung: wenn Jemand Erbe wird, bei Enterbungen für giltig; nur fpeciell - ausgebrudt, 3. B, ich fege ben Litius jum Erben ein und, wenn er nicht Erbe fenn wird, fall mein Sohn enterbt fenn, gelte fie nicht 31). Gine Erflarung biefes. Unterschiedes, fuchen mir bei ben Meiftens vergeben. Nur Fine ftres ift bemuht gemelen einen verständigen Grund bafur aufzufinden; in dem let ten Falle bestimme ber Teffirer den Moment ber angetrefenen Erbichaft als benjenigen Zeitpunkt, wa bie Ent-: tius Torsellinus de particulis latines prationis V. et

Nr. 34. (ed. Lips. p. 286.)

- 50) Denn: "exheredatio non adita hereditate ex testamento nullius momenti est"; L. 20. pr. D. de bon. p. c. t.
- -3,) Go namentlich Finnerrus de lib. et post. P. IV. Cap. II. S. 17.; ferner die frangofiche (von Hulor verfaßte) und die deutsche (von Otto, B. Schilling und Sintenis redi, girte) Uebersegung. Fonnsten a, a. D., p. 67. S. 17.) welder ebenfalls die mit dem Zusate, si quis heres existat angeordnete Enterhung für giltig balt, fcheint fogar angunehmen, bag bie Schlugworte ber Stelle; nullius momenti sit exheredatio nun bedeuten: Die Bedingung felbft gilt pro non scripta.

erbung in Kraft treten folle, vieß aber stehe in Widersspruch mit dem Nochtsstate: nemo post aditam hereditatem exheredari debet 43). — Indessen die Wortet stimexhoredatio cum eo valet, si quis heres existat; heißen ganz einsach: die Enterbung ist nur unter der Bedingung, — unter den Edraudset wenn ein Erbe aus: vem Lestamente existit 33); auch bei nicht stristischen Klassisen kommt biest Bedeutung des Niederucks cum von und zwar keineswegs seho selten von 34).

Bon felbst geht übrigens aus bem Gesagten hervor, daß auch Potestativbedingungen einer Enterbling nicht giltig hinzugefügt werden können, wie denn auch die Hinzufugung einer physisch oder rechtlich unmöglichen Bedinkgung die Enterbung unwirksame macht 35).

- 72) FINESTRES 1. I. § 17. Mich Jos. Fern. de Rutes Prael. ad Tit. de V. Oblig. P.H. Tr. II. §. 10. (Menmann Thes. T. VII. p. 430.) bringt die Stelle mit bliget Regel in Berbindung.
- 35) So erklaren auch Porsusa Pand. Justin. Tit. de cond. et demonstrationibus Nr. LIX. not. f. (T. II, p. 4603) i. e., non aliter valet, quam si quis ex testamento heres existat, et tamen non potest expresse conferri in casum, qua quis heres extiterit"; und Frande Notherbenr. S. 66 fg.
- Thesaurus erflatt (v. cum 6.3.) has cum eo richtig für foldergestalt, mit dem Bedinge, doch fo, unter Berufung auf passende Stellen von Cicero ad Attic. VI. 1.

  § 4. in f.) u. Livius VIII. 14. S. auch Forcellini Totius latinitatis Lexicon v. cum § cum eo u. Tursellinus de partic. p. 200. Nr. 5, u, 6.
  - 35) Bgl. Forrsten l. l. S. 17. p. 67 sq.

Di Töchter und Enkel nach dem Civilrecht durch Hinzusügung einer Bedingung giltig enterbt werden durften, ist in unsern Rechtsquellen nirgends bestimmt. Doch muß die Frage verneint werden. Zwar war eine Enterdung der Töchter und Enkel zur förmlichen Giltigkeit eines Testaments nicht ersoderlich, und wenn sie geschah, so genügte eine exhevedatio inter veteros. Allein auch diese blieb doch immer ihrer Form nach eine Enterbung; wollte man daher die Töchter und Enkel von ihrem gessehlichen Accrescenz Recht ausschließen, so war man das bei freilich an das nominatim exheredare nicht gebund den, alle übrigen die Art der Enterbung betreffenden Rechtschesstemungen aber müssen als allgemein geltende betrachstet werden 36).

Auch für die Postumen gilt hier kein anderes Recht. Da indessen in Beziehung auf dieselben der Rechtsbestand eines Testaments erst nach dem Moment, wo der Posstumus erscheint, bestimmt wird 37), so ist wohl anzusnehmen, daß hier die Enterbung unter einer Bedingung nicht schlechthin für wirkungslos erklärt worden sep. Schwebte die Bedingung bei dem Erscheinen des Postumus noch, so war unstreitig die Enterbung ungiltig; war sie

<sup>56)</sup> Fornster 1. 1. 5. 17. p. 84 1992. — Ein Gleiches gilt daber auch in Ansehung ber übrigen formellen Borschriften
über das Enterbungsrecht, welche nicht auf das nominatim
exheredare geben. So wie es sich daber von selbst versteht, daß die Enterbungen der Töchter und Enkel ebenfalls
in einem vollständigen Testamente, worin ein anderer Erbe
ernannt ist, geschehen mussen (s. oben Nr. 1.), so wird eine
besondere Bemerkung hierüber auch dei den folgenden Bestimmungen (unter 5. 4. 5. 6. 7.) nicht nöthig sepn.

<sup>37)</sup> G. oben G. 388 ..

#### De liberis et pastamis hered instit vel exher. 423

waarefallen, und ber Bofinmud gugleich auf biefen Sall eingesett, fo galt er nunmehr für pure instituirt,; fonft trat Intestaterbfolge ein. Wie aber, wenn alsbann bie Bedingung eingetreten (alfo purificirt) war, galt nune mehr die Enterbung als eine unbedingt angeordnete ? Dief nimmt Körfter an 38). Allein foweit ift ficher ber Grundfat nicht auszudehnen, daß bas Recht ber Tes stamente nach ber Zeit, wo der Possumus erscheint, zu beurtheilen fen. Bielmehr führt eine confequente Unwens bung allgemeiner Rechtsgrundfate gu bem Refultate, baß bas Testament nicht gelten konne, wenn sich ber Postumus nicht unbedingt enterbt findet; für gehörig enterbt tann er aber nicht gehalten werben, wenn bei feinem Erscheinen die Bedingung ber Enterbung bereits eingetres ten ift, indem diefe ja jest feinem Erbrechte im Bege ftebt 39).

- 3) Die Enterbung barf nicht auf eine Art ausges sprochen werden, wodurch der Testirer das Recht des eins gesetzten Erben von dem Tode des Enterbten abhängig macht 40). Diese Regel, welche bereits mehrmals in diessem Commentar zur Sprache gekommen ist 41), erklärt.
  - 58) FORRSTER 1. 1. Partic. §. 44. p. 124.
  - 59) Gang auf die nämliche Weise verhalt es fich auch, wenn ber Postumus unter einer unguläftigen Bedingung eingefest ist. S. Die in b. Rote 37 enthaltene Rachweisung.
  - 40) L. 13. §. 2. h. t. (,, Testamentum, quod hoc modo scribitur: Titius post mortem filii mei heres esto, filius exheres esto, nullius momenti est, quia filius post mortem suam exheredatus est", L. 29. §. 10. eod, L. 4. §. 2. D. de heredib. instituendis.
  - 41) Bb. VII. d. Comment. S. 273. Rr. 3. u. oben S. 199. diefes Bbes. Bgl. auch France Rotherbenr. S. 62 fgg. Rr. 4.

sich ebenfalls baraus, daß ber Ausbenck bei Enkerbungen über den festen Entschluß des Testivers seinen Zweisel übrig lassen soll. Denn wollte man hier nur den wahrsscheinlichen Willen des Testivers bezücksichtigen, so würde sich eine solche Verfügung wohl allenfalls so interpretiren lassen: Mein Sohn soll eingesetzt senn, überlebe ich densselben aber, so soll der Titius mich between. Das aber ist keine rechte Einsetzung eines Notherben, folglich gilt es der Präterition gleich.

Auf abiliche Weise verhalt et fich

4) mit ber Regel: die Enterbung durfe nicht post aditam hereditatem erfolgen. — L. 3. §. 2. D. h.t. ——
"Vitiosa erit exheredatio, — si ita eum (filium) exheredayerit: Quisquis mihi heres erit, filius exheres esto 42). Nam, ut Julianus scribit, cujusmodi exheredatio vitiosa est, quoniam post aditam hereditatem voluit eum summoveri, quod est impossibile." — Die Meinung von Glück, daß hier voraust gesett werde, der Erblasser habe gar keinen Erben er nannt 43), ist gewiß falsch. In dem ersten Theil der Stelle ist nämlich von der Nothwendigkeit einer Enterbung ab omni gradu die Nede. Ist die Enterbung nur in Beziehung auf einen oder den andern Grad ausgesprochen (will Ulpian sagen), so gilt sie eben so wenig, als wenn der Testirer sich so ausgedrückt bätte: Möge nun

· co. enforcement

<sup>49)</sup> So lieft auch Cod. Lips. Senat. — Wenn die Florentinische Lesart ("Quisquis mini heres erit, filius exheres
este") acht ist, so muß doch jedenfalls dabei varausgesetzt
werden, daß in dem Original durch ein Verseben des Schreb
berd oder des Dictirenden das Wort heres ausgefallen sey.

<sup>45)</sup> Bb. VII, b. Commentars S. 266,

#### De liberis et postumis herod. instit: vel exher. 425

(Fon iben vorbin ernannten Erben) mein Erbe merden, wer du wolle, fo foll doch mein Gobn enterbe fenn. - Siefe es blos: quisquis mihi henes enit, filius exheres esto; vitiosa erit exheredatio. - fo murbe man unftreitig bierin nur einen Beleg zu dem Gat finden Durfen; eine giltige Enterbung er fodert, daß in dem nämlichen Testament Jemand zum Erben eingefett fen, eine unbestimmte Ginfetung aber ift wie gar teine anzusehen. Indeffen wied; biese Intetures tation baburch ichen febr unficher, daß die obigen Worte unmittelbar an ben porausgebenden Sat gefnupft find, wo ausbrudlich von ber Ginfebung mehrerer Erben gefprochen wird; gang, außer Zweifel gefett wird est aber burch ben bier jugefügten Grund jequoniam post aditam hereditatem voluit eum summoveri," daß ber Mangel eines bestimmten Ausbrucks, eg, nicht war, wore aus bier die Ungiltigfeit ber Disposition bergeleitet murbe. Der Jurist sett noch bingu: quod est impossibile; b. b., die Berfügung, der Rotherbe folle nur auf ben Fall ausgeschloffen fenn, bag bie Erbichaft, von bem eine gesetten Erben erworben fenn murbe, ift theils in fich widersprechend, theils steht sie mit andern Rechtsvorschrif. ten im Widerspruch. Ift er nur auf jenen Fall enterbt, fo muß er bis dahin als nicht enterbt gedacht werden. Dann ift aber wieder die Untretung der Erbichaft für ben eingesetzten Erben nicht möglich, und boch ift bie Wirtsamfeit jeder Enterbung baburch bedingt, bag aus bem Testament ein Erbe eriftire 44). Genau betrachtet bat freilich der Testirer bier nichts angeordnet, was sich nicht schon von selbst versteht. Lost man nämlich jene Berfügung in ihre Bestandtheile auf, fo enthält fie fol-44) L. 20. pr. D. de B. P. contra tabb.

gende Dibposition: "Mein Gobn foll enterbt und N. mein Erbe fenn, wurde biefer jedoch nicht Erbe merben, fo foll alsbann die Erbichaft meinem Sohne zufallen." Dieß verfteht fich aber im Grunde gang von felbst (auffer baß, wenn die Berfügung giltig mare, ber Gobn als teftas mentarischer Erbe betrachtet werden mußte). Es find also eigentlich nut die Worte: Benn N. Erbe merben wird, welche bier eine Ungiltigfeit ber Disposition bewirten. Darum meint benn Frante: Der Gat, baf bie Enterbung nicht post aditam hereditatem erfolgen burfe, gebore ju ben subtilften Gubtilitäten bes altern romischen Rechts 45). Allein er ift um nichts subtiler, als die übrigen, bas formelle Enterbungerecht betreffenben, Bestimmungen es find, - Der Testirer bat feine Absicht, ben Rotherben ausschließen zu wollen, nicht fo bestimmt und unzweibeutig ausgesprochen, als bas Ent erbungerecht es nun einmal erfobert. Darum berücksich tigte man bier gunachft ben Ausbruck und bie Ungereimt beiten, welche nus einer frengen Interpretation beffelben allerdinge folgten, nicht aber, bag bie Unordnung ihrem wahrscheinlichen Ginne nach nur mit dem übereinstimme, was bem bestebenben Rechte ohnebin schon gemäß fen. Go läßt fich benn bier wieder die Regel anwenden; Expressa nocent, non expressa non nocent, woraus benn auch ichon bie Accursische Gloffe Diefe Beschränfung des Enterbungerechte ableitet 46).

Auf einer abnlichen Confequenz beruhte

- 5) ber Grundfat: Die Ausschließung soll von ber ganzen Erbschaft nicht blos von einem Theile berfel
  - 45) Rotherbeurecht G. 64 fag. Rr. 5.
  - 46) Glossa ad h. l. not, l.

De liberis et postumis hered înstit, vel exher. 427

ben - gefdjeben 47). Einfegungen, bie in biefer Art unvollständig find, werben ergangt 48), Enterbungen nicht, weil sie nicht begunstigt find 49). Wie strenge man biers an festbielt, beweift die Entscheidung von Paulus (L. 19. h. t.), daß ein Testament nicht bestebe, worin bem Gobne ein Legat binterlaffen und in Ansehung bes übrigen Theils berselbe enterbt ist ("in cetera parte mihi exheres sit"). Der Gache nach ist bieg ja fo anzuseben. als batte ber Teftirer feinen Gobn pure enterbt, ihm aber ein Bermächtniß binterlaffen, was obne Zweifel giltig gefchehen tonnte bo). Doch foll biefe Berfügung in jener Korm nicht gelten, weil bieß zur Roth auch fo verstanden werden tann: in Ansehung des übrigen Theils folle ber Sohn Erbe fenn, — was benn wieber nicht zu bem Recht pagt, welches fur Enterbungen eine burchs aus feste und unzweideutige Willenderflärung erfodert 61).

Mit biefer Bestimmung hangt benn fehr nabe bie folgende gusammen:

- 6) Die Enterbung soll in Beziehung auf alle Mits erben ausgesprochen werden (ab omnibus heredibus
- 27) L. 19, D. &. e. Bb. VII. b. Comment. S. 275—277. Rr. 4. Bgl. E. J. M. Balett practisch, theoretische Abhandlungen aus dem Gebiete des röm. Privatrechts (Gött. 1824.) Abh. VI. u. Frande Rotherbenrecht S. 68 fg. Rr. 6.
  - 48) L. 1. §. 4. L. 74. D. da heredib. instit. L. 9. §. 15. L. 10. D. eod. (S. über diese Stelle meine Doctr. Pand. Vol. III. §. 666, not. 7.)
  - 49) H. Donbell Comment de jure civili Lib. VI. Cap. XII. §. 15. in f. (nach der König Bucherschen Ausgabe.)
  - 50) G. s. B. L. 12. D. de inoff. testamento.
    - 51) Bgl. biezu noch Fr. Connani Comment, jur. eivil. Lib. X. Cap. II. Nr. 13.

fieri debet) 64. Das ursprünglich die Enterbungsfor, met bei jedem Miterben wiederholt werden mußte, scheint nicht bezweiselt werden zu dürsen; doch schon nach Pandektenrecht ist es genügend, wenn die Enterbung auch nur einmal ausgesprochen wird, soforne dieß auf eine Urt geschiebt, daß über die Absicht des Testirers, den Rotherben nicht blos in Hinsicht auf einen oder den ans den Miterben ausschließen zu wollen, kein Zweisel obwalten kannt

# Und baffelbe gilt benn auch

- 7) von der Regel, daß wenn Substitutionen verfügt sind, der Rotherbe von allen Graden auszuschließen
  sen 58). Wird daher die Enterbung ganz vorangestelle
  und allgemein ausgebruckt 54), so bezieht sie sich außer Zweifel auf alle Erben und auf alle Grade 56), und eben
  bieß nahm man auch an, wenn die Enterbung zwischen
  der Einsetzung und der Substitution ausgesprochen war 56),
  - 59) L. 5. S. 2. D. h. t. Bb. VII. b. Comment. S. 277 fg.
- 53) Bgl. bieruber bie Ausführung im VII. Bbe. b. Comment. Sf278-286. 3. Fran de Rotherbent. 5.69 .... 721 Rr. 7.
- beziehen kann, und nicht etwa auf den zuerst genannten, wie wenn z. B. der Testirer sagte: Meinen Sohn enterbe ich, indem ich ihm der Tielus vörziehe, welchen ich diedurch eingesetzt haben will. Ein allgemeiner Ausbruck aber wie folgender: quisquis heres erit, klius exheres esto, wurde einen Beistäß gegen die oben unter per. 4. erörterte Regel entbalten.
- 55) L. 3. S. 3. D. h. t. "Ante heredis institutionem exheredatus ab omnibus gradibus summotus est.
- 56) L. 3. S. 4. D. h. t. "Inter duos suitam gradus exhere-

so wie in bem Kalle, wenn ber Testirer Miterben e nennt, jebem berfelben befanders fubstituirt, und Die Enterbung zwischen bem letten Inftitutus und bem letten Substitutus ausgedruckt hatte 57). Genug, Die Praxis entfernte fich bier etwas von bem ftrengen Grundprincip und berudlichtigte hauptfachlich ben Willen Des Teffirers: nur wo diefer wirflich zweifelhaft blieb, fonnte die Ent erhung nicht als eine vollftanpige gelten. - Db nun eine ,Enterbung, auch olebann auf alle Grabe zu beziehen fen, wenn fie erft nach Mufführung aller Erben und Gubflituten ausgesprochen wird, ift unter ben beutigen Juriften beftritten. . Es bandelt biervon ein Refeript aus b. Sighre 204, morin heftimmt-wird, eine folde Enterbung fen alebann außer Zweifel auf alle Grade ju beziehen, wenn der Teffirer guedrudlich erflart habe, Dieß fep fein Bille. 7 Aber, felbit; bann, fen, bieß anzunehmen, wenn amor eine folde Erklarung fehle, jedoch die Absicht bes Tes firere, ben Motherhen vollftandig ausschließen zu wollen, Pfar ane Lage Hege, und bieß fen namentlich ber Fall; wenn Der Teffirer feine fammtlichen Erben einander fubftituire und hinterber bie Enterbung verfuge, weil, wenn die namlichen Personen instituirt und substituirt find, Die auch nur

datus ab utroque remotus est secundum Scaevolae sententiam, quam puto veram." — Ausgemacht war dieß also früher nicht, und noch weniger waren es die im Texte folgenden Fälle.

57) L. 3. S. 5. D. h. t. "In eo, qui miscuit duos gradus, exheredationem valere Mauritanus recte putat, veluti: Primus heres esto ex semisse; si primus heres non erit, secundus ex semisse heres esto. Tertius ex alio semisse heres esto. Filius exheres esto. Si tertius heres non erit, quartus heres esto; nam ab utroque gradu summotus est."

bei einem Grabe ausgesprochene Enterbung sich nothwendig immer auf beide Grade beziehen musses). — Interpretirt man dieß Reseript strenge, so muß man freilich sagen: In der Regel bezieht sich die hinter allen Erben und Substituten ausgedrückte Enterbung blos auf den Zuletztgenannten; nur eine ausdrücklich auf das Gegentheil gerichtete Erklärung des Testirers, oder eine nach logischen Regeln vorliegende Unmöglichkeit einer andern Willensmeinung desselhen kann hieran etwas andern 59). Indessen nach dem Geiste des zur Zeit der spätern suristischen Klassiker herrschenden Rechts dürste die Ansicht den Borzug verdienen, wonach eine an's Ende gestellte Enterbung in der Regel stets auf alle Grade zu beziehen ist 60). Fragen wir nämlich nach dem

- 58) L. 1. Cod. de liberis praeteritis. (VI. 18.)
- 59) Dieß ist die Meinung von Hugo Donnelus ad L. 1. C. de lib. praeteritis. Nr. 5. Jac. Culacius ad L. 3. §. 2. D. h. t. (opp. prior: ed. Par. T. L. p. 1080.). Jac. de la Lande Exercitatio in Tit. Cod. de liberis praeteritis ad L. 2. in f. (bei Menraumn T. IV. p. 393.) Jos. Finestraes de lib. et postumis P. IV. C. II. §. 29. 30. We sty hal von Testamenten u. f. w. §. 589. Glück im VII. Bde. d. Commentars S. 279. Valett Abhandlungen 4te Abh. §. 7. 8. S. 174 fgg.
- 60) Finestres (a. a. D. §. 29.) neunt dieß die gemeine Meinung, und das war sie in einer frühern Zeit allerdings unbedentlich. S. Azo in Summa Cod. ad tit. de lib. praeteritis, ferner die Accurssische Glosse ad L. 1. ej. e., Barrolve, Baldus, Salicerus u. a. Juristen dieses Zeitalters ad eund l. Alex. Tartagnus in Summa ad h. l. Hotomani Comment. ad L. 3. §. 2. D. h. e. (in Schol, ad LXX. Titt. D. et C. p. m. 114.) Unter den Reuern Sam. Struk in Cautelis testament. C. IX. §. 15. Foerster I. l. P. I. §. 14 p. 62. Fran de Notherbeurecht S. 70 sg.

#### De liberis et postumis hered. instit, vel exher. 431

Grunde, aus welchem dies überhaupt bezweifelt werben fonnte, fo lagt fich hierauf nur Die Antwort geben: Gine folde Enterbung tonne allenfalls fo verftanben werben. bag ber Rotherbe nur bem gulegt Genannten unbebingt nachsteben foll: Aber war bieg nicht auch alebann ber Rall, wenn bie Enterbung awischen bie beiben Grade gestellt mar, und vollends in dem Falle, wenn bet Teftis rer ben Institutionsgrad und Substitutionsgrad burcheine ander gemischt und bie Enterbung vor bem gulett Genannten Gubstituten ausgesprochen batte? Und body tragen bie flaffifchen Juriften fein Bebenten, bieß für pollfommen giltig und wirtfam gu erflaren. -Geftritten werben konnte allerdings noch über einzelne Kalle, ba ber Grundfat felbft, bag Enterbungen ftrenge zu interpreteren fenen (ein Grundfat, welcher ohne Aweifel fruber auch bier in feiner vollen Bedeutung galt), ja im neueften Rechte noch bestand. Daber erflart es sich benn auch, bag es hierüber ju Anfragen bei ben Raifern fommen Aber etwas der im Borftebenden entwickelten Unficht Biderftreitendes enthält bas angeführte taiferliche Rescript nicht; es bestätigt vielmehr bie bier langft schon offenbarende hinneigung zu einer Interpretation, wobei der Wille des Redenden mehr gilt, als ber Buchftabe.

Es darf aber ein Fall, welcher sich in unsern Rechtse quellen nicht besonders berücksichtigt sindet, nicht mit Stillschweigen übergangen werden, wenn nämlich mehrere Substitutionsgrade vorhanden sind, die Enterbung aber nur zwischen den Substitutionen ausgesprochen ist. Die Verfügung lautet z. B. so: Ich seize den A. zum Erben ein, sollte er mein Erbe nicht senn wollen oder können, so substituire ich ihm den B.; mein Sohn soll enterbt senn; im Falle auch der B. mein Erbe nicht

432 :: 28. Buch 2. Tit: 5. 1421. h. merben würde, substituire ich ihm den C. Fran de nimmt an, daß die Enterbung zwar auf alle Grade sich beziehen würde, menn sie gleich nach der Einsetzung wor den Subs

an daß die Enterbung zwar auf alle Grade fich bezieben murbe, monnifit gleich nach ber Ginfettung wor ben Gubs stitutionen autheinrochen sen, "quia inter duos gradus exheredatus ab utroque summotus est" 61) nicht aher in bein Kalle, wie wir ibn oben geftellt haben, intem burch bie enge Begiebung auf ben Grad; in beffen Mitte bie Mudfchliefung fich: findet; ber Enterbte von ben übrie gen Graben: getrennt fen:63). Auf ben erften Unblick- bat vied wobl Manches für fich. Denne banbier eigentlich gwei Einsetzuigen Und zwei Gubstitutionent fich finden, fo, fteben zunächft mur: M. and B., .. und bann: wieder B. cold escoundus:institutued und Emmit kinandert in Berbindung, fo fcheint benn alfo in unferem Falle ber Ents ethte in Begiebung auf ben Inftitutud (Mi) prateriet gu feniente Dad iburbe glebann bie : Confequeng erforbern, eine Bleiches wirdt, in idem enften: Kalle angunehmen, da die Wiellen morauf. Francke ficht bezieht nia nur von zwei Graben, fpricht, hier, aber brei :Grabe vorhanden find. .... Indeffen foll bier einmal überhaupt feine ftreng buchficbliche Interpretation gelten, fo lagt fich die Bebouptung febr mobl rechtfertigen, bag auch bie gur Frage ftebende: Berfügung fald vollständige: und auf alle Grade fichtbegiebende Enterhung awzuseben fen, soferne nicht aus befonderen Grunden fich Befchrantungen ergeben. eine Combination, ber beiden oben begrundeten Gate. erftlich, Die zwifchen zwei Grade geftellte Enterbung ift giltig, und zweitens, auch bie am Enbe ausgebrudte ift es, .... last fich dieß Resultat fogar ftreng juriftifch bedueireng, Denn nach bem erften Gat ift die Enterbung

<sup>61)</sup> L. 3) S.4. D. h.t.

<sup>64)</sup> Frande a. a. D. G.zi.

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 433

in Ansehung bes letten Substitutus für rechtsbeständig zu halten, nach dem zweiten ist sie es hinsichtlich bes Institutus. Zur Unterstützung dieser Ansicht darf man sich allenfalls auch noch darauf berufen, daß überhaupt der zweite Substitut auch als Substitut des eingesetzen Erben betrachtet werden kann; denn wenn der Erste nor dem instituirten Erben wegfällt, so ist doch das Recht des Zweiten so wirksam, als ware er diesem unmittelhar substituirt 63).

3d trage baber fein Bebenten anzunehmen, bag fcon nach bem Pandeftenrechte eine allgemein ausgebrudte Enterbung regelmäßig als eine vollständige, b. b., auf. alle Grade fich beziehende angesehen werden muffe, an welcher Stelle die Enterbung auch ausgesprochen werbe; falls nicht ber Musbruck felbft auf eine Befchrantung binweist, ober wenigstens die Absicht des Testirers zweifele haft macht 64). Denn auch in bem letteren Falle greift freilich hier bie Regel ein: exheredationes non esse adjuvandas, wonach benn im 3 weifel nicht für, fonbern gegen ben Rechtsbestand einer Enterbung ju ent scheiden ift. Gang unbedenflich murde daber die Enters, bung nur auf den zweiten Grad zu beziehen fenn, wenn ber Teftirer fich fo ausgedrudt hatte: Titius foll mein Erbe fenn, und, falle er es nicht werden murbe, ber Cajus ihm substituirt fenn; Diefen ziehe ich in jedem. Kalle meinem Sohne vor, den ich hiedurch enterbe.

Gine Enterbung von allen Graben ift aber alebann aar nicht nothig, wenn ber Notherbe felber institutit ift.

<sup>63)</sup> L. 27. L. 41 pr. D. de vulg. et pupill, substitutione. (XXVIII. 6.)

<sup>64)</sup> Dieg wird auch von ben in ber Rote 59. angef. altern Schriftftellern angenommen,

L.14. §.1.D. h.t. (Africanus Libro IV. Quaest.) "Quod vulgo dicitur, eum gradum, a quo filius praeteritus sit, non valere, non usque quaque verum esse ait; nam si primo gradu heres institutus sit filius, non debere eum a substitutis exheredari. Ideoque si filio et Titio heredibus institutis, Titio Mevius substitutus sit, omittente Titio hereditatem, Mevium eam adire posse, quamvis filius secundo gradu 65) exheredatus non sit." - Db ihm felbst Gubstituten ernamt find, ober feinen Miterben, ift hier gleichgiltig; genug, wenn er nur eingefest ift. - Gine mertwurdige Ginfchrantung macht hierbei Forfter. Er meint, daß noch zu unterscheiden fen, ob der Gobn den Bater überlebt und bann bie Erbichaft ausschlägt, ober ob berfelbe vor bem Bater ftirbt. Im erften Ralle tomme Afrie fan's Entscheidung unbedingt jur Unwendung, ba bie Erbfolge aus bem Testament giltig mit bem Inftitutions: fall begonnen babe. 3m zweiten Ralle bagegen konne Die Gubstitution in ber Regel nicht gelten, weil bier bas Erbrecht erft von bem Gubstitutionsgrade anfange, außer wenn ber Gobn Miterben habe und biefer ben Anfall ber Erbichaft erlebe, bas Recht felbft aber ausschlage. Er rath baber ber Gicherheit halber, ben eingesetten Gobn ftete von ben folgenden Graden zu enterben, "ne alias, peremto priori gradu, successio a posteriori gradu incipere nequeat" 66). Indessen ift nicht ber geringfte Grund ju einem folden Unterschiede vorhanden. Der Erblaffer hat feiner Pflicht gegen die Rotherben burch

<sup>66)</sup> Cod. Lips. Senat. u. HALOANDER, lefen ex secundo gradu; indessen ift eine Abweichung von der Florentinischen Lesart bier nicht nötbig.

<sup>66)</sup> Foerster I. I. p. 76 sq. Nr. 1.

De liberis et postumis hered. înstit. vel exher. 435

beren Ginfehung Benuge geleiftet; in Anfebung bes Rechts ibnen Miterben gu ernennen, oder vulgariter gu fubstig tuiren, ift er auf feine Beife eingeschränkt. Macht er bievon: Gebrauch, fo besteben biese Unordnungen nun burch fich felbft, die Gubstituten bes Gobnes treten baber allemal an beffen Stelle, wenn er felbft ihnen nicht weiter im Bege feht; auf den Grund feines Begfallens tann bierbei nichts antommen. Bum Ueberflug lagt fich bieg auch bireft aus einer Stelle Ulpian's, ber L. 4. S. 2. D. de heredib. inst. erweisen: "Sed et si filio sub conditione, quae in ejus potestate est, herede instituto 67), nepos sit substitutus sive extraneus, putò filio non extiturum heredem substitutum, post mortem vero extiturum, nec necessariam a substituto filio exheredationem, quum etsi fuerit facta, frustra sit; post mortem enim filii facta est, quam inutilem esse alias ostendimus. Opinamur igitur, filium, si sit institutus sub ea conditione, quae sit in ejus potestate, non indigere exheredatione a sequentibus gradibus; alioquin et a coherede indigebit" 69). - hier wird alfo juvorderft ber Sat in un bedingter Allgemeinheit ausgesprochen: Wenn ber Gobn auf eine an fich zuläffige Beife (alfo auch wenn er unter einer Potestativbedingung) eingesett ift, fo bedarf es einer Enterbung von ben Gubftituten fo wenig, als von etwaigen Miterben; ber Gobn ftebt, wenn er lebt, ben Substituten im Wege, ift er nicht mehr am Leben, fo

<sup>67)</sup> So lieft auch der Leipziger Cober. Die besonders in altern Druden fich findende Lesart: horadi andseituto ift offenbar

<sup>68)</sup> b. h. fonft mufte ja ber Gobn and von feinem eignen Miterben enterbt werden.

treten sie an seine Stelle <sup>69</sup>). Demnächst aber wied noch ausdrücklich bemerkt, daß eine Enterbung von den Substituten hier nicht einmal giltiger Weise geschehen könne; es würde darin eine unzulässige exheredatio post mortem liegen, da der lebende Sohn ja nach dem Willen des Testirers die Substituten ausschließen soll <sup>10</sup>).

Es genügt ferner eine Enterbung des Sohns blos von dem ersten Grade, wenn er selber im zweiten instituirt (also substituirt) ist <sup>71</sup>). War er aber in einem solchen Fall von dem ersten Grade nicht enterbt, so wurde nach der strengeren Ansicht das Testament für ungiltig zu achten senn, da der Notherbe sa ein Recht hat, im ersten Grade auf gehörige Weise (durch Einsehung oder Enterbung) berücksichtigt zu werden. Indessen nach dem praktischen Rechte schadete dies dem Testamente nicht, wie wir gleich sehen werden.

Unter den Juristen: Schulen herrschte nemlich darüber Streit, ob das ganze Testament nicht gelte, wenn der Sohn nicht gehörig von den Graden enterbt worden sep, oder ob blos der Grad wegfalle, in Beziehung auf welchen er präterirt worden. Die Meinung der Sabinianer, welche sich für letteres entschieden, siegte. Angenommen nun,

<sup>69)</sup> Da hier der Gobn unter einer Potesteinbedingung ernaunt war, so wird er zwar nicht ipsa jure Erbe, folglich treten die Substituten ein, wenn jener auch erst nach dem Nater stirbt, ebe die Bedingung erfüllt ist; allein schon der Allegemeinheit der Bestimmung wegen ist nicht anzunehmen, das Ulpfan blos diesen Fall meinte; das er aber an eine omissio herwähnte von Seiten wes Sohns überall nicht dachte, ergiebt sich wohl aus der Stelle dentlich genug.

<sup>70)</sup> Srande: Rothesbenrecht G. Bitti. E. fg. .. . 1 4 (30

<sup>71)</sup> FOERSTER I. L. p. 77. Nr. 2.

#### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 437.

ber Sohn ist von dem ersten Grade präterirt, von dem zweiten gehörig enterdt, beim Unfall der Erbschaft aber existirt der eingesetzte Erbe nicht mehr (primus gradus peremtus est), so treten nun die Substituten ein, als wären sie im ersten Grade instituirt: "Sabinus et Cassius et Julianus putant, peremto primo gradu testamentum ab eo gradu exordium capere, under silius exheredatus est. Quae sententia comprobata est. <sup>72</sup>).

Diese anerkannte Regel nun: Richt das ganze Texstament ist ungiltig, sondern nur der Grad gilt nicht, in
Beziehung auf welchen die Präterition erfolgt ist, zeigt
sich denn auch insonderheit für den Fall von Wichtigkeit,
wenn der Notherbe im ersten Grade präterirt, im zweis
ten eingesetzt, also dem ersten Erben substituirt ist. Denn
da der erste Grad als gar nicht vorhanden angesehen
werden muß, so sindet sich der Sohn jetzt an der ersten
Stelle instituirt, ist mithin Erbe aus dem Testamente.
L. 75. D. de heredib. instit. (Papinianus Lib. XII.
Quaest.) "Si silius substituatur ei, quo praeteritus
est, non ut intestati patris, sed ex testamento habedit hereditatem, quoniam et quolibet alio substituto, si suisset ab eo exheredatus, inde testamentum inciperet, ubi silius esset exheredatus 73).

<sup>72)</sup> L. 5. S. 6. D. h. e. — In andern Pandeltenstellen wird baher auch geradezu die Regel aufgestellt: Eum gradum, a quo silius praeteritus sit, non valere, oder, nullius cesa momenti. L. 14. S. 1. D. h. e. L. 43. S. 2. D. de valg. et papill. substitutione. — Bgl. auch L. 8. S. 5. D. de. B. P. contra tabulas.

<sup>73)</sup> Einen andern hieber geborigen Faffaträgt Paulins vor in 2008. Lais. S. 2. D. de vulg, inte pubill, aubetitutione

Aber auch alsbann wird bie Regel angewandt, wenn ber Rotherbe vom ersten Grade exherebirt, vom zweiten praterirt ift. So lange also ber gehörig eingesette Grad noch gur Erbichaft gelangen tann, bat ber Rotherbe an Diefelbe feinen Unfpruch, fallt jener weg, fo tritt nunmehr fein Recht ein. Der zweite Grad bleibt allemal ausgeschloffen, da er von Anfang an nicht gilt. Gefett alfo, es mare ber erfte Erbe unter einer Bedingung eine gefett, welche beim Unfall ber Erbichaft fchwebte, fpas ter aber megfiel, pber ber Erbe ichlägt Die Erbichaft aus, fo bilft bieg bem Gubstituten auch felbst in bem Falle nichts, wenn zu ber Beit, mo fich jenes ereignet, ber Praterirte gar nicht mehr am Leben ift. Die an fich nichtige Substitution fann Dadurch nicht giltig werden; es tritt alfo Intestaterbfolge ein 74).

> "Lucius Titius cum haberet filies in potestate, uxorem heredem scripsit et ei substituit filios. Quaesitum est: an institutio uxoris nullius momenti sit eo, quod ab eo gradu filii non essent exheredati? Respondi: Eum gradum, a quo filii praeteriti sint, nullius esse momenti, et ideo, cum iidem substituti proponantur, ex testamento cos extitisse heredes videri sc. quia non totum testamentum infirmant filii, sed tantum eum gradum, qui ab initio non valuit, sicut responsum est, si a primo filius sit praeteritus, a secundo exheredatus. Nihil antem interest, qua ratione secundi heredis ininstitutio valeat, utrum, quia ab eo filius exheredatus. est, an quia filius ipse substitutus est." - In dieser Stelle findet fich alfo unfere Regel nach ihren beiben Dauptbeziehungen erklart und angewandt. Bgl. auch Cojacii Comment. in Lib. IX. Quaest. Rauli ad h. l. (opp. postum. ed. Par. T.II: p. 1119.)

<sup>74)</sup> L. 8. D. h. cantal. 280. VII. b. Comment. G. a81, Mr. 5.) -Dicher gebant auch die Mangerung Min fand. in ber L. 4.

In einem Kalle foll, nach der Meinung ber Gloffe, Die auch nur von einem oder dem andern Grade gesches bene Ausschließung die ganze Berfügung null und nichtig machen: wenn nämlich ber Teftirer ausbrudlich bestimmt batte, er ichliefe ben Rotherben nur in Beziehung auf ben einen ober ben andern Grad aus; benn baburch murbe ber Gobn blos von einem Theile ber Erbichaft aus. geschlossen senn 75), was bekanntlich nicht angeht (f. vben Rum, 5.). Indeffen tann man bieg nur gugeben, wenn ber Erblaffer Die Enterbung blot in Beziehung auf ben einen ober ben andern Miterben ausgesprochen baben follte, weil bann ber Rotherbe allerdings nur von einem Theile enterbt fenn murbe. Allein wer von einem gangen Grabe ausgeschlossen ift, ift auch von ber gangen Erbschaft ausgeschloffen, wenn gleich nicht in Beziehung auf alle Kalle. Man barf mithin die Giltigfeit ber Res ael: Eum gradum non valere, a quo filius praeteritus sit, ohne alle Ginichrantung behaupten.

Im Ganzen gilt bieß Recht nun auch für bie Falle, wenn ein Postumus nicht für alle Grade berücksichtigt ift.

D. de injusto rupto etc. testamento: "Denique et deliberantibus primo gradu scriptis heredibus, qui secundo gradu scripti sunt heredes, obtinere hereditatem
non possunt; gradu enim rupto et insirmato, amplius
hereditas inde obtineri non potest." — Cusacius (ad
L. 8. D. h. t. p. m. 1084.) meint, daß in dieser Stelle
die Worte defuncto postumo seblen. Indessen ist es nicht
gerade nothig, hier an einen präterirten Postumus zu demten, da in dem vorausgesepten Fall (wenn der Rotherbe
nur von dem ersten Grade enterbt ist) für den Postumus
tein anderes Recht galt, wie für den Lebenden.

75) GLOSSA ad L. 1, Cod. de lib. praeteritis.

Doch findet sich hierbei manches Eigenthümliche, was sich übrigens daraus erklären läßt, daß die Präterition lebender Söhne gleich anfängliche Nichtigkeit ves Testaments bewirkt, Postumen aber durch ihr Erscheinen ein an sich giltiges Testament rumpiren.

Es ift auch bier wieber zu unterscheiben:

A) Der Postumus ift von bem erften Grabe ent erbt, von bem zweiten praterirt. Dann ift ber erfte Grad allemal giltig, ber zweite ungiltig 16), und es ift in diefer Sinsicht auch einerlei, ob zu ber Zeit, wo ber Postumus erscheint, ber erfte Grad noch besteht, ober icon weggefallen ift, - ob ber Poftumus vor ober nach bem Tobe bes Erblaffers zur Belt fommt, - und eben fo, ob die giltig eingesetten Erben die Berlaffens schaft wirklich erhalten ober nicht. Die Gubstituten find burch bas Erscheinen bes Postumus von ber Erbschaft ausgeschlossen, und fie bleiben es auch, wenn gleich ber Poftumus felber zu ber Zeit, wo ber erfte Grab megfällt, ihnen nicht mehr im Bege fteht; 3. B. ber erfte Erbe ichlägt bie Verlaffenschaft aus, ober die Bedingung, unter welcher er eingesett ift, fallt weg, und gwar gu einer Zeit, wo ber Postumus ichon wieder mit Tode abgegangen ift 77).

Diese regelmäßige Bleichheit ber rechtlichen Birkungen, wenn ein schon geborner Sohn und ein Postumus in Beziehung auf ben zweiten Grab präterirt, von bem ersten dagegen gehörig enterbt sind, bestätigt auch Pomponius in einer Stelle, worin er beibe Fälle zusam

<sup>76)</sup> L. 3. S. 6. D. de injusto, rupto etc. test. — S. hierüber Bb. VII, d. Comment. S. 282. Rote 16.

<sup>77)</sup> L. 14. pr. D. h. i. - 6. Bd. VII. d. Comm. S. 281 fgg.

menftellt 78). Buerft tragt er ben Fall vor, wenn ein lebender Gobn, der auf biefe Beife unvollständig im Testament berücksichtigt mar, mit Tode abgebt; mabrend es noch zweifelhaft ift, ob ber erfte Erbe antreten werde; ber Substitut sen boch auf jeden Fall ausgeschlossen: "quasi ab initio inutiliter institutus, cum ab eo filius exheredatus non sit." Darauf fabrt er fo fort: Ouodsi in postumo filio idem acciderit, ut natus vivo patre, a quo exheredatus sit, moriatur, eadem dicenda erunt de substituto, quoniam, cum est natus filius, loco ejus est, qui superstes est." Der Ginn biefer Stelle kann nicht zweifelhaft fenn; von bem Augenblick an, wo ber Postumus erscheint (will Pomponius fagen) fteht ihm baffelbe Recht gu, wie bem Cohne, welcher zur Zeit ber Testamenterrichtung schon lebte. Wie find nun aber die Worte: ut natus vivo patre, a quo exheredatus sit, moriatur zu vers fteben? Der Jurift icheint ja hiernach ju fagen: Wenn ber Doftumus beim Leben bes Teftirers geboren wird, und auch noch vor bemfelben wieder ftirbt, fo wird ber aweite Grad rumpirt. Aber muß man aledann nicht ges rabe bas Gegentheil baaupten? Denn aus einem Testamente, worin ein Postumus praterirt ift, wird ja immer boch noch eine wirksame B. P. secundum tabb. gegeben, wenn ber Poftumus vor dem Erblaffer wieder mit Tode abgeht 79). Accurfius meint, man muffe dieß fo versteben, daß ber Postymus zwar beim Leben bes Baters geboren, aber erft nach bem Tobe beffelben, und mabrent ber erfte Erbe beliberirte, wieder gestorben sen 80).

<sup>78)</sup> L. S. D. h. t.

<sup>79)</sup> L. 12. pr. D. de injusto, rupto etc. testamento.

<sup>80)</sup> GLOSSA ad L. S. D. h. t. Nr. e.

Diefe Meinung wird auch, gegen Cujacius, vertheit bigt von Job. Robert 81). Indeffen wenn biefe Interpretation auch nicht ichon aus grammatischen Grunden perworfen werden mußte, fo murbe boch weiter Die Frage entsteben, wie Pomponius barauf tam, ben Fall fo gu ftellen, daß der Postumus bereits beim Leben feines Baters geboren fen? Galt benn etwa nicht bas nämliche Recht, wenn ber Postumus erft nach bem Tode feines Baters erichienen mare? Robert antwortet: Dompo: nius will bier von zweien in ihren faftischen und recht lichen Berhaltniffen ahnlichen Fallen bandeln; eine voll tommene Aehnlichkeit aber ift nur vorhanden, wenn der Postumus ichon por bem Ableben feines Baters geboren wird, indem bier (eben fo wie wenn der lebende Gobn praterirt ift) das Testament noch abgeandert werden tonnte. Dieß ift aber fo viel als nichts gefagt, falls nicht bewiesen werden tann, daß hier ein anderes Recht für den praterirten Postumus gelte, wenn er erft nach bem Tobe feines Batere erscheint; und diefen Beweis ift Robert ichuldig geblieben. 3m Wefentlichen mit Diefer vermeinten Erflärung übereinstimment, ift auch die, welche Altamiranus giebt, wenn er gleich ziemlich vornehm bemerkt: "etiam illis verbis retentis vivo patre ICtum explicare voluit Jo. Robertus -. Ego ejus explicationem omitto." Er glaubt nämlich, ber vom Dome

<sup>81)</sup> Jo. Robert Animadversionum juris civ. Lib. II. Cap. XIX.
(ed. Marpurg. p. 214 sqq.) S. dagegen die Notata ad
Animadversiones von Ant. Mercator (Jac. Cujacius
ad Cap. XIX. Lib. II. ebendas. p. 538 sqq. (oder opp.
Cujacii postumorum ed. Par. T. VI. p. 67 sq.), auch die
Replif von Jo. Robertus in den Notis ad Notata Mercatoris Lib. II. Cap. XIX. (ed. Marp. p. 835 sqq.)

#### De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 443

ponius angeführte Grund: quasi ab initio inutiliter institutus u. f. w. wurde nicht gepagt haben, ohne vorausaufeten, es fen ber Doftumus beim Leben feines Baters geboren 82). Allein, auch wenn ber Postumus bei bes Batere Leben erscheint, fo läßt fich ja noch nicht fagen, es fen nun ber Grad, von welchem er praterirt wurde, von Unfang an ungiltig! Immer wird ein an fich giltiger Grad nur rescindirt, und dies wird er nicht weniger, menn auch ber Postumus erst nach bem Tobe bes Baters gur Welt tommt. Gollen beide Falle wirklich einander veralichen werden konnen, fo muß der zweite fo gestellt merben: Der Postumus (gleichviel, ob vor ober nach bes Batere Tobe geboren) ftirbt, mabrend es noch ungewiß ift, ob ber erfte Erbe bie Erbichaft erwerben werde ober nicht; ber zweite Grad ift bier allemal ausgeschloffen, welcher von diefen beiden Fallen auch eintrete. - Aber wie ift Diefer Ginn nun mit ben obigen Worten (ut natus vivo patre - moriatur.) zu vereinigen? A. Raber meint: fie fenen ein bloges Ginschiebsel eines "inepti interpretis et parum acuti" 83). Für biefe Borausfegung giebt es indeffen teinen andern Grund, als daß jene Borte allerdings nicht gerade jum Berftandnig ber Stelle nothig Alles erwogen burfte mobt ber Borfdlag von Eujacius Billigung verdienen, fatt vivo patre gu lefen: vivo primo 84). Diese Emendation bebt alle Schwierige

Bs) Jo. Altammani ad Libr. VI. Quaest. Scaevolae Tract. VI. ad L. 19. D. de injusto, rupto etc. test. 5.3—8. in Meermani Thesauro T. II. p. 468 sq.

<sup>83)</sup> Ant. FABRI Conjecturar. Lib. VIII. Cap. XX. in f.

<sup>84)</sup> Jac. Curach Comment, ad L. 8, D. de lib. et postumis (opp. prior. ed. Par. T.I. p. 1084.)

keiten vollständig, sie empstehlt sich durch ihre große Leich, tigkeit 85) und wird ausserdem noch durch die so gewöhn, lich auch selbst in dieser Stelle sonst noch vorkommende Beziehung des a quo exheredatur auf den eingesetzten Erben unterstützt 86).

Indessen giebt es auch für die Fälle, wo der Notherbe von dem ersten Grade giltig enterbt, von dem zweiten ausgeschlossen ist, einzelne Verschiedenheiten in Anssehung des Rechts der Postumen. — Erstlich ist nämlich kein Grund vorhanden, dem allgemeinen Rechtssatz, daß der eingesetzte Erbe eine wirksame sec. tabb. B. P. ers halte, nicht auch hier anzuwenden, wenn der Postumus vor dem Tode seines Vaters nicht nur geboren wird, sondern auch wieder stirbt. Dann wurden also die

- 85) Denn hier konnten wohl sehr leicht die abnlichen Abkurgungen für patre und primo verwechselt oder misverstanden werden "Error natus est (sagt Cujacius l. l.) ex his compendiis: Pre, Pro."
- 86) Es scient and dasur an handschistlichen Auctoritäten nicht zu sehlen. So bemerkt Horman ad h. l. bei den Worten natus vivo patre: "Vivo priore sine dubio corrigendum est, vel (ut nonnulli ex antiquis libris corrigunt) vivo primo (Scholae ad LXX. Titt. D. et Cod. p. m. 122.), und auch bei Russardus sindet sich hier die Randebemerkung: "Vivo primo." Qua lectione tollis ingentem dubitationem, quae apud Accursium est."
- 87) S. Cosaciws I. I. Auch Altaminanus (l. l. S.7. in f.)
  giebt bieß zu. Ant. Faben (l. l.) scheint es aber zu bestreiten, Gründe seines Widerspruchs sübrt er zwar nicht an. Auch Fonnsten (l. l. p. 189 sqq.) balt bier die L. 12.
  pr. de inj. etc. faeto test. nicht für anwendbar. Doch beruft er sich nur auf Stellen, welche von dem Falle handeln, wenn ber Rotherbe nach der Delation des Erbrechts gestorben ist.

## De liberis et postumis hered. instit. vel exher. 445

Substituten, beten Ginfetung bier ja nicht gleich anfange ungiltig , fondern nur rescindirt ift, Die Erbichaft erhalten tonnen, sobald ber erfte Grad weggefallen ift. -3 meitens, wenn Miterben eingefett und ihnen Gube ftituten ernannt find, fo wird ber gange erfte Grad gers ftort, wenn ber Postumus erft erfcheint, nachbem einer ber Miterben, bereits weggefallen, mithin bas Recht beffetben, an feinen Gubstituten gekommen ift. In Dies fem Falle alfo wird auch bad Recht bes noch übrigen Miterben vernichtet, mogegen, menn bei bem Erscheinen Des Postumus Die Succession nach vollständig im ersten Grade gefchweht batte, ber megfallende Erbtheil jure accrescendi an ben Miterben, mit Ausschluß bes Rache gebornen, fällt. Diefer Unterfchied erflart fich fo. Der Postumus gerftort burch fein Erfcheinen ben Grab, in Begiebung auf welchen er praterirt ift; es tann mithin in bem hier vorausgesetten Falle Die Substitution auch bem Unwachsungerecht ber Miterben nicht im Wege fteben, ba fie im Rechtssinne als gar nicht vorhanden zu bes trachten ift. Allein ba ber Grab, von welchem ber Dos frumus praterirt wurde, nicht unbedingt nichtig ift, fonbern bis zur agnatio postumi Alles in suspenso bleibt, so fommt es nun darauf an, ob damals das jus accrescendi bes Miterben ichon ausgeschloffen war ober nicht. Letteres ift ber Fall, wenn: beim Erscheinen bes Poftumus es noch im Ungewiffen fchwebte, ob beibe Miterben Die Erbichaft antreten murden. Da durch den Postumus Der zweite Grad rescindirt ift, fo fritt nunmehr, wenn ber erfte Grad wegfällt, bas gesetzliche jus accrescendi gin. Unders verhalt es fich in bem erften Falle. Sier war beim Erscheinen bes Postumus bas Rocht bes wegfallenden Miterben feinem Gubstituten bereits beferirt,

mithin das jus accrescendi einmal ausgeschlossen; da nun aber der Postumus das Recht der Substituten wieder zerstört. 88), auch nicht thellweise die gesetzliche, theilweise die Intestatsuccession eintreten kann 89), kommt die Sache dadurch in die Lage, als wenn der Notherbe nur von Einem Miterben enterbt wäre, folglich gilt die ganze Enterdung nicht. 90). Scävola nun, welcher hievon handelt. 91), drückt diesen Grund so aus: "jam enim propter instituti personam, a quo postumus exhe-

- 88) Dies drudt der Scholiast ju den Basilisen (nach der Ueber sesung von Fabrot) so aus: "Nam substitutio praefertur quidem juri adcrescendi, sed inserior est praeterko postumo"; T.V. p. 282. Schol. p.
- 89) Jac. Cojacii ad Africanum tract. IV. ad L. 14. D. & t. (opp. prior. ed. Par. T. I. p. 1444.)
- ' 90) L. 8, 15. 3. D. de B. P. contra tabb. (XXXVII, 4.)
  - 91) L. 19. pr. D. de injusto, rupto etc. testamento. -Es ift Diefe Stelle, ber Dauptfache nach, fcon von Glud Ba. VII. b. Commentars G. 182 fgg, richtig erflart, auch mit Berudfichtigung ber von Scavola L. 19. S. 1. D. cit. porgetragenen Musnahme, bag namlich alsbann bie Enterbung pom zweiten Grade nicht erfordert werde, wenn die Dits erben einander wechselseitig substituirt find. Bedoch fehlt es ber Blud'ichen Ertlarung eben fo febr an Deutlichfeit als an geboriger Begrundung. - Barum fibrigens in bem von Scavola in der Ling. precit, und in bem verwandten pon African in ber L. 14. pr. D. h. e. referitten Falle gerade vorausgefest werben foll, wie fast von allen Auslegern angenommen wird, bag jebem Miterben ein anderer substituirt fen, ift mobl fcmer gu fagen. Der Ausbrud det bieber geborigen Stelle fo wenig, als die Ratur der Sache etfordern dies; nach beiden muß vielmehr baffelbe Refultat eintreten, wenn and nur Giner, jeboch jebem Miterben befonders, fabstituirt ift. - Balett Abhandl. G. 177. S. 18.

## De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 447

redatus est, in cujus locum substitutus vocatur, a quo postumus exheredatus non est, ruptum est testamentum"; b. h., weil in das Recht des Miterben ein Substitut eingetreten ist, in Ansehung dessen der Postumus präterirt war, so ist der Notherbe eigentlich nur von Einem Erben gehörig ausgeschlossen, daber fällt das ganze Testament über den Hausen.

B) Rit ber Postumus von bem erften Grabe praterirt, von bem zweiten enterbt, fo muß unterschieben werben, ob der erfte Grad zu der Zeit, wo der Poffus mus erscheint, schon weggefallen ift, ober nicht. In jenem Ralle wird ebenfalls nur der weggefallene Grad als gar nicht vorhanden angeseben, mithin erhalten die Substituten gleichsam als waren fie Erben Des erften Grades die Berlaffenschaft. Im zweiten bagegen gerftort ber Postumus nicht blos bas Recht bes erften, sonbern auch bas bes zweiten Grades. "Rumpendo autem testamentum sibi locum facere postumus solet, quamvis filius sequentem gradum, a quo exheredatus est, patiatur valere" 92). Der Grund, weshalb bier Die Praterition bes Postumus nachtheiliger für bas Tes stament wirft, wie bas der lebenden Gohne, ist folgen: ber. Die Uebergehung ber Letteren erzeugt unbedingte Richtigkeit bes Grades, von welchem fie praterirt find;

<sup>92)</sup> L. 5. in f. D. de injusto etc. facto testamento. Rach bem im Texte aufgestellten Gegensah fügt der Jyrist zur Erläuterung dessen, was über das Recht des Postumus besmerkt war, Folgendes hinzu: "Sod si a primo gradu praeteritus, a secundo exheredatus sit, si eo tempore nascatur postumus, quo aliquis ex institutis vixit totum testamentum ruptum est, nam tollendo primum gradum sibi locum faciet."

dieser Grad also hat im Rechtssinne mie existirt, folge lich wird nur der giltige Grad beachtet. Der Postumus dagegen rumpirt ein an sich giltiges Testament. Da nun agnatione postumi ein Testament seinem ganzen Inshalte nach zerstört wird 93), so tonnen auch die folgens den Grade nicht bestehen bleiben, wenn gleich in Ansechung ihrer der Postumus gehörig enterbt senn sollte 94). Daraus folgt denn weiter, daß, wenn der Postumus vom ersten Grade enterbt, vom zweiten übergangen und vom dritten wiederum enterbt ist, der erste Gradeber wegfällt, alsdann nicht blos der zweite, sondern auch der dritte Grad durch den Postumus ausgehoben wird. Itaque

- 95) L. 1. in f. Cod. de postumis heredib. instituendis: "Ex rupto autem testamento nihil deberi neque peti posse, explorati juris est." L. 15. in f. D. de injusto etc. facto testamento: "non puto dubium esse, quin testamentum rumpatur; sequitur ergo ut ex eo testamento hereditas ad neminem perveniat."
- 94) GLOSSA ACCURSII ad L.3. S. 6. D. h. t. not. o. Cujacius ad Africanum Tractatus IV. ad L. 14. D. h. t. (opp. prior. ed. Par. T. I. p. 1343.) Ant. FABER Conjectur. Lib. VIII. Cap. XX, Ejusp, Errores Pragmat, Dec. XXX. error. II. POTHIER Pand. Justin. T. II. p. 188. not. d. Balett Abb. G. 181 fg. - Anders (jedoch bochft unge-, nugend) sucht Ant. Merenda Controvers, jur. Lib. IV, Cap. XXIV. S. 8. u. g.) Die Sache zu erflaren. Er meint, wenn ber Bater feinen Igbenden Gobn erft bei bem zweiten Grab enterbe, fo babe er baburch einen begangenenn Srrthum wieder gut machen, alfo felbft ertenmen geben wollen, - bas Testament fen erft von biefem Grade an giltig. Beim Poftumus bagegen laffe fich ein veranberter Bille bes Teftirers wenigstens nicht mit Sicherheit vermntben, ba ja ber erfte Grad auch ohne daß ber Poftumus von ihm enterbt fey, einftweilen gelte!

De liberis et postumis hered, instit. vel exher. 449

(fabet African in ber L. 14. pr. D. h. t. fort) si a primo gradu exheredatus, a secundo praeteritus, a tertio exheredatus sit, et viventibus primis et deliberantibus decedat, quaeri solet, omittentibus primis aditionem, utrum ad eos, qui tertio gradu scripti sint, an potius ad legitimos heredes pertineat hereditas? quo et ipso casu rectius existimari putavie, ad logitimos cam portinere." Hieran fnupft er benn aleichfam gur Erlauterung; noch folgende Bemerfuna: ...nam et cum duobus heredibus institutis. et in singulorum locum facta substitutione, a primis exheredatus postumus, a secundis praeteritus fueritasi alter ex metitutis omiserit, quamvis postumus excludator, non tamen magis substitutum admitti" 95). Die Borte quamvis postumus excludatur erfiaren bie Gloffe 961, Eujacius 97) unb. Andere 98) von bem Meafaffen bes Bostumus burch ben Tob; wenn alfo währent ber Deliberationszeit ber Poffunus wieder mit Enbe abaebe, und nun einer ber Miterben wegfalle, fofen bas Recht ben Inteftaterben beferirt. Allein nicht gu gebenten, wie unpuffent bafür ber Ausbruck gewählt fenn murbe, fo fteben biefer Erflarung boch auch noch andere Grande entgegen. Ericheint namlich ber Poftus mus ichon während bas Suceeffionerecht noch im erften

95) Man vergl. hiermit ben von Scavola in der L. 19. pr. D. de injusto etc. facto tost. vorgetragenen Fall. S. vben S. 445 fa.

<sup>96)</sup> Vivilnus in chiu ad h. l. in:f.

<sup>97)</sup> I. I. p. 1344.

<sup>98) 3.</sup> B. Pothiek Pand. Just, Tit. de lib. et pissumis. Nr. XXXVIII. T. II. p. 187. not. e. Bestphal von Testamenten a. s. mi Ø. 670. Forreren l. l. p. 129. not. 58.

Glade Erläut. b. Pand. 36. Ab.

Grade idmebt, und es fallt bann einer von ben Dit erben aus, fo. accrescirt fein Recht bem andern Miterben (f. S. 445 fa.). Bon einem folden Ralle nun muß bie Stelle verftanden werben, und baju paffen benn bie Borte: quamvis postumus excludatur vollfommen: bas Recht des Gubftituten, faat African, ift allemal burch bas Ericheinen bes Doftumus, vernichtet, wenn gleich biefer felbst jure aconescendi von ben Miterben ausgeschlossen wird 39). ... Kur bie gewöhnliche Unficht icheinen freilich folgende: Grandel zu fprechen, einmal. bag unmittelbar vor bem Erläutemnasfate (... Nam cum et duobus heredibus institutiss u. f. w.) von einem Kalle die Rede ift, wo die Erbichaft an die Intestaterben fiel, fobann aber, baff ber Ball, welchen Geac pola in ber L. 19. D. cit. fast mit ben nämlichen Borten, wie bier Afritam referirt, febr gut ju bem haupt inhalte ber Stelle past; es ergiebt fich baraus nämlich, bag, fobalb die Succeffion einem ungultigen Grabe befes rirt ift, auch felbit ein giltiger Grad burch den Dofters mus vernichtet werbenm tann :- Allein; bag African hieran nicht dachte, beweisen wohl bie: Gelugworte: "non tamen magis substitutum admitti." lieberdieß ift ber vorausgebende Kall wesentlich von bem am Schluffe porgetragenen verschieden, indem bort popausgesett: winde Die giltig eingesetten Erben schlugen fammtlich Die Erbschaft aus, hier bagegen, bag bieg nur von Ginem geschehen fen. In jenem Falle muß allerbings Bets bie Inteftaterbfolge eintreten, in Diefem aber nur; bann, wenn der Postumus erft zu einer Zeit erscheins, theilmeife ichon bas Recht bem zweiten Grabe beferirt war.

<sup>99)</sup> Fr. Hornars Comment, in h. l. p. m. 125.

De liberis et postumis hered instit. vel exher. 451.

Soll aber irgend ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen statt sinden, so muß auch bei dem zweiten anges nommen werden, der Postumus sen erschienen, während noch einer der Miterben deliberirte; alsdann wird er selbst sowohl, als der Substitut durch das Anwachsungstrecht des andern Miterben ausgeschlossen. African wollte also am Schlusse wohl nur den Hauptgrundsatz hervorheben, worauf es bei allen in der Stelle vorgentragenen besondern Fällen ankommt: Das Recht des Substituten, von welchem der Postumus präterirt ist, swird also auch folgeweise das des späteren Grades) wird allemal vernichtet, wenn gleich der Postumus ehe sein Recht wirksam geworden ist, wieder wegfällt, oder sonst ausgeschlossen wird.

Gine besondere Ermagung verbient noch ber Rall, wenn ber Erbe, von welchem ber Postumus praterirt ift, unter einer Bedingung eingefest wird. Erfcheint hier ber Vostumus pendente conditione, so rumpirt er das Teftament allemal poliständig, also auf die folgenden Grade. Denn folange die Möglichkeit Erbe zu werden, fur bem Inflitutus ftatt findet, ift Die Erbichaft bem Gubstituten noch nicht beferirt, folglich hat ber Postumus bei seinem Erfcheinen es nicht mit biefem, fonbern mit jenem zu thun. Ein Gleiches gilt alebann, wenn die Bedingung damals icon eingetreten mar, nicht fo, wenn ber Poftumus erft nach bem Begfallen ber Bedingung geboren wird; benn ba alsbann ber erfte Grab als gar nicht vorhans ben zu betrachten ift, fo fängt bier bie testamentarische Erbfolge mit ber Gubstitution an. Bon biefen Fällen handelt die L. 5. D. de injusto etc. facto testamento: "Nam et si sub conditione sit heres institutus quis, a quo postumus non est exheredatus, tamen pendente conditione rumpitur gradus, ut et Inlianus scripsit. Sed etsi<sup>100</sup>) sit ei substitutus quis, etiam deficiente conditione primi gradus non admittetur substitutus, a quo sc. postumus exheredatus non est. Puto igitur, existente conditione primi gradus postumo potius locum fore; post defectum autem conditionis natus postumus gradum non rumpit, quia nullus est." — Eujacius nun glaubt, daß ber Saß: Sed et si ei subsitutus quis — — exheredatus non est, von dem Falle zu verstehen sen, wenn der Postumus während des Schwebens der Bedingung geboren werde, und will daher mit Weglassung des non gelesen wissen: a quo sc. postumus exheredatus est 1). Ihm stimmen unter Andern bei Posthier 2), Glüd 3) und Förster 4). Indessen bedarf

- 100) Cod. Lips. Senat. lief't Sed si ohne et; (doch fcheint das et durch Correctur vernichtet zu seyn.) Die Partifel et stört das leichtere Berständniß der Stelle etwas, obwohl es dem in der folgenden Erflärung der Stelle beigelegten Sinn keineswegs widerstreitet. Dalvander lief't statt des solgenden etiam: tamen, vermuthlich des bessern Gegensaßes von Sed et si wegen. Bersteht man die Stelle recht, so ist die Florentinische Lesart etiam in jedem Falle vorzuziehen.
  - 1) Tract ad Afric. IV. p. m. 1343. Er beruft sich barauf, daß die Regation auch in den Basilifen fehle. Allein, hier findet sich der zur Frage stehende Sat überall nicht, sondern es beißt nur: auch der Substitut salle weg, wenn der Postumus pendente conditione geboren werde; und dieß ist auch ganz richtig.
- . 2) I. l. p. 188. nota.
  - 5) Bb. VII. d. Comment. S. 284. Rote 21,
  - 74) l. l. p. 131. not. 60.

De liberis et postumis hered instit, vel exher. 453

es einer folden Emendation nicht. Ulpian fiellt in Eingange bie allgemeine Regel auf, bag bie Ginfegung bes Inftitutus jedenfalls vernichtet werde , wenn' bes Postumus pendente conditione erscheint. Er bemerts Dann weiter: auch ber Gubftitut tonne ausgefchloffen merben, felbft wenn ber Doftumus erft much meggefallener Bedingung geboren werbe. fo fern er nämlich in Beziehung auf ben Gubftituten ebens falls praterirt ift. Bas aber bas Beafallen bes Gubs ftituten wegen Ruption bes erften Grabes ans belange (- alfo auch fur ben Fall, wenn in Unfebung bes Substituten ber Poftumus gehörig enterbt ift, fo tomme es auf ben Unterschied an, ob bei ber Geburt bes Postumus die Bedingung icon eingetreten fen ober nicht. - Go bangt alles febr gut, und viel beffer gus fammen, als wenn man bie Regation aufbebt 5).

Daß übrigens auch dem Notherbenrecht eines Posstumus völlig genügt ist, wenn derselbe zuerst eingesetzt, von dem Substituten aber präterirt, oder wenn er vom ersten Grade gehörig enterbt und selber substituirt wird, leidet keinen Zweisel; und eben so wenig braucht er von seinem eignen Miterben enterbt zu werden 6). Unbesstimmt ist der Fall gelassen, wenn der Postumus vom ersten Grade präterirt, im zweiten aber eingesetzt ist. Nach strenger Consequenz muß man sagen: Der Postumus zerstört das ganze Testament, mithin kann

<sup>5)</sup> Dieß scheint auch die Ansicht von Jo. Artaminanus zu seyn, ad Libr. VI. Quaest. Scaevolae Tract. VI. \$.9. (bet Meenman T II. p. 469.), obwohl er es derselben an aller Begründung sehlen läßt.

<sup>6)</sup> FORRSTER l. l. p. 127 sq. nr. 1. 2.

duch seine eigne Einsehung keine Wirkung haben. Ine bessen sinder er sich boch immer eingesetzt und Niemand macht ihm die Succession aus dem Testamente streitig. Hier muß, also jedenfalls das auf einem allgemeinen Billigkeitsprincip beruhende Edict: Si quis omissa vausa tostamanti ab intestato possideat hereditatem zur Anwendung kommen, der Postumus also die Beremächtnisse zahlen, auch wenn er von seinem Intestaterk recht Gebrauch machen will 7).

7) FORRSTER I. I. p. 151 sq. mr.5.

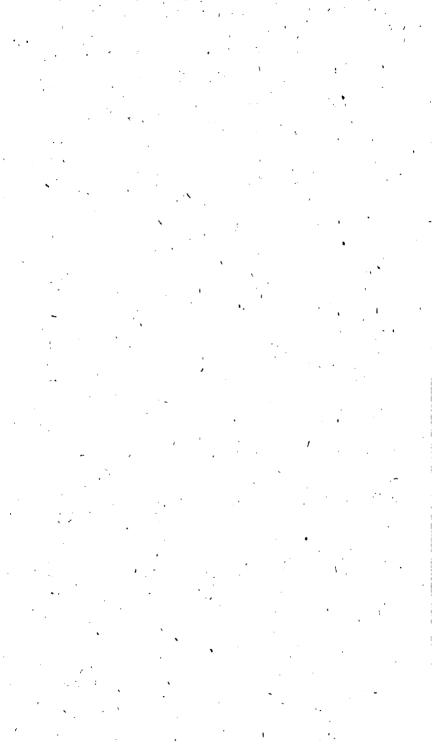



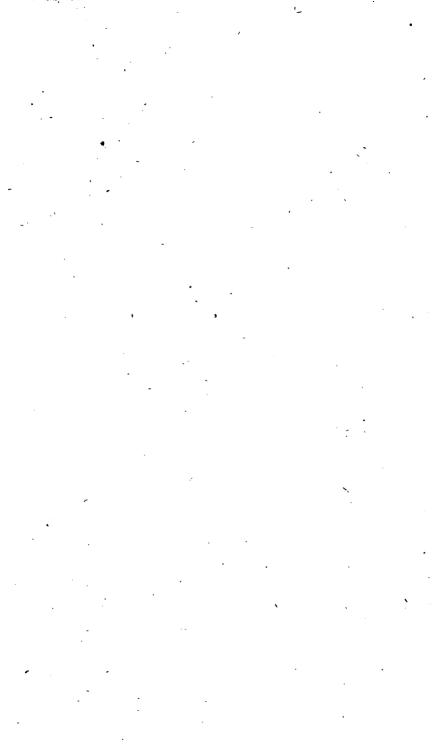

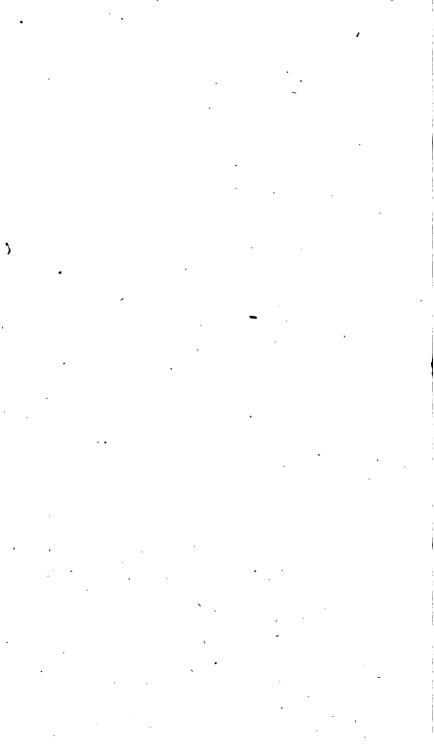



